

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

942.47 / Him 1 Theology, Ermany

יהוה



Viedner . 538.

# deutsche Protestantismus,

feine Bergangenheit

unb

feine heutigen Lebensfragen

im Bufammenhang ber gefammten Rationalentwicklung beleuchtet

pon

einem deutschen Theologen.

(Von K. 13. Hundulingin)

"Es ift nicht gut, wenn ein Bolf, bas alle Bedingungen einer umfaffendern Entwidfung in fich trägt, auf eine ausschließlich literarifche Exiftenz gurudgebraugt wird." S. 166.

Dritte verbefferte und vermehrte Auflage.

Frankfurt am Main. Drud und Bertag von heinr. Endw. Bronner. 1850.

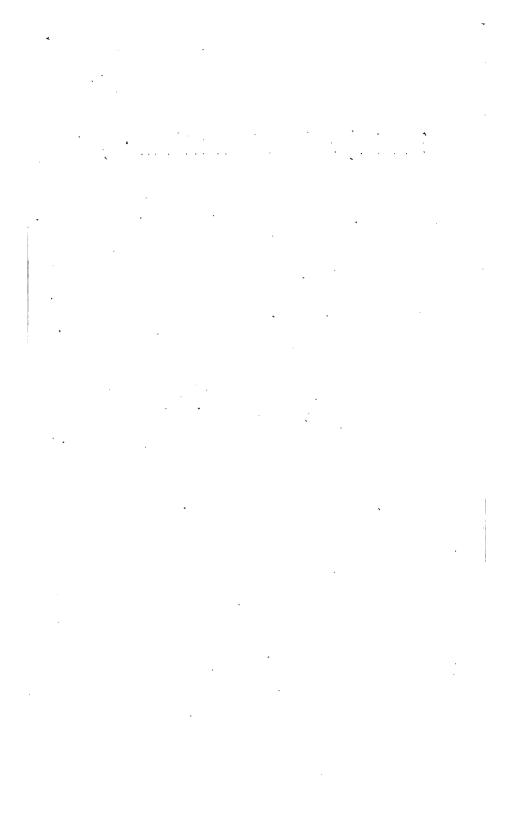

## Dorrede

٧.

## gur britten Auflage.

Benn bie vorliegende Schrift bei ihrem erften Erfcheinen von ber Beforgniß begleitet war, burch bas Ungewohnte und Neue ber Auffaffung ihrer Gegenstanbe mehrfeitigen Anftog gu geben, fo hat bie britte Auflage vielleicht Grund, mit einer Befurchtung entgegengefester Urt an's Licht ju treten, namlich mit berjenigen, in ber Gestalt, in welcher fie erscheint, als ein bereits veraltetes Buch betrachtet zu werben. In ber That ift von ben großen Beranderungen, welche feit bem Darg bes vorigen Jahres alle offentlichen Berhaltniffe Deutschlands erfahren haben, auch bie Rirche fo ftart mitberuhrt worben, bag baburch nicht nur bie vorschlagenben Intereffen im Gangen anbere geworben, fonbern auch bie einzelnen firchlichen Fragen in eine neue Phafe eingetreten find, folglich in einem Buche, welches bie "beutigen Bebensfragen" bes beutschen Protestantismus zu erortern verspricht, diese neueste Phase beschrieben und in erster Linie erörtert zu finden allerdings ber gerechte Unspruch erhoben werben barf. Ift bies nun gleichwohl nicht geschen, bespricht vielmehr bie neue Auflage bie kirchlichen Lebensfragen nur von ben Gefichtepunkten aus und in bem Umfang, wie bei ihrem erften Erscheinen: so bedarf eine folche Unterlaffung wohl einer besondern Entschulbigung. Sie liegt junachft einfach in bem Umftanb, baß ber Druck berfelben icon vor ben Margereigniffen nicht nur vorbereitet mar, sondern auch bereits begonnen hatte. Der Fortgang und bie Bollenbung beffelben verzogerten fich freilich von ba an viele Monate hindurch. Allein Plan und Anlage ber einmal begonnenen Schrift ließen sich nun nicht mehr fo verändern, wie es erforberlich gewesen mare, um innerhalb ihres Rahmens bie Dinge vor bem großen Umschwung und nach bemselben ein= beitlich zusammen zu faffen. Dazu tam, bag ber Alug ber Begebenheiten ein fo rafder und wechfelnder mar, bag es nicht blos fehr ichwer gefallen fein murbe, bestimmte, allgemeine Momente in bemfelben als Unbaltpunkte fur die Erorterung fest zu halten, fonbern auch hochst voreilig gewesen mare, bas Buch etwa nach Gefichtspunkten umzuarbeiten, welche fich aus ben jeweilig vermeinten, aber bis zur Stunde noch keineswegs gesicherten "Errungenschaften" ber großen Rampfe zu ergeben schienen. 3ch mußte es baber auf jede Gefahr bin vorziehn, bas Buch bei feinem - wie man bas jest nennt - vormarglichen Charafter und Umfang zu belaffen und bie Erorterung ber neuesten Phafe einem andern Ort vorzubehalten. Ich habe mich babei auch noch burch mehrere andere Ermägungen beruhigt gefühlt. In jedem Falle bietet nämlich das Buch eine Art von Gesammtbild besjenigen kirchlich-politischen Zeitmoments, welcher ber jungsten Katastrophe unfrer deutschen Berhältniffe unmittelbar vorherging und behält baber minbestens einen geschichtlichen Werth. Um ihm biesen Werth noch mehr zu sichern, suchte ich bei ber neuen Durchar= beitung jenes Gefammtbild, fo weit bies vermoge ber fcon im Borwort zur zweiten Auflage angebeuteten Schwierigkeiten moglich war, fachlich zu vervollständigen, nach verschiedenen Richtungen weiter auszufuhren und bie nicht genugsam und richtig erkannten Buge beffelben mehr zu verbeutlichen. Go habe ich g. B. ber Charafteriftit bes politischen Liberalismus mehr Raum gegeben, bas firchliche Berhalten bes Rationalismus genauer aczeichnet und ben freien Gemeinden einen eignen Abschnitt gewibmet. Schon die nicht unbeträchtlich vermehrte Bogenzahl gibt für bie Erweiterungen einen Dagftab. Aber auch ber Umftanb berubigte mich über bie nicht mehr vollständig stattfindende Congruens bes Inhalts mit bem Titel, bag erfterer, wenn er auch nicht die unmittelbare Gegenwart schilbert und bespricht, boch menigstens eine Menge ber wichtigften Berbindungefaben barlegt, burd welche biefe mit ber jungften Bergangenbeit verfnupft ift, fowie aus letterer eine Reihe von Thatfachen als Borgeichen einer nachst bevorstehenden Bufunft zum Theil ausbrucklich binftellt, von benen manche feitbem leiber nur in zu vollem Dafe burch allgemein gemachte Erfahrungen fich erwahrt haben. Da ber Lefer bie Berührungspunkte ber beiben Beiten leicht felbft entbedt, fo ift nur hier und ba in ben Noten besonbere barauf hingewiesen worden.

Ich muß auch bei biesem Unlaß bem Publikum und ber Kritik meinen Dank wiederholen für die oft über Berdienst gunflige Aufnahme, deren diese Schrift durchschnittlich sich zu erfreuen gehabt hat und welche ihr selbst auf vielen Seiten nicht versagt worden ist, von denen aus man sonst mehr oder minder starken Widerspruch gegen ihre Grundansichten oder das Einzelne ihres Inhalts zu erheben sich genothigt gesehn hat. Die Jahl bieser eingehenden Kritiken in theologischen und politischen Blättern hat sich seit dem Erscheinen der zweiten Auslage bedeutend gemehrt und ich habe den Ausstellungen derselben biesmal, so weit es mir möglich war, Rechnung getragen. Bei genauer Bergleichung wird man überall den Spuren der bessesen hand begegnen. Daß und warum ich aber bei bieser Revision nicht

von meinen vielfach angefochtenen Grundanfichten abzugehn vermochte, wird fich weiter unten ergeben. Museinanberfetungen. wie fie Brn. Dr. Ugmann \*) und anbern geachteten Kritifern gegenüber nothig gemefen maren, in bas Buch felbit zu vermeben. habe ich nicht fur thunlich gefunden, weil bamit bie gange Defonomie beffelben eine Beranberung hatte erleiben muffen. 3ch muß mir baher vorbehalten, auf fie besonbere gurud zu tommen. fobalb mir mein Umt und meine angegriffene Befundheit es erlauben werden, wo bann auch ber fo lebhaft begonnenen Erorterung heute bie Rirche bewegenber Fragen eine mehrfeitig gewunschte Theilnahme von meiner Seite nicht fehlen foll. Dagegen erlaube ich mir in biefer Borrebe einigen Raum fur Abwehr eines Angriffes in Unspruch zu nehmen, ben ich nicht in allen Theilen Millichweigend hinnehmen wollte und ber mir zugleich schon jest bie ermunichte Gelegenheit barbietet, rudfichtlich einzelner Sauptvankte, welche auch von anderer Seite bem Tabel ober wenigstens bem Diffverstandniß ausgesent gewesen find, meine Bertheidiauna zu führen.

Während nämlich die fammtlichen Beurtheiler felbst bei allem Widerspruch wenigstens dem Bestreben dieses Buches im Gangen und einzelnen Ausführungen eine Anerkennung nicht versagen, ist Gr. Dr. v. Baur in Tübingen mit einer ausführlichen Recension besselben aufgetreten, \*\*) welche alles in sich schließt,

<sup>\*)</sup> Die Lebensfragen bes beutschen Protestantismus in ber Gegenwart. In Briefen von einem gaien an einen Theologen. Gine Schubschrift für die rationale Auffassung bes Christenthums, insbesondere eine Entgegnung auf die Schrift: Der beutsche Protestantismus u. f. w: Braunschweig 1848.

<sup>\*\*)</sup> Theologische Jahrbücher; herausgegeben von Dr. F. Chr. Baur und Dr. E. Zeller. Bb, VI. Jahrg. 1847. Deft 4. S. 506 ff.

mas fich nur Begwerfenbes von einem Buche und ber Tenbent feines Berfaffers fagen lagt. Mit bem wahnfinnabnlichen Gelbf gefühl, mit welchem biefer Dann langft jede ber feinigen wiberftreitenbe Deinung gemiffermaßen als einen Aft ftrafmurbiger Insubordination zu behandeln pflegt, erhebt er fich, gereigt burch ben allerbings unverholen ausgesprochenen Gegensat meiner Musführungen zu feiner Anschauung theologischer und volitischer Dinge gegen mich, mein Buch und enblich auch noch gegen benjenigen Theil bes Dublifums, welcher bemfelben feinen Beifall gezollt bat. Es gabe eine artige Blumenlefe, wenn ich bie fcmeichelhaften Neußerungen zusammenftellen wollte, welche biefer Erias von ihm gespendet werden. Ich barf mich aber hievon um fo eher bisvenfiren, als ich biejenigen Lefer, welche fich fur bie unten folgenben Ausführungen intereffiren, bringend erfuchen muß, bie fragliche Recension felbft zur Sand zu nehmen, ba mir zu einem vollftanbigen Auszug ber Raum gebricht. Mur fo viel wiffe man als porlaufiges Reizmittel zum pollern Genuffe bes von Gr. Dr. v. B. Dargebotenen, baß fur ihn bies Buch nichts anderes ift. als in feinem theologischen Theile bas Probukt ber seichteften Jano. rang, ber erflarteften, auf ber eigenen Unfahigfeit berubenben Berftimmung gegen bie Biffenschaft, ber luftigften Binbbeutelei. bes widerspruchvollsten, gebankenlofesten Leichtfinns, bes anmaslichsten Absprechens, ber ftraflichsten Berlaumbungssucht; in seinem politischen Theile aber nur bie boblfte Deklamation eines abstraften burschenschaftlichen Pathos, Die furgsichtigfte Ranne gießerei eines eiteln Subjekts, eine Sammlung ber uppigften, aber zugleich leersten nichtsfagenbsten Phrasen; bas Gange ein auf einen bestimmten 3med flug berechnetes Windmublengefecht im Stul bes Ritters aus ber Mancha gegen bas Befpenft eines Untidriftianismus, ber eigentlich nirgends eriftirt, geführt mit Bulfe einer aus Journalen und journalabnlichen Buchern gufammengelesenen Weisheit, die den Verf. fo verblobet hat, daß er nicht einmal merkt, wie er, indem er das Gegentheil zu thun vermeint, der Reaction dient, die Shre Deutschlands herabsett.

3d babe es nie fur bas unertraglichfte ber gablreichen irbiichen Uebel gehalten, Angriffe auf Perfon und Tenbeng unerwidert fich gefallen zu laffen, in beren plumper Gehaffigkeit und handgreiflicher Perfidie ber Ungreifer mehr fich felbft, als ben Ungegriffenen abconterfeit, und befinde mich jest zum erstenmal im Rall bavon bie eigne gludliche Erfahrung zu machen. Es bliebe mir baber nur ber Schmerz, ben Theil bes ,theologischen Publikums," welcher nach or. Dr. v. B. G. 578 einem Buche, "bas bei fo großem Gifer fur bie gute Sache, beffen Denkfrafte fo wenig in Unfpruch nimmt," ben "marmften und lauteften Beifall gezollt hat," und ,,einer Richtung angehort, welche, ihres Mangels an geiftiger Produktivitat fich felbst mohl bewußt, fich nur baburch zu behaupten fucht, baß fie, bei aller anscheinenben Liberalitat in Grundfagen und Borten, jeber freiern Bewegung einer lebendig fortschreitenben und bes alten Dogmatismus fich . entbindenden Theologie mit ihrem nicht einmal tiefer begrundeten, fonbern nur funftlich vorgeschobenen Intereffe fur bie firchliche Orthoborie entgegentritt," in Mitleibenschaft gezogen gu haben, wenn ich nicht vermuthlich auch bei ihm auf eine gleich willige Resignation, wie die meinige ist, rechnen burfte. 3ch barf mich baber auch biefer Sorge entheben, mich mit um fo ungetheilterem Gemuthe, wenn auch nicht allen einzelnen, boch ben bervorftechenbften Punkten ber fachlichen Rritik bes gr. Dr. v. B. zuwenben.

Nach einem längern Eingang, in welchem Hr. Dr. v. B. feinem gründlichen Aerger am Ganzen bes Buches in einigen ebenfo platten als gesuchten Mäkeleien an ber angeblich unmethobischen Stoffeintheilung ober vielmehr an bem Titel und ben

Ueberschriften ber beiben letten Abschnitte beffelben vorläufig Luft macht, wendet er fich junachst zur Kritif ber Bestimmungen über bas Wefen bes Protestantiskus im ersten Sauptabschnitt. Er bezeichnet es als einen großen Mangel meiner Darftellung. baß gerabe biefer grundlegenbe Theil berfelben fo vag und unbestimmt, burftig und nichtsfagend fei. Zwar ift er nicht abgeneigt aus ber von mir fur ben fraglichen Abschnitt gewählten Ueberfdrift: "zur Theorie bes Protestantismus" auch feinerfeits bie fich von felbst verftehende Kolgerung zu zieben, baß eine ausgeführte und erschöpfende Theorie bes Protestantismus nicht in meiner Absicht gelegen habe, ift aber gleichwohl ber Deinung, es mare von einem Schriftsteller, ber mit bem Unfpruch einer fo entscheibenden Stimmgebung über bie protestantischen Dinge auftrete, anstatt einzelner mehr ober minber zur Sache gehörigen Bemerkungen, einzelner aus bem Bufammenhang geriffener Buge, gerade eine motivirtere und entwickeltere Ausführung mit Recht zu erwarten gewesen. Wird nun hiemit bas Recht, bas von Brn. Dr. v. B. Bermifte zu erwarten, abhangig gemacht von bem Unspruch, mit welchem ber Berfaffer aufgetreten zu fein ben Einbruck hervorruft, fo bebaure ich, bag es Grn. Dr. v. B. nicht gefallen hat, feiner Forberung an mich eine etwas weniger relative Bafis zu geben. Bor ber Sand fann ich nicht anbers, als meinen einzelnen Lefern je nach bem von ihnen empfangenen Einbruck auch bas Urtheil über bas von ihm behauptete Recht anheim zu geben. Kur mich felbft nehme ich mittlerweile jenem poftulirten Recht gegenüber einfach bas Minimum von Gerechtigkeit in Unspruch, bie wenigen SS bes angebrachtermaßen fo febr ju turg getommenen erften Abichnitts nur mit einiger Aufmerkfamkeit und Unbefangenheit zu lefen, sowie bas Ginzelne mit Areue in feinem Busammenhang auszulegen. Batte Br. Dr. v. 28. es über fich vermocht, biefes Minimum von Gerechtigkeit gegen

mich zu üben, fo wurde er nicht Urfache gefunden haben, bie obige Ruge fo ins Allgemeine bin auszusprechen. Daf er fie nicht geubt hat, wird die fernere Beleuchtung ber Sauptpunfte feiner Rritit zeigen. Beweife bafur liefern fogleich feine Ginmenbungen gegen bie von mir behauptete Synthese eines ethischen und intellektuellen Elementes im Protestantismus. Gr. Dr. v. B. glaubt mich namlich in biefem Punkt unter anberem auf einem erheblichen Wiberspruch mit mir selbst betroffen zu haben, indem ich, wie er meint, auf ber einen Seite mit bem Gebrauche bes Ausbrucks: Synthese, mich zu ber nothwendigen Busammengeborigteit beiber Glemente betenne, anbrerfeite bagegen burch Hervorhebung bes 3meds bes Protestantismus nicht blos ein Reich fur Biffenbe, fondern auch fur Richtwiffenbe zu grunden, wieber bas intellektuelle Element zu bem ethischen in ein fo freies und zufälliges Berhaltnif fete, bag bas lettere eben fo gut auch ohne bas erftere fein konne. Auf bem erftern Bege werbe ich baher nothwendig auf bas Bugestanbniß hingebrangt, bag jeber Proteffant auch Theolog fein muffe, auf bem anbern aber ergebe fich, baß ich, um bie volkethumliche, menfcheitliche Bebeutung bes Protestantismus zu retten, bas Befen beffelben boch eigentlich nur in bas ethische Clement beffelben segen, folglich bie Onnthese preisgeben muffe. Diese Argumentation hat allerbings ben Schein einer großen Bunbigkeit fur fich. Mur hatte Br. Dr. v. B. es vermeiben follen, feinen 3med mir einen groben Biberfpruch nachzuweisen, burch eine nicht eben feine Erschleichung erreichen zu wollen. Wenn namlich in meiner Darftellung von einem intellektuellen Element als einem bem Protestantismus charakte riftischen bie Rebe ift, so erlaubt fich Gr. Dr. v. B. biefes lettere ohne Beiteres und zwar ausschließlich als bas Element ber eigentlichen Biffenschaft zu interpretiren und baraus eine gange Reihe von ebenso willfurlichen Schluffen gu ziehen; ja er poten-

girt es S. 520, fogar noch jur Form bes wiffenschaftlichen Sp. ftems. Run entfaltet fich awar bas intellektuelle Glement vollftanbig nur in ber Biffenschaft und biefe vollenbet fich allerbings in ber Form bes Suftems. Allein fo unbestreitbar bieß ift, fo ungereimt mare es, jebenfalls eine verhaltnigmäßige Regfamkeit bes intelleftuellen Elementes überall nicht anerkennen zu mollen. wo biefes noch nicht zu feinen bobern und bochften Formen fich erhoben hat. Im ursprunglichen Protestantismus aber verband fich bas intellektuelle Glement mit bem ethischen nicht blos als wiffenschaftliche, im Lebrbau thatige Birtuofitat, sonbern es ift allbekannt, wie berfelbe burch Berbreitung belehrender Boltsschriften, burch Grundung von Bolteschulen fur beibe Gefdlechter, burch bie Ratechefe nicht bloß fur Rinber, fonbern auch fur Erwachsene, felbst fur "einfaltige Pfarrherrn," burch bie auf bie behauptete Perspicuitat ber h. Schrift gestütte Empfehlung bes Bibelforfchens für jebermann, endlich burch bas bibattifche Glement in ber Prediat, eine Regfamkeit bes intellektuellen Kactors auch in fehr verschiebenen Rreisen hervorrief, welche fammtlich an ber Wiffenschaft ber Beit, am Lehrbau feineswege theilnahmen und theilnehmen konnten. Berknupfte fich alfo in jener maßgebenben Urfprungszeit burch alle Claffen hindurch bas ethische Element mit einem intellektuellen auf eine fo innige Beife, baß auch baburch bie protestantische Frommigkeit fich qualitativ von ber eigentlich nur liturgischen Gestalt ber Frommigkeit in ber alten Rirche unterschieb, fo wird bie erftere füglich als eine we= fentlich und überall in ber bezeichneten Synthese bestehenbe und nur in ihr mahrhaft bestehende charakterifirt werben burfen. Das ethifche und bas intellektuelle Clement verhalten fich aber bann teineswegs zu einander wie Religion und wiffenschaftliche Theologie, nach Gr. Dr. v. B's. Meinung, fonbern wie fubjective, unmittelbare und objective, ihrer Bahrheit burch einen geiftigen Bermittlungsprozeß je nach bem Beburfniß ber besonbern Bilvungsstuse sich bewußt gewordene Religiosität. Hr. Dr. v. B.
håtte es aber um so weniger begegnen sollen, daß er eine geistige
Function mit der höchsten Form ihrer Aeußerung schlechthin zusammenfallen läßt, als er selbst seiner Beit ein ähnliches Berfahren im Streit mit Möhler an diesem gerügt hat. \*) Ist ihm
baher, wie kaum anders anzunehmen, meine Unterscheidung geläusig gewesen und hätte er bemnach nur etwa xax' olxoroular
bisputirt, so wäre dieß weder an sich besonders löblich, noch wurde
es einen sehr schmeichelhaften Begriff von den Fähigkeiten des
Publikums voraussehen, für welches er schreibt und redigirt.

Aehnlicher Art und ahnlichen Gewichtes find die Streiche, welche Hr. Dr. v. B. gegen die Folgerungen führt, welche ich aus der Festhaltung jener Synthese für den voraussichtlichen Berlauf der Kritik und Dogmatik des Protestantismus gezogen habe. Erstens wird gesagt: "folle das ethische Interesse die schlecht-

<sup>\*)</sup> Möhler hatte in ber Symbolik aus ber Behauptung ber protes ftantifden Symbole, bag ber Menfch im gefallenen Buftanb ber mahren Aurcht Gottes und bes mahren Bertrauens auf Gott baar fei, bie Folgerung gezogen, bag er alfo im protestantifchen Ginn feine vernünftige Unlage, feine menfchliche Burbe, burch ben Fall eingebuft habe und gum Thier herabgefunten fei. hierauf entgegnet ihm Dr. F. C. Baur: Der Gegenfas bes Protestantismus unb Ratholicismus 2te Ausg. Zübingen 1836 unter anderem G. 75 Rolgenbes: "Es mag allerbings für ben Lefenben wie für ben Schreibenben giemlich unerfreulich fein, bei einer folchen Beweisführung über Dinge, die fich von felbft gu verfteben icheinen, verweilen gu muffen, ce ift aber gleichwohl noths wendig, wenn bie lutherifche Lehre es fich nicht gefallen laffen foll, burch eine Begriffsverwirrung, wie bie bier ftattfinbenbe ift, in welcher bie geiftige Unlage in ihrer bochften Poteng mit der geiftigen Unlage über= haupt und eine qualitative Berminberung mit einer quantitativen ibentificirt wird, Begriffe, bie ihr vollig fremt find, in einer Abficht, über welche tein Zweifel fein tann, fich unterschieben gu laffen."

bin maggebende Norm fur Kritit und Dogmatif fein, fo muffe man vor Allem wiffen, worin es bestehe; wie fonne man es aber wiffen, wenn es nicht zuvor fritisch und bogmatisch untersucht worden fei? Wenn auch bas Bewußtsein ber Gunbe ber innerfte Mittelpunkt fei, in welchem bas subjektip praktische Interesse fich zu erkennen gebe, fo habe boch biefes Subjektive immer icon etwas Dbjektives zu feiner Boraussetzung und es konne in bem Bewußtsein bes Gubiekts nur subjektiv merben, mas an fich objektiv, als eine wesentliche Bestimmung bes allgemeinen objektiv bestimmbaren Berhaltniffes, in welchem ber Mensch zu Gott fieht, anerkannt werben muffe. Much Buthers Gunbenbewußtsein fei erft burch ben objektiven Schriftinhalt fo intenfiv geworben. Zweitens: wenn von mir behauptet werbe, bag unter ben genannten Boraussehungen ber intellektuelle Geift auch bei ber scharfften Sanbhabung ber Rritit feine fichere Bahn im Gangen nicht mehr wurde haben verlieren konnen, fo bag, wenn auch ber Canon zu Luthers Beit fo frei als moglich untersucht worben mare, boch bie Unficht über ihn vollig biefelbe geblieben fein wurde: fo gestehe man bamit ber Rritik einerfeits bas Recht zu, fich mit aller Freiheit zu bewegen, und boch folle fie anbrerfeits auf nichts Unberes kommen konnen, als auf bas, mas mit ben ethischen Intereffen bes Protestantismus vollkommen ausammenstimme: es musse folglich jebe, auch die aus objektiven, kritischen Grunden erfolgte Leugnung ber bieber angenommenen Authentie eines kanonischen Buches nach mir als eine Digression bes kritifchen Geiftes betrachtet werben, bie auf einem groben Defeft bes Subjefts in ber innern sittlichen Auffassung bes Christenthums beruhe, welche unter Festhaltung ber Synthese entweder nicht entstanden ober boch burch eine ethische Kritik alebald wieber ausgeglichen worben fein wurbe." - Bunachft muß ich gefteben, baß es mir schwer fällt, bie hier vorliegenbe Difbeutung meiner

Anficht fur eine unabsichtliche zu balten. Denn nicht fur bie Bibelfritit, sondern fur bie richtige Auffaffung bes Wefens ber Reformation in ihrer Wurzel ist von mir bas ethische Interesse als bas ohne weiteres Maggebende bezeichnet worden, für bie unverfalichte Erkenninig bes Duleichlages, mit belien erften Beaungen ber reformatorische Trieb überhaupt erwachte, und ber auch in ber wiffenschaftlichen Fortbilbung bes lettern zum Spftem bes Protesiantismus mit fortwirkte. Daß aber biefem gunachft rein subjektiven Interesse fur ben Protestantismus als Wissenschaft irgend eine Bebeutung zukomme, bebor es burch bas Debium ber Biffenschaft mit fich felbst ins Reine gekommen und fich von ber Biffenschaft auf feine objektiven Boraussenungen bat anfebn laffen, liegt ebenfalls fo wenig weber im Bortlaut, noch im Bufammenhang bes von mir Behaupteten, bag vielmehr gerabe bas Gegentheil von mir ausgesprochen worben ift. Ginmal wird mit Hinweifung auf Melanchthon und Calvin geschichtlich berichtet, dag vor allem Undern ber gesammte Schwerpunkt ber wiffenschaftlichen Intereffen bes Protestantismus bahin geneigt habe "das subjektive Erfahrenhaben" des Kaktums ber Sunbe "nach feinem ganzen Umfang intellektuell zu conftatiren" (S. 41); \*) bann aber wird von mir nicht eher bem burch jenes Kaktum bedingten Interesse die Aussicht eröffnet, auf den Berlauf von Kritik und Dogmatik sicher leitend einzuwirken, als bis es auf biefem Punkte "einer gegenseitigen Berftanbigung" b. b. einer Berftanbigung zwischen subjektivem Erfahrenhaben und objektiven Conftatirung "nicht mehr bedurfte" (G. 42). Den gleichen Berbacht einer nicht unabsichtlichen Berkehrung bes von mir Gefagten muß es erregen, wenn Gr. Dr. v. B. mir bie Be-

<sup>\*)</sup> Es wird hier naturlich immer nur nach ber Seitenzahl ber beiben erften Auflagen citirt.

hanptung zuschreibt, es werbe unter ben gegebenen Boraussehungen bie Ansicht über ben Canon "vollig" biefelbe geblieben fein, wie zu Luthers Beiten. Denn nirgends ift von mir etwas ber Art behauptet worben, ja es ift nicht einmal von ben Eventualitaten bes Canon ex professo bie Rebe, sonbern von benen bes firdlichen Lebrbeariffs und feines naher fvezifizirten Doamencoflus. Der vorliegenben Glieberung beffelben von einem gege benen Punkt aus wird eine innere Folgerichtigkeit und Nothwenbigfeit beigelegt und bie eventuelle Gestaltung bes Canon burch eine vollig freie Rritit wird neben ber freien philosophischen Forschung nur ale eine ber Potenzen angeführt, welche, so bebeutenb fie auch ihrer Natur nach auf die Gestalt bes Lehrsnstems einwirken muffen, boch jene Folgerichtigkeit und Nothwendigkeit nicht zu brechen vermogen. Collte jedoch Gr. Dr. v. B. unter bem Lehrbegriff auch ben Artikel vom Canon mit inbegriffen ober irgendwie fonft fich genothigt gefeben baben, einzelne meiner Meußerungen über ben Berlauf bes fritischen Prozesses speziell auf ben Canon zu beziehen ober mit zu beziehen, fo hatte ihm folechterbinge nicht entgehen tonnen, bag bie von mir auf bie Mitwirkung bes ethischen Kaktors gefeste Buverficht fich lebiglich auf bie eventuellen Refultate ber Rritif .. im Großen" erftrectt, neben welchen ausbrudlich nicht nur Mobififationen und Berichtigungen "im Gingelnen," fonbern auch Musscheibungen besjenigen in Aussicht genommen find, mas fich fur bie Spnthefe ber beiben Faktoren als "bas Inhaltlofe und Unvollziehbare" herausgestellt hat (S. 43). Daß aber unter Letterem eventuell auch bie Authentie einzelner biblifchen Schriften ober Schrifttheile mit inbegriffen werden muffe, versteht fich von felbit. Dem murbe freilich wibersprochen, wenn von mir die fritische Leugnung ber Authentie einzelner Theile bes Canon an fic von vorn berein aus einem groben Defekt bes Subjekts in ber innern sittlichen Auffassung bes Christenthums abgeleitet murbe, wie Gr. Dr. v. B. mit Schulb gibt. Inbeffen bebarf ich, um meine Behauptungen gegenüber einem folden, barin gefundenen frevelnden Unfinn ficher zu ftellen, gludlicherweife nichts weiteres, als ber Einlabung an ben Lefer über bie betreffenben Ausbrude fich nicht burch Br. Dr. v. B's. Citation binter bas Licht fubren zu laffen, fonbern biefelben G. 43 felbft nachzulefen. Jeber wird fich bann auf ben erften Blid überzeugen, daß nur burch ein Berfahren, fur meldes bie beutsche Ausbrucksweise bie Bezeichnung: perfib aus fremben Sprachen entlehnt bat, mir eine folche Berunglimpfung ber miffenschaftlichen Bibelfritik beigelegt werben konnte. Denn ber Augenschein lehrt, baß an ber bezeichneten Stelle meiner Schrift keineswegs allen Digreffionen bes fritischen Geiftes in Baufch und Bogen als Datel angeheftet wirb, von vorneherein auf einem groben Defekt bes Subjekte in ber innern fittlichen Auffaffung bes Chriftenthums zu beruben, fondern bag nur von allen benen bie Rebe ift, "welche" von vornherein bierauf beruben, alfo in ben von mir gebrauchten Ausbruden ein Unterschied zwischen Digressionen, welche hierauf beruhen und andern welche nicht hierauf beruhen, indicirt ift. Daß aber auf manchen Richtungen ber neuern Kritik fein Borwurf mit foldem Recht und mit foldem Gewicht laftet, als ber, mit einem fast unglaublichen Grade von Robbeit und Abgestumpftheit ber in der Chris stenwelt sonst zur Entwicklung gebrachten und burchschnittlich vorausgesetten sittlichen und religiosen Unlage, ja mit einer schlecht verhehlten Teinbseligkeit gegen dieselbe an ihr Geschäft ju geben, mage ich nicht bloß als Thatfache zu behaupten, fonbern werbe mich auch zu ber Anficht, bag mit biefem Grundmangel behaftet die Kritik nothwendig in allen Hauptsachen zu falfchen Ergebniffen fuhren muffe, fo lange bekennen, als noch ber Grundfat gilt, daß eine innere Erfchlossenheit des Rritikers für bas

Stoffliche seines jeweiligen Gegenstands für die richtige Handhabung nicht bloß ber biblischen, sondern auch jeder andern Art von Kritik ein unerläßliches Erforderniß bildet. Für die kritischen Gewohnheiten meines Gegners aber durfte die bisher bloßgelegte Art seiner Kritik an mir schwerlich ein gunstiges Vorurtheil erwecken. Die Resultate der letztern, nämlich die in meiner Zuversicht auf die Concurrenz des ethischen Faktors entdeckte Beeinträchtigung der Rechte und Verunglimpfung der Bibelkritik ist wenigstens nichts als eine hämische Verläumdung, die ich sammt der darauf solgenden langen Strafpredigt wider meine angebliche katholistrende Stabilitätsmanie und Verstimmung gegen die Wissenschaft hiemit verdientermaßen zurückweise, dem Publikum, vor welchem wir beide stehen, die Entscheidung überlassend, auf welcher Seite der Vorwurf der Verunglimpfung haften bleibt.

Db fur ben uneingeschränkten Zabel, ben Gr. Dr. v. B. über meine Conftruktion bes Protestantismus ausschuttet, ben wahren Grund die angeblich auf meiner Seite liegenden negativen Mangel ber lettern bilben, ihre Unvollstanbigkeit und Busammenhangelofigfeit, oder ber von ihm jum Geschaft ber Rritik mitgebrachte fehr positive Mangel, meine Borte gelegentlich. wenn nicht zu verbreben, boch ihnen bem Bufammenhang zuwider eine moglichft ungunftige Deutung unterzuschieben, - bieß mogen auch die Bemerkungen entscheiben helfen, burch welche berfelbe feine Einwendungen gegen meine Auffaffung ber Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben als Prinzip ber Gewiffensfreiheit einleitet. Denn bag zum Gelbstglauben als Prinzip ber lettern nicht bloß bie Selbstthatigkeit bes Subjekts im Akt bes Glaubens, fonbern auch die innere Busammenstimmung bes Subjekts mit bem Dbjekt gerechnet werden muffe, baruber brauchte mich Sr. Dr. v. B. nicht erft ju belehren, theils weil es fich von felbft verftand, theils weil von mir bas Selbftalauben ausbrudlich ber "blinden Unnahme" entgegengefest worben mar. Die Richtigkeit ber weitern Bemerkung aber, baß mit bem Selbstalauben im lettern Sinne bem Subjekt ein Recht feiner Subjektivitat zugeftanden werbe, bas in bem rechtfertigenben Glauben, ale foldem, noch nicht enthalten fei, weil ber rechtfertigende Glaube nur die nothwendige receptive Form fei, ohne welche bie Gnade ber Rechtfertigung nicht in bas Subjekt aufgenommen werben konne, wird fich mit Grund bestreiten laffen. Denn die altere Theologie betonte zwar allerbinge nachbrudlichft bie bloß receptive, instrumentale Bedeutung bes Glaubens in ber Rechtfertigung; fie brang auf die Unterscheibung, bag wir per fidem, non propter fidem gerechtfertigt werben. Allein jeber Anfanger in ber Dogmatit weiß, baß fie mit ber Erinnerung an ben receptiven, blog ber fatholischen Borftellung von einem meritorischen Charafter bes Glaubens begegnen wollte, als einem opus per sese dignum, von einem Berbienft, welches fich ber Einzelne baburch erwirbt, baß er bem gegenüber, was ibm bie Rirche ale Objekt bes Glaubens barbietet, aus Gehorsam auf bie Rechte ber Subjektivitat verzichtet, glaubt, lediglich weil es bie Rirche geglaubt wiffen will, nicht weil eine innere Uebereinstimmung awischen ber fides qua creditur und ber fides quae creditur fich bergestellt bat, ja oft ohngeachtet eine folche nicht flattfinbet. Reineswegs bagegen liegt in ber receptiven Natur bes protestantischen Glaubensbegriffes ein Bergicht auf jene intenfivere Bebeutung beffelben. Ja er mußte abgetrennt von biefer vollig mit bem fatholischen zusammenfallen. Gerabe basienige Moment aber, welches ben protestantischen Glaubensbegriff am Scharfften vom katholischen unterscheibet, fichert jenem auch bie bezeichnete intenfivere Bebeutung, namlich bas Moment ber fiducia, welches in ber protestantischen Definition ber fides im Gegensat von bem bloßen assonsus ber katholischen bekanntermaßen charakteriffifch hervortritt. Denn bie fiducia ift nicht vollziehbar ohne ein. gleichviel wie, aber immerbin in irgend einer Beife, in ber Regel mehr praftifch als theoretisch vermittelt gedachtes inneres Gingegangensein bes Subjetts auf bas Dbjett, ohne bie Anerkennung bes Busammenftimmens bes lettern mit bem eigenften innern Intereffe bes erftern. Much in biefem Punkt muß ich ju meinen Gunften an Erorterungen appelliren, bie Gr. Dr. v. B. feiner Beit Dobler gegenüber fur nothig gehalten bat und in benen er ben Glauben im Sinn bes altprotestantischen Systems als bie, ben gangen Menichen umfaffenbe und auf bas Bochfte, was ihm zu feiner Befeligung bargeboten ift, bingiebenbe Richtung bes Gemuthe, bas innerfte ben Menfchen befeelende Pringip feines religiofen Bebens befinirt. \*) Bie ift es nun zu benennen, wenn Gr. Dr. v. B. Mobler gegenüber ben Glauben als Sache bes Gemuths, als beseelendes Pringip premiren kann, ohne boch ber receptiven Ratur beffelben bamit etwas vergeben zu wollen; bagegen mir gegenüber bie lediglich receptive Matur bes Glaubens hervorhebt, um biefem Begriff biejenige Bebeutung abzusprechen, ohne welche er psphologisch betrachtet je weber eine ben ganzen Menschen umfaffende Richtung bes Gemuths, noch befeelendes Pringip eines religiofen Lebens fein fonnte?

Nach biesem allem ist es benn auch keineswegs, wie Hr. Dr. v. B. weiter behauptet, eine völlige Verkehrung ber beiben Momente, welche hier unterschieden werden mussen, wenn ber rechtsertigende Glaube als das materiale Princip von mir so vorangestellt wird, daß aus ihm sowohl das Princip der Gewissensfreiheit, als das ber freien Schriftforschung abgeleitet werden soll; sondern wenn es gilt, innerhalb des Systems irgend einen Punkt aufzusinden, aus dem die Wissenschaft das von den Re-

<sup>\*)</sup> Der Gegensat bes Ratholizismus und Protestantismus S. 260.

formatoren und ber othoboren Theologie noch nicht vollständig anerkannte Prinzip ber Gewiffensfreiheit im heutigen Ginn als nothwendige Forderung bes eigentlich religiofen Befens bes Protestantismus zu entwickeln hat, so ist dies ber svezifische Beariff bes Glaubens im Bufammenhang ber Rechtfertigungslehre. Aus ber Gemiffensfreiheit folgt aber die Freiheit ber Schriftforfoung von felbit, ober biefe ift nur bie Meußerungsform jenes Pringips nach einer bestimmten Seite bin. Auch hat Gr. Dr. v. B. barin vollkommen Recht, bag ber Protestant, obichon er burch die Autoritat ber Schrift fich gebunden weiß, doch felbit biefe fur ibn nicht bie bezeichnete Bebeutung gewinnt, bevor fie fich fur ihn nicht in überzeugender Beise als Autoritat legitimirt hat. Nur hatte er nicht ben Schein annehmen follen, mich in biefem Punkte erft gurechtweisen zu muffen. Denn weber geht meine angebliche Berftimmung gegen bie Biffenschaft fo weit, zu laugnen, bag ber Protestant auch burch bie Autoritat ber Schrift fic nichts aufbringen laffen barf, mas er nicht als mahrhaft gottlichen Inhalt ber h. Schrift erkennen fann, noch bin ich von einer fo laderlichen Furcht vor jener "als bem, im Sintergrund lauernben Reind, ber immer nur barauf ausgeht, alles Gute am Proteftantismus zu verberben" erfullt, um erft burch Grn. Dr. v. B.'s weitlaufigen Borhalt mich ju Anerkennung ber weitern Confequenzen bestimmen zu laffen, die fich baraus ergeben, nam. lich einer fritischen Stellung bes Subjefts gegenüber ber heil. Schrift. Wenn namlich nach hrn. Dr. v. B. ber Inhalt ber Schrift nichts fo unmittelbar Gegebenes ift, baß er nicht erft burch bie eigene Thatigkeit bes Subjekts mit bem Bewußtfein beffelben vermittelt werben mußte, fo ift zwar zunachft biefe Bermittlung im Allgemeinen fur Alle bie gleiche und vollzieht fich fubjektiv in bemjenigen, mas bie altere Theologie unter bem Begriff ber meditatiq, objektiv unter ben Wirkungen bes heil. Gei-

ftes gur Schriftanerkennung und gum Schriftverftanbnig, gu begreifen pflegte. Dagegen werben im Gingelnen und zwar in ber Regel überall ba, mo fich ber intellektuelle Rattor bes Protestantismus jum eigentlich wiffenschaftlichen Geiftesbedurfnig potengirt hat, neben ben bezeichneten noch weitere jenem Bedurfnig entsprechenbe Bermittlungen nothig werben, ja es wirb, um auch von diefer Seite ber vollen innern Selbstaewifibeit theilhaftig au werben, vorkommenben Falles, felbft eine fritifche Stellung jum Inhalt ber beil. Schrift nicht gescheut werben burfen. Sobald nur überhaupt bie gur achten Bollbringung bes fritifchen Geschäfts unerläßlichen Bebingungen in ber Bollftanbigfeit vorhanden find, bag es nicht ber Rritit an manchen ber hauptfachlichsten in bem Grabe gebricht, wie oben hervorgehoben murbe, wird, je icharfer biefelbe ihre Gegenstanbe untersucht, um fo gro-Ber ber - vielleicht burch manche scheinbare Berlufte ertaufte-Gewinn fein, ben die Bahrheit von ihr zieht. Diese fritische Thatigfeit bes Gubjefts ift nun allerbings, wie Gr. Dr. v. B. bemerkt, einen gang anbere, als bie receptive, burch welche es bie Gnade ber Rechtfertigung in fich aufnimmt. Allein wenn von bem Aft bes Glaubens, bamit er Gelbstglaube fei, überhaupt theils vorangehenbe, theils begleitenbe Bermittlungen nicht gu trennen find, welche von ihm felbft unterfchieden werben muffen, fo wird unter biefen in allen gegebenen Fallen auch bie fritische Thatigfeit ihre Stelle einzunehmen haben. Die Stellung, welche von mir bem formellen Prinzip bes Protestantismus zum materiellen gegeben wirb, ift somit volltommen gerechtfertigt und zwar ift bie bem lettern beigelegte Prioritat nicht etwa bloß eine ibeale b. h. eine folche, welche fich aus bem Geift und Busammenhang bes Spftems ergibt, sonbern auch, wenn wir auf bie geschichtlichen Anfange bes Protestantismus zuruchschauen, fo mar bochftens 3mingli zum Grunbfat bes allein Daggebenben ber von ber kirchlichen Autorität unabhängigen Schriftforschung gelangt, bevor er sich die Rechtfertigungslehre angeeignet hatte, während Luther schon längst die Bibel studirte und aus ihr den Trost der Rechtfertigungslehre geschöpft hatte, bevor ihm die normative Autorität der heil. Schrift und das Recht des Christen auf freie Schriftforschung als Prinzip in entscheidender Beise gewiß geworden war.

Inbeffen Gr. Dr. v. B. tritt überhaupt gegen bas Recht auf, ben rechtfertigenben Glauben, fofern in bemfelben einerfeits ein Ergreifen der heilfamen Gnabe Gottes, andrerfeits ein Sichergreifenlaffen von berfelben liegt, jum materialen Pringip bes Protestantismus zu stempeln. Er fagt S. 532: "Kann man bei ber Frage nach bem Pringip bes Protestantismus fo leicht baruber hinmegfehen, bag biefes fich Ergreifenlaffen von Unfang an von ben erften und gewichtigsten Bertretern bes Protestantismus in febr verschiedenem Sinne genommen worden ift? Ift ja boch ichon in ber lutherischen Form bes Protestantismus ber rechtfertigenbe Glaube nicht fo fehr ber Selbstglaube bes Denfchen, fein eigenes Bert und Probutt, bag er nicht vielmehr felbst als ein Geschenk ber Gnabe anzusehen mare. Und wenn nun auch bas lutherische System in biefem sich Ergreifenlaffen wenigstens bas Minimum ber fubjektiven Freiheit gerettet bat, bas vorausgesett werben muß, um ben Glauben als bie eigene subjektive That bes Menschen betrachten zu konnen, fo hat bagegen bas reformirte nicht nur felbst ben Schein ber subjektiven Freiheit vollends aufgehoben, fonbern burch feinen abfoluten Determinismus ben gangen Standpunkt ber Betrachtung umgekehrt. Wie kann man fo gerabezu behaupten, bie Rechtfertigung burch ben Glauben fei bas materiale Pringip bes Protestantismus, wenn fie boch in jedem Kalle nur in bem einen ber beiben Spfteme eine folche prinzipielle Stellung und Bebeutung bat,

in bem andern bagegen nur eine fecundare und untergeordnete Stelle einnimmt? In bem reformirten Syftem bangt ja alles an ber absoluten Ermablung, es ift nur bie Unabe ber Ermablung. baß ber Menfch glauben tann, er glaubt nur, foforn er von Emigkeit bazu ermablt ift, er ift überhaupt fur fich felbft nichts. fonbern alles, mas er ift, ift er nur in bem absoluten Detrei ber Erwählung und Berwerfung. Bebenkt man ben Gegenfat beiber Sufteme, in bie fich ber Protestantismus von Anfang an gespaltet bat, fo fann man unmöglich bie Beantwortung ber Arage umgehen, wie ber Protestantismus einen folden Gegenfas in fich begreifen, in ber einen ber beiben einander gegenüberftehenden Formen fo gut als in ber andern eriftiren tann. Denn welches Recht hatte man, um bie eine ber beiben Formen fur bie ausschließlich mahre zu halten, wenn boch beibe schon von Unfang an neben einander bestanden und fich feitdem in ihrer felbstflåndigen Bebeutung neben einander behauptet haben, ohne baß bie eine bie andere zu verbrangen vermochte?"

Ich erlaube mir hierauf zu erwiedern, daß ich die fragliche Differenz der beiben protestantischen Hauptconfessionen aus dem Grund unberucksichtigt gelassen habe, weil ich sie in dem Sinne, wie hr. Dr. v. B. gar nicht anzuerkennen vermag, und zwar beswegen, weil bekanntlich das Lutherthum ursprünglich nicht bloß von dem gleichen Determinismus ausging, wie die calvinische Lehre, sondern auch nie eigentlich und wahrhaft über denselben hinausgekommen ist. Soll daher überhaupt der Determinismus meiner Aussassung des Protestantismus widerstreiten, so widerstreitet er ihr nicht blos im reformirten System, sondern im Grund in jeder der beiden Formen des protestantischen Bekenntnisses, wie denn auch Hr. Dr. v. B. weiter unten mit Recht sagt, daß schon die lutherische Erbsündenlehre dem reformirten Ertrem sehr nahe kommt. Meine Aussassung wäre also darum

eine fehlerhafte, weil in ihr von einem Grundzug ganglich abge feben ift, ber gur charafteriftifchen Gigenthumlichfeit bes Proteftantismus überhaupt gebort. Berbalt es fich nun wirklich fo? 3d glaube, bag hinreichenber Grund vorhanden ift, biefe Frage zu verneinen. Denn es wird gerabe hier baran erinnert werben muffen, baß bie ganze Entwicklungsgefdichte bes Protestantismus Beuge zugleich einer ftarken Reaction gegen ben beterminiftischen Bug ift, welcher ber frubeften, noch mannigfach unabgeklarten Korm bes protestantischen Bewußtseins burchgangig eigen mar, und zwar gilt auch bieß von ber Geschichte ber reformirten Theologie fo gut, ale von berjenigen ber lutherifchen. Bei ben Lutheranern kunbigte fich biefe Reaction an in Luthers stillschweigenbem Aufgeben ber Strenge feiner frubeften gegen Erasmus aufgeftellten Behauptungen; noch beutlicher in befannten Theologumenen Melanchthons und feiner Schule, am beutlichsten in ben gegen Calvin gerichteten Untithesen ber Concordienformel; bei ben Reformirten, abgefeben von manchen andern Erscheinungen, in bem Strauben Calvins gegen bie fittlichen und im engern Sinn theologischen Confequenzen seines Standpunkte, in ber Begrenzung ber anthropologischen Boraussetzungen bes Determinismus burch bie zweite belvetische Confession, in ber nur gaghaften und halben Anerkennung, bie bas decretum absolutum in mehreren Confeffionen fand, endlich in ber ftillschweigenden Berleugnung fowohl, ale ber birecten Bestreitung beffelben in einer Angahl von Symbolen, wie ber fo allgemein angefehene Beibelberger Katechismus und die Markische Confession. Faßt man alle diefe Erscheinungen jufammen, fo wird fich zwar bie beterminiftifche Reigung bes Protestantismus nicht leugnen laffen, aber eben fo fehr wird auch bie Reigung, bemfelben zu entgeben und feinen Confequenzen zu begegnen als hervorstechenbes Moment in ber Entwicklungsgefcichte bes Protestantismus betrachtet zu werben bas Recht haben.

Das Charafteriftifche bes Protestantismus als Sangen wirb baber auf biefem Dunkt teineswegs in jenem unvermittelten Gegenfas feiner geschichtlichen Ausprägung felbst gesucht werben burfen. fondern rudwarts beffelben in einem auf beiben Seiten gleichen Bedurfniß ober Intereffe, welches, indem es beim Streben fich genugzuthun nicht beharrlich ben gleichen Weg einhielt, fonbern von einer bloß verstandesmäßigen aus bem religibsen Bewußtsein gezogenen Confequenz bald mehr, bald meniger fich fortreißen ließ, biefen Gegenfat erft hervorrief. Dieg Intereffe ift aber tein anderes, als babjenige: bie im erfahrungemäßigen Bewußtfein feiner eignen fittlichen Dhnmacht und feines verberbten Bustanbe gegrundete Abbangigkeit bes Menfchen rudfichtlich feiner Gunbenvergebung und Erneuerung vor Gott in folder Beife festaustellen, bag ber Mensch jene beiben Atte nicht als fein Berbienft ansprechen, fonbern nur als gottliches Gnabengeschenk betrachten fann, ohne boch in beiben feiner Billensthatigkeit eine rein paffive Rolle guautheilen und bie gottliche Gnabenerweisung zu einem Dechanismus zu begrabiren. Gelang es nun aber bem altern Protefantismus nicht, biefe beiben Forberungen mahrhaft zu vermitteln, fondern blieb er nur bei beachtenswerthen Borbereitungen biegu ftehen, fo ift es um fo mehr Aufgabe ber fortichreitenben theologifchen Wiffenschaft bes Protestantismus, ber Fortführung und Bollendung der begonnenen Arbeit ihre Aufmerkfamkeit und ihre Rrafte zuzuwenden. So lange aber dieß Biel nicht erreicht ift, wird eben barum auch nicht irgend eine einzelne ber versuchten Lofungen, fondern nur jenes biefelben hervortreibenbe Intereffe allein, fo wie die beiben Pole beffelben, bas von Grn. Dr. v. B. in Unspruch genommene "Ergreifen" und "Sichergreifenlaffen" bas Charaftergebenbe fur biefe Seite bes Protestantismus bilben. Benn aber die Thesis, bag ber Glaube ein Gnabengeschent Gottes fei. eben als einer jener Dole unbeftreitbar gum Charafter bes

Protestantismus gehört, fo fireitet biefelbe bamit noch teineswegs, wie Gr. Dr. v.B. behauptet, mit meiner Bestimmung bes Glaubens als Gelbstglauben. Er verwechselt vielmehr hier offenbar Glaubensbefig und Glaubenseffettuirung. Denn ber Glaube bleibt auch bann, wenn er nicht mein eigenes Product, sondern von Gott mir geschenkt, b. h. in mir erweckt worden ift, nicht sine in mir waltenbe frembe Rraft, fonbern er wirb burch folde Mittbeilung mein Eigenthum, wie jebes von mir wirklich in Empfang genommene geiftige Gefchent. Ja, ift ber geschentte Glaube nicht zugleich bie habituell geworbene Erschloffenheit meines innerften Gelbft gur Aufnahme ber heilfamen Gnabe Gottes, fo ift er alles andere, nur nicht Glaube. Dhne babjenige gu wiederholen, mas ichon oben von einem anbern Gefichtebunkt aus über bie intenfive Bebeutung bes protestantischen Glaubensbegriffes bemerkt murbe, muß baran erinnert werben, bag auch bie altere Dogmatik nirgenbs bie Glaubenserwedung als eine mechanische Operation von Seiten Gottes faßt, welche eine Unterbrudung ober Binbung bes Gelbft in fich foloffe, fonbern als eine im Geschlecht wie Inbividuum manniafach vorbereitete und vielfältig, junachft aber burch bie Berfunbigung bes Bortes organifc vermittelte, gottliche Initiative gur Belebung ber menfchlichen Lebensmitte burch Bueignung eines Lichtes und einer Rraft, vermöge welcher jene fich ber Rnechtschaft ber Gunbe entwinden und zur geiftlichen Gelbfiffanbigfeit erneuern foll. Alle biefe Domente weifen auf einen Unfang gurud, ber, fo gewiß er nicht Gelbstthat bes Menschen ift, eben fo gewiß einen Gigenbefig beffelben begrunden foll und feiner Natur nach zu begrunden geeignet ift. Das namliche gilt endlich von bem Bechfel, ben Schwantungen und Rudgangen, benen ber Glaube und ber gange innere habitus des Wiebergeborenen im Gnabenftand erfahrungsmäßig unterworfen ift, und bie in feinem ber beiben Gufteme von einem

Pausiren einer mechanisch bominirenden gottlichen Causalität abgeleitet werden. Ja selbst im strengen Calvinismus, der bieser Borstellung unstreitig am nächsten kommt, ist die Möglichkeit des Falles der Erwählten nicht ausgeschlossen. Das donum persoverantiae und die cortitudo salutis beziehn sich beide nur darauf, daß die Erwählten nicht totaliter, so daß sie das Prinzip des geistlichen Lebens verlören, und nicht finaliter, so daß sie in der Sunde beharrten und wieder Kinder des Bornes würden, fallen können.

Es genuat, hiemit die Methode charafterifiet und die Sauptargumente gewogen zu baben, burch welche Gr. Dr. v. B. meinen Umrig einer Conftruttion bes Protestantismus aus feinen wahren geschichtlichen Burgeln und in feinem concret historischen Befen, als Trager eines bestimmten Inhalts von beharrlichen fittlich religiofen und allgemein geiftigen Prinzipien, welche eines feits feine wefentliche Ibentitat mit fich felbft, andrerfeits feine immer frifde Entwidlungs und Gelbfiverjungungefabigfeit begrunden, in feiner gangen Blofe bingeftellt gu baben glaubt. Wem bergleichen noch neu ift, bem bietet außerbem bie Recenfion Gelegenheit bar. Brn. Dr. v. B's, eigne Auffaffung bes Prote fantismus lediglich als Prinzip formell freier, zwischen ben Polen bes Subjektiven und Objektiven unaufhorlich bin und herfluthender Geiftesbewegung in ber Sprache und Dialektik feiner Schule fich auseinanderbreiten zu feben, und damit bie vollftanbigften Unhaltpuntte, fich uber bie Bahrbeit ber einen ober ber andern Auffaffungsweise ein Urtheil zu bilben. Ich felbit muß auf ein Buthun von meiner Seite biebei verzichten, um fur einige Bemertungen über Grn. Dr. v. B's. Rritit bes zweiten Abfcnitts Raum zu behalten.

Daß im zweiten Abschnitt vor Allem meine Ableitung bes mobernen beutschen Antichristianismus aus ber unnaturlichen, gewaltsamen hemmung bes politischen und nationalen Entwick-

lungsganges unfrer Nation Wiberfpruch finden werbe, war mir voraus gewiß. Ich wußte, wie fehr ich damit sowohl gegen die durchschnittlichen politischen Unschauungen der theologischen, als die theologischen Unschauungen der tonangebenden politischen Parteien in Deutschland verstoßen werde. Auch darin habe ich mich nicht getäuscht, daß unter den Theologen Männer der sonst verschiedensten theologischen Standpunkte sich gleichmäßig gegen mich aussprechen wurden. Ich werde mir daher erlauben, die Sauptargumente gegen mich zu classifizieren, wobei ich jedoch Hrn. Dr. v. B. verdientermaßen über alle Punkte, die er überhaupt berührt hat, die erste Stimme einräumen werde.

Es sind nun im Grund nur folgende vier Hauptinstanzen gegen mich geltend gemacht worden. Erstens: man leugnet das Borhandensein jenes Antichristianismus als hervorstechender Thatsache ober als Erscheinung von tieser greisender Bedeutung in der beutschen Culturwelt; zweitens: man stellt die naturwidigen Hemmungen und Abnormitäten unseres politischen Entwicklungsganges in Abrede; drittens: man bestreitet die Berechtigung, die erstere Thatsache aus der zweiten zu erklären; viertens: man sindet, alles obige zugegeben, wenigstens meisnen Versuch, die eine Erscheinung aus der andern zu erklären nicht widerspruchsfrei.

Wenn nun vor Allem Hr. Dr. v. B. bas thatsächliche Vorhandensein eines Antichristianismus in Deutschland in Abrede stellt, so erklärt fich dieß daraus, daß er ausgesprochener Maßen (S. 557) die Nachweisung desselben in meinem Sinne, d. h. eines solchen, der nur antichristlich wäre, und nicht auch wieder vieles in sich enthielte, was sein wohlbegrundetes Recht in sich hatte, der Natur der Sache nach für unmöglich halt. Den Grund bieser Unmöglichkeit sindet erdarin, "daß die Geschichte überhaupt in den Erscheinungen, in welchen sie sich sortbewegt, nicht so folechthin in reine Gegenfate fich theilt, fo bag man auf ber einen Seite nur Gutes, Sittliches, Chriftliches, auf ber anbern nur Bofes, Unfittliches, Undriftliches hatte, fonbern bas confrete Leben, beffen lebendiger Entwicklungsprozef bie fubftantielle Mitte ber Geschichte ift, nur baraus entfteht, bag bie baffelbe bebingenben Gegenfate auf bie verschiebenfte Beife fich gegenseitig binben und mobificiren und in einem fliegenden Unterfcbied in einanber übergeben." Goll hiemit gefagt werben, baß in ber Erfahrungswelt weber bas Chriftliche fich fo rein und vollständig barlegt, bag nicht noch vom Chriftenthum undurchbrungene Seiten berfelben übrig bleiben, noch auch biefe vom Christenthum noch undurchbrungenen Belt fich ber Dacht bes festern fo fcblechthin gu entziehen vermag, bag biefelbe nicht auf irgend einem Puntte von bem Chriftenthum faktifc berührt ober ergriffen murbe, fo ift gegen bie Unficht von einem folchen fliegenben Gegenfag zwischen Chriftlichem und Undriftlichem in ber Geschichte nichts einzuwenden. Das Gleiche gilt von ben Kolgerungen, welche Br. Dr. v. B. aus bem Berfahren sieht, bie Geschichte immer nur barauf anzusehn, mas in ihr auf abfolute Beise fein ober nicht fein foll, fowie aus bem unerfullbaren Berlangen, bag in ihr alles und jebes ber absoluten Ibee ber Sittlichkeit gemäß fei, insofern namlich baburch eine falfche Stellung gur Dbjektivitat ber Geschichte berbeigeführt und burch einen abstrakten Dualismus alles Leben in berfelben in bie geiftlofefte Monotonie aufgeloft wurde. Allein wenn auf biefem Bege ber Begriff bes Antichriftianismus fich schlechterbings nicht vollziehen laßt, weil bas Chriftliche wie fein Gegentheil bier nur nach ber Relativitat ihrer Darlegung in ber Belt ber Erscheinung gemeffen werben, fo barf bas Chriftenthum ohne 3meifel Unfpruch erheben, über biefen Gegensat, sowie über bie gewichtige Frage felbst gehort zu merben, ob man feinem Befen nach gur alleinigen Unlegung jenes

rein relativen Dafftabes befugt fei. Die unbedingte Bejahung ber lettern Frage mare allerbings bann gulaffig, wenn bas Chriftenthum auch als ibeale Große entweber überhaupt nie ober nur erft im Alug ber Geschichte und vermittelft beffelben au feiner Reinheit und Bolltommenheit fich entwickelte, wenn baffelbe gewiffermaßen erft burch bie driftlichen Inbividuen prabigirt ober perfektionirt murbe, anftatt bag umgekehrt bie Inbivibuen von bem bereits vorbandenen Chriftenthum ihren Enpus und ibre Perfektion anzunehmen haben. Nichts aber ift fo gewiß, als baß einer folden Betrachtungeweife bas Chriftenthum felbit auf's Bestimmtefte fich entgegen fest, inbem es nicht nur ichon in feinem Anfangepunkt mit bem Anfpruch auftritt, die absolute Bahrbeit und bas abfolut Gute zu fein, fondern ebenbarum auch von ben Individuen pringipiell anerkannt und verwirklicht zu merben. Ja bas Chriftenthum konnte fogar feiner Beftimmung, welterlofenbes Pringip zu fein, in teiner Beife genugen, wenn es nicht burch bie schlechthinige Bollkommenheit schon seines Unfangspunttes von vorn berein dem fonft allgemeinen Beburfnig mebrerer Bollkommenheit enthoben mare, wenn es, anftatt vermoge jener fcblechthinigen Bolltommenheit Pringip ber Erlbfung und Beltgefet ju fein, feine eigne Erlofung von Dangeln, feine Befreiung aus bem Buftanb ber Unfertigkeit, erft von ber geiftigen Beltentwicklung zu erharren hatte. Bu jenem Anfpruch bes Chriftenthums kann nun von Seiten ber naturlichen Belt ein boppeltes Berhaltniß fich ergeben: entweber finbet eine prinzipielle Anerkennung bes Chriftenthums und feiner Forberungen ftatt, ohne baß bamit zugleich eine burchgehende faktische Berwirklichung bes lettern verbunden ist; ober es tritt ber Kall einer prinzipiellen Leugnung beiber und bewußten Entgegensetzung wiber biefelben ein, ohne bag bavon ein gewiffer Grab unwillfurlicher faktifcher Berwirklichung beffelben ausgeschloffen ift. Das erstere Berhaltnif ober bas Nichtschlechtbinverwirklichtwerben bes anerkannten Christenthund im Gesammtumfang und in allen Richtungen ber erscheinenben Belt, ift ber Charafter bes erscheinenben Chriftenthums felbif und wird von ber Ibee bes lettern als Unvollfommenheit oder Mangel an Glauben, als fittliches Gebrechen, überbaupt als im Chriftenthum gurudgebliebenes Undriftenthum gerugt; bas zweite Berbaltniß bagegen, bie prinzipielle Entgegen. fenung und Reindfeligfeit wiber bas Chriftenthum, mag nun in ibr bie Belt fich jebe innere Berührung mit bem Chriftenthum ferns gehalten haben, ober ihr nach ftattgefundener Berührung nicht gelungen fein, fich unwillfurlich aufgenommener driftlicher Elemente wieber ganglich zu entschlagen, wird von bem Christen. thum vermoae feines Charaftere ale Beltgefet, ale Untidriftia. nismus gerichtet. Wie bestimmt bie Schrift felbst biefe Unterscheibung fefibalt, geht baraus bervor, baß in berfelben nirgenbs bie Bergenshärtigkeit ber Juben, bie Glaubensichmache und bie groben Arribumer ber Sunger, bie Berführbarteit ber erften Gemeinden als Untidriftianismus bezeichnet werben, wohl aber bie Gefinnung eines Judas, die Thatigfeit falfcher Meffiaffe, bas Auftreten von Arrlehrern, welche Bater und Sobn leugnen, bas Aufgahren bes beibnischen Geiftes in ben Berfolgungen. Durfte nun, wie Berr Dr. v. B. S. 559 von fich vermuthen lagt, auch im Angeficht bes lettern Berhaltniffes nicht von einem "Sollen" fur bie Gefchichte bie Rebe fein, fo moge er aufeben, wie er fich barüber mit bem Chriftenthum felbft auseinanberfest, von welchem ein Sollen biefer Art für bie Beltentwicklung überall auf's Rachbrucklichfte ausgesprochen wirb. Bas aber bie Birtungen ber Anertennung eines folden Sollens fur bie Geschichtsbetrachtung angeht, fo ift zunächst die Objektivität und Lebendigkeit der lettern sub specie humana gegenüber bem von Grn. Dr. v. B. gezeichneten rein abstraften Dagftab, "ber immer nur fieht, mas bie Erscheinungen

nicht find und nie was sie sind, sich also nie recht in bas confrete Leben ber Geschichte hineinstellt", sowie gegen jenen schlechten Pragmatismus, "ber auf jebem bebeutenben Punkt nicht genug bebauern fann, baß es gerabe fo gegangen ift, wie es ber Gefchichte zufolge gegangen ift, und nicht vielmehr fo, wie es nach bem Dafürhalten bes alles unendlich beffermiffenwollenden fubjektiven 3ch einzig und allein hatte gehen follen", gewahrt burch bie obige relative Auffaffung feiner Gelbftverwirklichung, welche bas Chriftenthum ebenfo geftattet, als es felbft barauf betroffen wirb. Burbe aber bie Forberung gestellt werben, bag bie Gefchichtsbetrachtung auf biefe Urt von Dbieftivitat fich au befchranten und jebe Bezugnahme auf ein in letter Inflanz bie Entwidlung ber Dinge treibenbes ichlechthiniges Gollen absolut auszufoliegen habe, fo hiege bieg nichts anderes, als bie Geschichte ibrer hohern Bollenbung und Bedeutung von vornherein berauben. Denn ift biefe feit bem Gintreten bes Chriftenthums in ihren Berlauf die Darstellung der Entwickelung der Idee der Menfcheit burch bas Debium beffelben, fo murbe auf biefe Beife ber Geschichtsbetrachtung bie Berfenkung gerabe in bie bochfte, innerfte Triebfraft, die Berfegung in die geistige Mitte aller Begebenheiten, auf ben Sohepunkt ber gefchehenben Dinge verwehrt, ber Biffenschaft bas Recht zu einer Auffaffung ber lettern sub specie aeterna abgesprochen werden. Damit aber mare ihr zugleich jede Art von Regulativ zur schärfern Charakteristrung von Individuen, Beiten und Berhaltniffen in ihrer fpezifischen Befonderheit entzogen; jede folche murbe in ber absoluten Relativitat bes Gesammtprozesses fich abstumpfen, im unaufhörlich wechselnden Aluffe beffelben verschwimmen. \*) Es wurde ferner,

<sup>\*)</sup> Daher ift auch zu erklaren, bag or. Dr. v. B. in meiner Chas rakteriftit von Strauß und ber Bilbungsgruppe, welcher er angehört, überall nur ehrverlegenbe Angriffe auf Perfonlichteiten findet, mahrenb

wenn es irgend Pflicht ift, bem Gang ber geschehenben Dinge nicht bloß in beschaulicher Rube zuzusehen, ber Geschichtsschreibung bie Fahigkeit benommen, auch ihres Theils und in ihrer Art bestimmend auf ben weitern Berlauf berfelben mit einzuwirken. Ja felbft jene relative Betrachtungsweife murbe fich, ohne bie abfolute im hintergrund zu haben, auf bie Dauer nicht behaupten fonnen. Denn bie Erwedung bes Menichen burch ein ibeales Sollen ift ja zugleich bas hochfte Erklarungsprinzip fur bie ebelfte und machtigfte Art ber in ber Geschichte maltenben Rrafte, namlich ber freien. Bare baber bas von bem Chriftenthum proclamirte Sollen, ober jebe Art eines bem empirischen Sofein gegenüberstehenden objektiven ethischen Sollens aus bem Sorizont ber Geschichtsbetrachtung gefliffentlich hinauszuruden, fo ließe fich nicht abfeben, wie ber Beltlauf unter einem anbern Gefichtspunkt follte aufgefaßt werben tonnen, als entweber unter bem eines Naturprozeffes ber unterschiebslos nur mechanisch bestimmt werbenden Einzelfrafte, ober bem ber reinen Bufalligfeit ihres Durcheinanberfpielens. Auf bem erftern Bege murbe naturlich bie gange Monotonie, bie bem Dechanismus überhaupt anhaftet, auch in bie Geschichte eingeführt, ja fie bliebe an Leben fogar hinter ber an Mannichfaltigfeit ber elementaren Potengen reichern historia naturalis jurud; auf bem zweiten aber murbe fie zur gewiß eben nicht geiftvollsten Beschäftigung mit bem Ato mismus der Ginzelheiten herabgewurdigt werden.

ich mir bewußt bin, Strauß perfonlich nichts anbers nachgefagt zu haben, als was er neulich zur Rechtfertigung seines Austritts aus ber Burtembergischen Ständeversammlung von sich selbst sagte: "ich betrachte mich in erster Linie als Dienstmann ber Literatur." Wenn baher Or. Dr. v. B. S. 371 als die Triebtraft für Straußens wissenschaftliche Untersuchungen anstatt bes bloßliterarischen, ein religioses Interesse in Anspruch nimmt, so barf ich wohl meine Erklärungen hierüber für so lange ausgesetzt sein lassen, bis Strauß selbst die gleiche Reclamation anstellt.

Birb nun von Seiten bes Brn. Dr. v. B. im Ernft in Abrebe geftellt, bag bas Untidriftliche in feinem reinen Gegenfat gum Chrifflichen fich irgendmo fo unmittelbar barftelle, bag es fcblechthin ale Die Berkehrung bes Chriftenthume in fein Gegentheil erscheine, als etwas bas gar nicht fein follte, mas nicht bas geringste Recht feiner geschichtlichen Eriften, bat, fo ift soviel gewiß, bag biefe Behauptung nur von einem Standpunkt ausgeben fann, ber bie maggebenbe Bollfommenheit bes Anfangspunftes im Christenthum nicht anzuerkennen vermag, fich alfo wenigstens nicht rubmen kann, in Mitte bes Christenthums felbit zu ftehn, wie es boch bei einer Untersuchung über bie Doglichfeit bes Antichriftianismus eine Forberung ift, über welche nicht gestritten werben fann. Ebenfo gewiß wird bagegen eine auf bem Standpunkt bes Chriftenthums fich bewegende Gefchichtsbetrachtung in ihrem guten Rechte fein, wenn fie in allen ben, fei es feltenern, fei es baufigern Sallen, in welchen bie von Grn. Dr. v. B. a priori negirte Berkehrung bes Chriftenthums in fein Gegentheil, alfo bie Auflehnung gegen bas oberfte geiftige Beltgefet thatsachlich hervortritt und über ben gewohnlichen Rluß ber nur relativen Bermirklichung beffelben unterscheibend fich erhebt, mit ihrer abfoluten Betrachtungsweise nicht gurud. halt. Ueber bas Thatfachliche eines Antichristianismus nach biefen Gefichtspunkten kann aber im heutigen Deutschland fein Zweifel obwalten. Zwar habe ich nirgends bie kritische Methode bes Dr. Strauß in feinen Untersuchungen über bas Leben Befu barunter begriffen, wie Gr. Dr. v. B. in gewohnter auter Abficht mir beharrlich unterschiebt. Denn eine fritische Methobe fann nach meinem Dafurhalten nie nach bem Makftab bes Chriftliden ober Untidriftlichen gemeffen, fonbern lediglich nach ben in ihr felbst und ber Natur ihres Gegenstandes liegenden Gefegen als richtig ober unrichtig bezeichnet werben. Ich finde vielmehr bas Antichriftliche in bem von mir citirten "Schriftstellerthum" bes genannten Gelehrten, einerfeits in ber bewußten, auf eine Bernichtung ber driftlichen Weltanficht überhaupt gerichteten Tenbeng beffelben, andrerfeits in allen Bethatigungen biefer Tenbeng an ben einzelnen driftlichen Grundwahrheiten, welche er felbft in bem bekannten Schlugurtheil charakterifirt hat: "bie Theologie ift nur noch in fofern produktiv als fie bestruktiv ift". \*) Daraus mag Sr. Dr. v. B. vorerft entnehmen, worin bie "guten Grunbe" lagen, aus benen ich Begels "Pathos, Befen und Gefinnung," von ber Berberblichkeit beffen unterschieb, mas von feiner Philosophie unter ben großen Saufen verschleppt und von biefem im Ginn und Intereffe einer corrupten Civilifation ausgebeutet wurde, warum ich bloß von hinreichend bekannten "Defekten" feiner Philosophie reben burfte, ohne ihn trot berfelben unter bie Reprafentanten bes Antichristianismus zu rechnen, marum ich ohngeachtet ihrer Continuitat gerechtes Bebenten trug, ihn mit vielen seiner Epigonen in die gleiche Reihe zu ftellen. Noch weniger konnte es mir naturlich an Grunden fehlen, anftatt von Schleiermachers "Betheiligung" am mobernen Antichriftianismus, nur von beffen großen Berbienften um bie Regeneration ber Theologie zu reben, ohngeachtet bie Folgen feines Sauptbefekte, ber negativen Faffung bes Begriffs ber Gunbe ftatt ber positiven, von mir nicht verhehlt worben find. Denn nie wird eine Form von theologischer Kritik ober philosophischer Ausbentung bes Chriftenthums unter bie von mir vertheibigte absolute Betrachtungsweise fallen konnen, welche trot vieler und burchgreifenber Mangel boch im Gangen eine folche Schatzung ber Perfon bes Erlofers fich bewahrt hat, wie bie Schleiermacherfche, eine fo ehrfurchtsvolle Intereffenahme am Chriftenthum, wie bie

<sup>\*)</sup> Strauß driftl. Glaubenelehre II, 624.

Begel'iche. Daß aber biefer Chrfurcht vor bem Chriftenthum und ber Perfon feines Stiftere feit ben letten Jahrzehnben fehr ausgebehnte geistige Regionen immer mehr baar geworben find und ftatt berfelben fich mit einer mehr ober minder ausgesprochenen Reindschaft gegen dieselben erfullt haben, ist eine unleugbare Thatsache. Mag Gr. Dr. v. B, feine "guten Grunde" gehabt haben, meiner Rategoriffrung bes Straufifchen Schriftftellerthums ftets nur beffen eregetisch= und hiftorisch= fritische Dethode au substituiren, Br. Bauer fur einen gang verschollenen Namen zu erklaren, den Schriften von Feuerbach, Ruge und Stirner einen entscheibenben und allgemeinen Ginfluß abzusprechen, "antichristlich lautenden Unfichten und Grundfagen, wie fie in Sournalen in Umlauf gefest murben, unvorsichtigen Reben und Meußerungen, bie von Einzelnen da und bort bei offentlichen Gelegenheiten geschehn", bie Geltung "als ficherer Magftab bes allgemeinen Zeitbewußtseins und ber in ber Philosophie und Theologie in Deutschland berrichenden Unficht" nicht zuzugestehn, fo liegt höchstens im Letten etwas Wahres, was übrigens nicht erst burch Hr. Dr. v. B. an's Licht gestellt worden ift, indem ich felbst biefen Erscheinungen nirgends eine fo allgemeine Beltung beigelegt, fondern überall die Regionen bezeichnet habe, in welchen "biefe Ertreme gewiffer Beitrichtungen" nicht gelten. Benn bagegen Sr. Dr. v. B. hieraus folgert, bag biefe Erscheinungen nur ',ifolirte, momentane" feien und finbet, bag es ichwer zu fagen fein mochte, "wo ber furchtbar große Gegenstand bes gangen zweiten Abschnitts, ber moberne Antichristia= nismus in Deutschland in ber Birklichkeit zu suchen fei", wenn er endlich meint, daß "Alles, wovon mit fo großer Emphase, mit einem fo bebrohlichen, fur Gegenwart und Bukunft, fo ernfte Beforgniffe erwedenden Zone die Rede ift, zulett auf etwas fehr Orbinares und Alltägliches hinauslaufe", fo verrathen biefe Ur-

theile entweber feine große Chrlichkeit und Ernsthaftigkeit in Schatzung von Thatfachen, ober feine umfaffenbere Beobachtung ber Gegenwart und richtige Divination ber Bukunft. Man kann ganglich absehen von einzelnen Erscheinungen, welche Gr. Dr. v. B. nicht fur antichriftlich erachtet, und fich lediglich an Diejenigen halten, welche von ihm als verschollen und ohne maggebenden Einfluß bezeichnet worden find, und fcon allein nach ihnen ermeffen, ob meine Emphase gerabe in letterer Sinficht auf "Uebertreibungen" beruht. Man braucht namlich nur einen oberflächlichen Blid auf bas Gange unferer heutigen belletriftifchen Literatur zu werfen, vornehmlich ihre journaliftische Reprafentation, um in bem weit überwiegenden Theil berfelben ihren prinzipiellen Bibersvruch mit ber driftlichen Weltansicht und Moral ganz in ber Ausprägung zu entbecken, welche berfelbe in ben oben bezeich= neten wiffenschaftlichen Erscheinungen erhalten hat. Wie groß aber bie Bahl berer ift, bie fich in ihren Lebensanfichten und in ihrer Lebenöführung burch bergleichen Lecture bestimmen laffen, bedarf keiner Auseinandersetzung. Noch bekannter find bie literarischen Bertreter ber focialischen Bestrebungen, beren Basis bekanntlich die Leugnung und Bekampfung des driftlichen Jenfeits mit allen feinen Confequenzen bilbet. Schon allein im Sinblick auf biefe beiben Claffen unfrer Literatur, die fich neben die ex professo philosophisch= theologische Classe bes Untichristianismus hinstellen, burfte Riemand berechtigt fein, bas Borkommen bes lettern fur fo vereinzelt und vorübergehend zu halten und fo leichtfertig fich barüber hinmegzusegen, als es von meinem Gegner geschehen ift. Inbeffen murbe auf bie numerische Betrachtlichkeit ber Jungerfchaft bes Untidriftianismus in allen, auch ben unterften Schichten ber Gefellichaft bereits in bem S: uber bie beutsche Auswanberung hingewiesen, ben ich in biefer Auflage nur burch bie li= terarischen Nachweisungen G. 256 erweitert habe. Gefällt es Brn.

Dr. v. B. dieselben zu berucklichtigen, so wird er zum Theil aus aktenmäßigen Quellen feine Renntniß bes fraglichen Gegen-Hands zu vervollftanbigen, befonders auch in Beziehung auf biejenige Gattung von theologisch- philosophischer Literatur Gelegenheit finden, welche in ben bort bezeichneten Rreisen beutscher Sandwerker und Literaten als Genoffin und Miturheberin bes Communismus verbreitet mar. Collte aber auch biefer Berfuch Grn. Dr. v. B. von ber umfaffenden Birklichkeit einer von ihm als unmöglich negirten Erfcheinung ju uberfuhren, an einer bartnachigen Praoccupation besselben zu scheitern bestimmt gewesen fein, fo hat mittlerweile die Geschichte felbst die Beweisführung übernommen burch bie Predigt einer rothen Theologie, welche im Bunde mit ber rothen Republik feit bem Marg vorigen Jahres in allen Gaffen und auf allen Markten erfchollen ift. In ber That burfte vielleicht unterbeffen ber große in gang Deutschland und auch in Srn. Dr. v. B'e. Beimath entbrannte und feinesmegs aus gang gleichen Urfprungen wie vermandte Erscheinungen bes Auslands erwachsene Rampf zwischen bem Staat und ber focialen Demokratie feine Aufmerkfamkeit auf fich gezogen, und bei'm Anblick bes von biefer bem Chriftenthum offen hingewors fenen Kehbehanbichuhs zur nahern Ermagung ber Ratur und ber Quellen bes geistigen Theils berjenigen Stoffe aufgeforbert haben, mit deren Hilfe bas von mir vorhergesagte moderne Bie= bertäuferthum fein neues Jerufalem aufzubauen entschloffen ift.

Der namliche zu Gunften bes Schulfpstems die thatsächliche Wirkichkeit beharrlich verläugnende und somit schlecht genug besgrundete Optimismus wiederholt sich auch in Hrn. Dr. v. B's. Urtheilen über die von mir behauptete Heteronomie der politischen Entwicklung Deutschlands seit den letten dreißig Jahren. Er fragt mich zuvörderst, woher ich wiffe, wie die politische Eristenz Deutschlands normalmäßig hatte sein sollen? woher daß sie auf

eine fo klägliche Beise verunglückt fei? Hatte Hr. Dr. v. B. bie erste ber beiben Fragen wirklich aus bem Inhalt meiner Schrift beantworten wollen, wie er sich ben Schein gibt, so hätte er in bemselben wohl noch mehr gefunden, als die Hinweisung auf die Stein'schen Ideen einer Repräsentativverfassung. Diese Ideen Stein's enthalten in der Hauptsache allerdings die Norm, das Sollen für die politische Eristenz Deutschlands seit den Befreiungskriegen; allein nicht als bloße Ideen des Individuums Stein, dem Hr. Dr. v. B. auch aus andern Gründen allerdings nicht besonders hold sein mag, \*) sondern als Resultate

<sup>\*)</sup> Dr. Dr. v. B. ift, wie fich von felbft verfteht, burch nabe lies gente Schulrucfichten abgehalten (val. S. 564) bie nationale Erbebung in ben Freiheitetriegen in ber epochemachenben Bebeutung anguerkennen, welche ihr von mir jugefchrieben wirb. Rur hatte er fich beffer bes armfeligen Runftgriffs gefchamt, G. 553 meine Coatung berfelben baburd lacherfich maden zu wollen, bag er mir unterfchiebt, biefelbe mit boamatifchen Kormeln und Begriffen nach bem Gegenfas bes Pelagianismus und Augustinismus gemeffen und behauptet zu haben, bas wirtenbe Motiv in ben Befreiungetriegen fei ber auguftinifch= protestantifche Begriff ber Erbfunbe gemefen. Es ift boch gar zu fichtlich, bas von mir nur bas religiofe Element jener nationalen Erhebung theologisch und zwar nirgende als Augustinismus fategorifirt wirb, fonbern lediglich als "Biberfpruch gegen ben Pelagianismus", ber befanntlich außer ber auguftinischen in fehr verschiebenen Formen und Graben aufgetreten ift. Es ift ferner bei aller Gefcwindigkeit ein gar au leicht burchichaubares Zafchenfpielerftud, nachbem man im Anfang bes Sages felbft blog von bem "religiofen Glement" biefer Erhebung gerebet bat, im Fortgang beffelben biefe felbft an bie Stelle jenes gu prattigiren. Damit werben fich ohne Breifel auch unfere armen "beutfchen Bruber tatholifder Confession" beruhigen, welche or. Dr. v. B. burch ben behaupteten Augustinismus unferer nationalen Erhebung um ihren Antheil an berfelben jammerlich verfürzt fieht, obicon er recht gut wiffen tonnte, mas er nicht zu wiffen fich wenigftens bier ben Unichein gibt, in welchen Theilen Deutschlands bie eigentliche Triebtraft jener Erhebung lag und unfere tatholifchen Bruber, fo viele ihrer überhaupt nicht

eines fur Deutschland bamale vollständig abgelaufenen Entwidelungsprozeffes, und zwar folder Refultate, bie nicht nur von bem ebelften und gebildetsten Theile ber Nation, sondern auch von vielen ber gewiegteffen Staatsmanner berfelben, ja von ben Rurften felbst anerkannt und von lettern als Grunblagen ber politischen Butunft Deutschlands in ber beutschen Bunbesafte aufgestellt und feierlich fanctionirt worden waren. Ift es hiernach unschwer zu wiffen, worin bie Norm fur bie Erifteng Deutschlands bestand, fo ift es eben fo wenig fcwer ben Gesichtevunkt aufzufinden, von welchem aus fich bas Berunglucktfein ber normalmäßigen Eriftenz Deutschlands als Thatsache ergibt. Die ganze Geschichte Deutschlands von Aufstellung ber Bunbesakte bis zum Sahr 1848 ift Beuge biefes Berungklicktfeins und nur bas ift fcmer zu fagen, mas fchlimmer mar, die Berleugnung bes ju Gemahrenben oder bie Berfummerung bes Gemahrten. Wenn aber Gr. Dr. v. B. weiter fragt: "wie hatte bie Ausführung aller jener Ibeen, von welchen man eine neue Bukunft Deutschlands erwartete, auf Seiten ber Surften, wie auf Seiten ber Bolter auf einen fo gaben Wiberftanb, auf fo vielfache, in bem gangen Compler ber offentlichen Berhaltniffe Deutschlands fo tief begrundete Sinderniffe flogen tonnen, wenn die Nation fur fie ichon reif gemefen mare, wenn fie fich wirklich ichon bamals auf eine fo hohe Stufe ihres nationalen und politischen Bewußtseins erhoben hatte?" fo enthalt diese Frage ein ebenfo

genöthigt waren im feinblichen heere zu bienen, sich erft etwas spat aufmachten. Was endlich S. 555 bas Berhaltniß Fichte's, bes Philosophen und Redners zu einer Bewegung betrifft, beren Folge bie herftellung ber Synthese bes beutsche protestantischen Geistes war, so wird fr. Dr. v. B. selbst schwerlich behaupten wollen, bag als Fichte ber Redner wurde, Fichte ber Philosoph sich noch auf jener vielfach gepriesenen hohe befunden habe, auf ber er allerdings "durch Erneuerung der Liebe zum Positiven bes Christenthums sich teineswegs auszeichnete."

absprechenbes, als unmotivirtes Urtheil. Denn ber Biberftanb ber Rurften wird wenigftens fo lange ale bas Seteronomieen. nicht aber als bas normale Buftanbe Begrunbenbe angefehn werben muffen, ale es Norm ift, ertheilte feierliche Busagen zu erfullen. nicht ihre Erfüllung zu verweigern. Der Biberftant ber Bolfer bingegen hat fich nur fehr vereinzelt, biefer vereinzelte Biberftanb aber nach fonftigen bunbesgefestlichen Analogieen nie als gultiges Binberniß fur bas Gange gezeigt. Bas endlich bie im Gefammtcompler ber beutichen Berbaltniffe begrundeten Sinderniffe betrifft, fo waren allerdings folde Sinberniffe vorhanden, auch kannte ber Freiherr v. Stein biefe Sinderniffe fo gut, als Br. Dr. v. B. und es ift nichts fo gewiß, ale bag fie haufig von benen, welche fich fonft Anhanger Stein's nannten, besonbers in spåterer Beit, nicht genug gewurdigt worben find. Allein ber Grund bes Uebels lag nicht in bem Borhanbenfein biefer Sinberniffe und ber bamit nicht in allen Studen wirklichen Reife ber Nation an fich fur bas Gange ber Stein'ichen Ibeen, fonbern theils in ber hochst unvollkommnen Berwirklichung beffen, was bereits unter fehr eingehender Berudfichtigung jener Sinberniffe ber beutschen Nation bestimmt verheißen worben mar, theils in bem handgreiflichen Mangel an gutem Billen, um jene Sinberniffe fdrittmeife zu befeitigen und bamit bie Bebingungen ber noch nicht vorhandenen Reife allmählig herzustellen, ja in bem nicht blos contraren, fonbern contradictorifden Biberfpruch, ben man jebem babin zielenben Berlangen gerabe von ber Seite entaegensette, auf welcher ber nachfte Beruf und bie Macht lag. an Sinwegraumung biefer Sinberniffe zu arbeiten. Freilich weiß Br. Dr. v. B. die Wege anzugeben, auf welchen mittlerweile biefe von ihm zur Beit ber Befreiungefriege noch vermißte Reife berbeigeführt worden fein foll. Er fagt: "In allen jenen Erfceinungen ber jungften Periode Deutschlands, welche ber Berf.

als abnorme Entwicklungen, naturwibrige Semmungen, franthafte Buftanbe barftellt, gibt fich nichts anbers, als bas ftete. burch feinen Biberftand gelahmte und gehemmte Ringen ber Abee nach ihrer praktischen Berwirklichung fund, aber wer mein benn nicht, welchen großen Schritt bie Ibee, wenn fie auch ichon mit aller Energie in bas Bewußtsein ber Beit eingetreten ift, zu ihrer vollkommnen Realisirung gu thun bat, bag es barum oft nur bie Ungebulb bes in feinen abstraften Borftellungen unb leeren Einbildungen befangenen Subjekts ift, bas freilich fich fogleich unbehaglich genug fuhlt, fobalb es fein Staatsleben nach feinen Forberungen gibt, wenn man meint, weil bis zu einem bestimmten Zeitvunkt nicht alles ichon fo ift, wie man es haben mochte, gebe es nur überall Stillftant und Rudichritt, abnorme und naturwidrige Buftanbe?" Allein ich geftehe, nicht zu begreifen, wie bie von mir unter ben abnormen Entwicklungen u. f. m. rubricirten Ericheinungen, als: bie Biener Schlufafte und bie Birffamfeit ber Bunbesversammlung, die Entftehung bes Polizeistaats und bie vollendete Ausbildung des bureaufratifchen Elements, die Alleinherrichaft einer mechanischen Auffaffung ber öffentlichen Berhaltniffe, Die fittliche Depotenzirung unfrer Ration, bas Burudzieben ber Individuen ins Privatleben, ber weiche liche Gubjektivismus bes lettern, ber leere Runftenthufiasmus, bie Abwendung ber Biffenschaft von ben offentlichen Intereffen. bie einreißenbe Sophistif, - wie alles bies fich als bas ftete Ringen ber 3bee nach ihrer praktischen Bermirklichung foll auß faffen laffen und bedaure, bag es Brn. Dr. v. B. gerade hier gefallen hat, mit feinen fonft fo bereitwillig gefvenbeten Belebrungen zurudzuhalten. Die Ungebulb ber fchnellfertigen Unreife aber und die abstrakten Borft llungen und leeren Ginbilbungen, in welche die gewohnliche liberale Parteipolitif unter Einwirkung ber charakterifirten unglucklichen Umftanbe großen-

theils ohne ibr Bericulben bineingebranat murbe, babe ich am geeigneten Drte noch nachbrudlicher gezeichnet, als Gr. Dr. v. B. felbft. Endlich ift es unbeftreitbar, bag ber Biberftand, ben bie Ibee in ihrem Ringen nach Berwirflichung finbet, feineswegs überall nur naturwibrig ist, nur Stillstand und Rückschritt zum Ergebniß hat, fonbern biefelbe nur um fo mehr belebt, ftartt, berichtigt und ihrer substantiellen-Babrheit gewisser macht. Aber nicht minder unbestreitbar ift es, bag bie 3bee gur bochften Stufe innerer Ausbilbung flets nur burch ihr Gintreten in bie Birtlichkeit felbst zu gelangen vermag, indem bazu auch Momente gehoren, welche nur die Birklichkeit felbft barbietet, hingegen fobald ihr biefe in einem gewissen Stadium burch außern Biber-Rand verfagt wird, in fruchtlofem Ringen erkrankt, entartet und enblich fich felbft verzehrt. Dieß Stadium wird fich aber überall ba erkennen laffen, wo bie Ibee, anflatt bie inneren Bebingungen ihrer Bermirklichung immer vollständiger hervorzuarbeiten, fich schrittweife immer weiter von benfelben entfernt. Daß bie politifche Ibee in Deutschland nichts so fehr, als biefes Schickfal zu beklagen habe, ift von mir feiner Beit mit von Grn. Dr. v. B. unberührt gelaffenen Thatfachen hinreichend bewiefen worden. Bollenbe aber ift jeber 3meifel hieruber feit ber jungften Rataftrophe ber beutschen Berhältniffe verschwunden, seit welcher aus bem Mund ber Urtheilsfähigen keine Rlage fo laut erschafft, als bie, baß in biefem Augenblick, in bemfelben Beitpunkt, in welchem ber Mittelftand zur Berrichaft tommen und ber Schwerpunkt bes Stagtes werben follte, eben biefer Mittelftanb an Bahl, Bilbung und burgerlicher Zugend cher gefunten, als gewachfen ift, bag berfelbeim Sanzen an einer ofonomifchen und fittlichen Rrankheit leibet, beren Große bis babin auch ber Schwarzfichtiafte faum geabnet batte. Nach biefer Thatfache, vor ber nach gerade Riemand bie Augen verfchlie Ben fann, mag man beurtheilen, mas es bebeutenwill, wenn Gr. Dr.

v. B. fortfahrt: "Ber in bas Leben ber Gefchichte tiefer hinein ju bliden weiß, weiß auch, bag in bem lebendigen Prozeg ihres Schaffens und Wirkens, in bem großen Bufammenhang ber in ihr maltenben Rrafte überhaupt nichts ftill fteht und rudwarts geht, nichts in's Abnorme und Naturwibrige fich verliert, auch bie Bemmungen bie Bebingungen bes Fortichritts find, und fo oft gerade ba, mo bie Dberflache bas Gegentheil zu zeigen scheint, nur um fo mehr in ber Tiefe bie Machte thatia find, burch welche eine neue Gestaltung ber Dinge vorbereitet wird." Ja mohl : Machte in ber Tiefe;" aber - muß man fragen - nicht etwa viel mehr noch "Mächte aus ber Tiefe?" So lange es Gr. Dr. v. B. nicht gefallen wird, über bas Ginzelne biefer Arbeit ber "Ziefe" fein Botum abzugeben, über ben Gewinn ober ben Berluft, ben fie Deutschland gebracht, fich naber zu erklaren, wird wenigstens fein Borwurf nicht schwer auf mir laften, bag es "überall nur bas mit feiner vermeintlichen Staatsweisheit fich gefallenbe und breitmachenbe Ich bes Berf. ift, bas über alles, was nicht nach seinem Sinne ift, feine absprechenden Urtheile fallt, ohne in bas Befen ber Sache tiefer einzubringen, ober auch nur bas Nachste, bas zu einem richtigen Urtheil gebort, unpartheilich aufzufaffen." Bollends wird Niemand Grn. Dr. v. B. den Triumph beneiben, ben er in ben Borten über mich feiert: "Das Meifte, worüber fich ber Berf. in bem politischen Theil feiner Schrift verbreitet, erfcheint fcon jest in einem gang andern Licht, feitbem Deutschland mit bem 3. Februar und 11. April b. J. (1847) in eine neue Periode feiner politischen und nationalen Entwicklung eingetreten ift. Die Erscheinung ber Schrift bes Berf. ift in biefer Sinficht in eine fur fie febr ungunftige Beit gefallen. Unmöglich batte er fie, wenn fie auch nur wenige Monate fpater erschienen mare, mit einer folden Auffaffung ber politischen Berhaltniffe, einer folden Darftellung Deutschlands als bes mobernen Polizeiftaats

ber Bureaufratie, einem fo trubfeligen Bilbe feiner nationalen Eriftens in ber Belt ausgehen laffen tonnen. Seine Unfichten und Behauptungen über Die politische und nationale Entwidlung Deutschlants feit ben Befreiungefriegen, find burch bie neuesten Greigniffe und burch ben fo ermeiterten Gefichtetreis, in melden man fich burch fie hineingestellt fieht, ichon jest thatfachlich wiberlegt. . . . Es ift bas verbiente Schickfal folder Probutte ber kurgfichtigften Gebanten, bag ihnen fcon ber Bufall ihrer Geburtoftunde ben Stempel ihrer ephemeren Bebeutung aufbrudt." Rann ber Sochmuth eines in falfder Chulmeisheit festgerannten Individuums klaglicher zu Kalle kommen, die Berblendung philosophischer Gefchichtsmacherei burch bie Geschichte felbft schwerer gestraft werben, die Negation eines Sollens in ber Beltgeschichte empfinblicher fich rachen, fann ein ichnobes, anmagliches Berwerfungburtheil unmittelbarer ben Stempel feiner ephemeren Bedeutung fich felbft aufdruden und bamit barter auf feinen Urheber gurudfallen, ale hier gu Zage liegt?

Der britte Punkt, welchen bie Kritik in Anspruch genommen hat, ist das Recht, den Antichristianismus aus den politischen Mißzuständen Deutschlands abzuleiten. Herr Dr. v. B., welcher die beiden bedingenden Thatsachen läugnet, muß natürlich auch dieses Recht in Abrede stellen, hat sich jedoch nicht näher auf diesen Punkt eingelassen. Dagegen hat Hr. Dr. Krabbe, der rücksichtlich der genannten Thatsachen wenigstens im Resultat mit Hrn. Dr. v. B. übereinstimmt, sich über denselben bestimmter erklärt. Er sagt: \*) "Es muß befremden, wenn die Ursache tiesen Verderbens im kirchlichen Leben und überhaupt kirchlicher

<sup>\*)</sup> Die evangelische Lanbeskirche Preußens und ihre öffentlichen Rechtsverhältnisse erörtert in ben Maß: nahmen ihres Kirchenregiments. Berlin. 1849 S. 309 vergl. 324.

Nothftanbe in außern Factoren gefucht wird, bie einem gang anbern Gebiete ber Entwidlung angehören. Benn bas flaatliche Leben nicht zu feiner rechten Entwidlung tommt, fo mirb bieß zwar immer einen nicht gunftigen Ginfluß in Beziehung auf bie Stellung ber Rirche überhaupt außern, aber es mare ein neuer bogmengefchichtlicher Ranon, bag fobalb bas politifche Leben Bemmniffe erfahrt, es antidriffliche Tenbenzen bervortreibe. Der Antidriftianismus ift feinem Befen nach etwas von jeder politischen Entwicklung Unabhangiges und verbalt fich überhaupt indifferent zu ber Staatsform, ba berfelbe unter allen möglichen Staatsformen von ber abfoluten Monarchie an bis zur vollig bemofratischen Republit berab, portommen fann und wird. Der Berfaffer bes beutschen Protestantismus aber leitet im Befentlichen alle unfirchlichen Tenbengen und Nothstände von bem Umftande ab, daß bas moderne Reprafentativfoftem nicht in Deutschland alebalb feine vollige Bermirklichung gefunden habe. Geschichtliche Erfcheinungen bes Staatslebens berührt er nur obenhin, ohne auf fie naber einzugeben, und nichts bestoweniger find fie ihm bie Quelle, aus welcher alle Berkehrtheiten und alle bebroblichen Buftanbe im firchlichen Leben gefloffen find, ale ob nicht ber Untidriftianismus fein eigentliches Prinzip batte im naturlichen Menichen und ale ob nicht von bier aus bas Wefen beffelben begriffen werben mußte." Bier kann ich Allem beipflichten, mas uber bas Borkommen und Pringip bes Antichriftianismus im Allgemeinen bemerkt wird. Bingegen muß ich lebhaft protestiren, wenn ber neue bogmengefdichtliche Ranon mir zugefdrieben werben foll. Sr. Dr. Rr, erlaubt fich in biefem Fall einerfeits eine unbefugte Berallgemeinerung meiner Pramiffe, anbrerfeits eine ebenfo unbefugte Spezialifirung ber baraus abzuleitenben Confequenz, um bie Falichbeit bes Schluffes barguthun, auf welchem mein

vermeintlicher Ranon ruben foll. Bollte Gr. Dr. R. aus bem Befentlichen meiner Darftellung einen allgemeinen Ranon abftrabiren, fo batte biefer jebenfalls nicht anbers lauten burfen. ald: wenn bas politifdje Leben eines Bolfes in bem Grab in feiner normalen Entwicklung gestort und aus berfelben berausgebrangt ift, daß fich biefe Storung als Rrankheitszustand ober innere Berruttung in allen feinen Gliebern fublbar macht, fo wird auch die religibse Entwicklung beffelben in irgend einer bervorftechenden Beife bie Spuren ber allgemeinen Kranthaf tigkeit an fich tragen. Dag von mir allen und jeben einzelnen Arten von hemmung ohne Unterschied bie bezeichnete Birfung zugefdrieben merbe, murbe ichon oben wiberlegt und nichts anderes findet fich auch in meinen Eremplififationen und beren Bulammenfaffung Seite 71 ausgesprochen. Gegen bie Bumuthung jene Art von Logit verantworten ju follen, muß ich mich baber eben fo bestimmt verwahren, als wenn Semand aus bem von mir bingeftellten Erfahrungelas: ber beutsche Untichristianismus ift bie Birtung einer burch die Berhinderung ber reprafentativen Staatsform eingeriffenen Rationalkrankheit, ben Rudichluß magen zu burfen glaubte: alfo fann fich eine religiofe Nationalfrankbeit nur als Untidriftianismus barlegen, ober: alfo muffen, mo ber Antidriftianismus aus Storungen bes politischen Lebens entspringt, biese immer nur hemmungen ber repräsentatiaen Staatsform sein und keiner andern. Geben wir bagegen auf ben naturlichen Menschen als Prinzip bes Untidriftianismus jurud, fo wird es fich barum hanbeln, ob Br. Dr. R. zugefteht, einmal bag es politische Buftanbe geben fonne, welche beziehungsweise bie Entwicklung ber Elemente bes naturlichen Menschen weit mehr begunftigen, als bie bes wiebergebornen; zweitens: bag bie politischen Buffanbe Deutschlands von biefer Beschaffenbeit maren. Ich habe vernehmlich in benjenigen

Wargaraphen, welche bem Ginfluß bes Polizeiftaats und feiner Dabagogit auf die fittliche und intellektuelle Entwicklung unfrer Nation gewihmet find, ben Beweiß zu liefern gefucht, bag bie lettere Rrage bejaht werden muffe, indem von allen Seiten bie fittlichen Triebkrafte unfrer Nation, abgeschwächt und verkehrt wurden. Auffallender Beife aber bat weber Gr. Dr. Rr. noch irgend eine ber mir bekannt gewordenen Beurtheilungen meiner Schrift biese Paragraphen in ihrer eigentlichen Bebeutung erkannt und gewurdigt, namlich im Ginklang mit meiner Theorie bes Protestantismus, bas erklarenbe Mittelalied zu fein zwischen bem Untidriftianismus und ben politischen Buftanben unfrer Nation. Man hat fich über bas Butreffenbe ober Nichtzutreffenbe beffen, mas hier bie Sauptfache mar, namlich ber Schilberung ber fittlichen Atmosphare bes Polizeiftaats und bie von ihr ausgehenden Impulfe auf die literarische Thatigkeit nirgends ausgefprochen, und baber bochftens ben aggreffiven Charafter, nicht aber ben Urfprung bes Untidriftianismus auf biefem Bege richtig erklart gefunden. Statt bessen werde ich von Hr. Dr. Kr. S. 325 erinnert, tag bas Straußische Buch in seinem Ursprung und in feinen Ginwirkungen nichts mit politischen Berhaltniffen ju thun habe, ober baß ber Fortschritt ber junghegelichen Schule zu ben außersten Confequenzen ihres Syftems aus etwas anderem, als bem Beburfniß eines Troftes fur bie Bereitelung praktischer Entwürfe zu suchen sei. Als ob ich dieß je so schlecht= hin behauptet, vielmehr nicht ausbrücklich ben — und zwar vornehmften und eigentlichen, von ber Schule felbft in biefer Eigenschaft anerkannten - Tragern ber jungften Phafe Begelfcher Spekulation ben Sinn fur praktifche Beftrebungen abgesprochen, ja biefen Mangel fogar als etwas Charafteriftifches fur fie bezeichnet hatte, wonach ich naturlich auch weber bas Straußische Schriftstellerthum aus politischer Malcontenz habe konnen ableiten wollen, noch ibn und feine wiffenschaftlichen Areunde unter bie Trofibedurftigen rechnen, ein Ausbruck ber vielmehr S. 190 von mir nur von ber Jugend gebraucht wird, "welche vor biefen Gottern aborirent nieberfiel." 3ch tann alfo, mas biefen Dunkt betrifft, nicht nur feine Biberlegung, fonbern nicht einmal ben Anfana einer folden anerkennen. Will man aber mit meinen Gegnern fo weit geben, mir bas Recht ftreitig zu machen, Erscheinungen, wie bie von mir als Untichriftianismus bezeichneten, mit aus Factoren abzuleiten, welche auf einem gang andern Gebiete liegen, fo muß ich jenen mit ber Frage antworten, wie fie fich bei ber mir zugemutheten ftrengen Scheidung ber einzelnen, auf bas geiftige Leben beftimmend einwirkenben Factoren, bie Lofung ber Aufgabe einer Gulturgeschichte benten? Denn fallt anerkanntermaßen bie Aufgabe ber lettern feineswegs jufammen mit ber Aufgabe, ben geschichtlichen Fortschritt in ber Entwicklung ber einzelnen Lebensrichtungen und Bestrebungen einer Nation bloß aus ihrer eigenen Burgel, rein fur fich und gesondert barguftellen, ift es vielmehr gerabe bas Eigenthumliche einer Culturgeschichte als folder, bas Ineinanbergreifen biefer einzelnen Bestrebungen, bas wechselfeitige Sichbebingen berfelben und ben Prozeß nachzuweisen, aus welchem als Resultat ein jeweiliger Cultur-Gefammtzustand bervorgeht; besteht endlich letterer keineswegs in ber Birtuositat, zu welcher es etwa ber Ginzelne in einer Ginzelbestrebung gebracht hat, sondern in bem mehr ober minder lebenbigen und vollständigen Gefammtrefler, ben alle biefe Beftrebungen in bem Geist berer gefunden haben, benen mit bem meiften Recht an ber Nationalkultur ein Antheil augefdrieben wird: fo tann weber eine Culturgeschichte überhaupt, noch bie Erklarung eines culturgeschichtlichen Phanomens bei einem fcroffen Auseinanberhalten ber einzelnen, bas Gefammtleben

einer Ration bestimmenben Saftoren zu Stanbe fommen, forbern es beruht jebe Arbeit biefer Art von vornberein auf ber Grundvoraussehung, bag biefe Fattoren, unbeschabet ibrer Gelbifftanbigfeit, auch mefentlich gemeinfame Berührungs punkte befigen. Dber trennen fich auch nur in ber Birklichkeit bie einzelnen Faktoren fo entschieben, daß an ein Sichbebingen von Politik und Religion und umgekehrt ichlechterbinge nicht zu benten mare? Mag immerhin im Gangen fur bie Auffaffung firchengeschichtlicher Gegenstande vom Standpunkt allgemeiner Sulturgefchichte noch wenig gefcheben fein, fo find wenigstens beachtenswerthe und allgemein anerkannte Anfange bamit go macht worben. Wird ja boch in jedem Compendium bie Reformation in ihrem Entstehen nie bloß aus ihrer rein theologischen Burgel, fonbern auch aus ben concurrirenben allgemeinen Cultur - und politischen Bedingungen ju erklaren gefucht! Und ift man nicht ichon langft gewohnt, nicht bloß gewiffe religiofe Stimmungen, wie 3. B. biejenige unmittelbar vor und mabrend ber beutschen Befreiungefriege, mit ber Beschaffenheit gegebener politischer Buftanbe, sonbern fogar bie Borliebe für gemiffe Dogmen, g. B. ben Chiliasmus mit befonbern politifchen Lagen in nabe ursachliche Berbindung zu bringen? Auf bem Boben folder in fich vollkommen begrundeter und bis bahin allgemein anerkannter Borausfebungen fieht nun auch meine Ausführung. Daß bie Entgegensehung zunächst gegen bas Siftorische bes Chriftenthums, unabhangig von aller Politik auf bem Boben theologifd - philosophischer Fachwiffenschaft aus den baselbst vorliegenden Bedingungen ihren Urfprung genommen und als bas Charakteriftifche einer Schule ibre frubeste Bebeutung erlangt bat, ift geschichtlich nicht nur unbestreitbar, sonbern fo beutlich und ausführlich von mir ausgesprochen worben, bag ich nicht begreife, wie man es hat vermiffen tonnen. Nicht nur

habe ich S. 49 bie Bebingungen bezeichnet, unter benen ber Protestantismus ftets bas Bervorbrechen bes Rationalismus au erwarten haben wirb, nicht bloß S. 100, 104 bas Auslaufen des Selbstverzehrungsprozesses der alten Orthodorie in biefe Denkart als unausbleiblich auch obne bie auslanbischen Einwirfungen bezeichnet, nicht bloß G. 84 bie bedingenben Umftanbe entwickelt, burd welche unfrer Bilbung ber Sinn für bas Ueberlieferte überhaupt mehr und mehr abhanben tam. fondern was Strauß fpeziell betrifft, S. 179 mit ausbrudlichen Worten feine "ftritte Continuitat" mit einer vorbergebenben theologischen Schule, sowohl in eregetische fritischer, als philosophischer Sinsicht bezeugt. Dagegen ift es ebenfo Thatfache, bag biefe fritische Tenbeng im Laufe ber jungften Bergangenbeit in einen eigentlichen Untidriftianismus übergegangen, biefer aber von bekannten Dannern ausgebildet, weit über ben Umtreis ber blogen Schule und bes befonbern Raches hinausgewachsen ift. und unter ben treibenden Faktoren unferes geiftigen Lebens eine einflugreiche Stellung gewonnen bat. Richt feinen Bufammenhang mit ber Schule, sonbern bie von ihm erlangte Bedeutung in letterer Sinficht suchte ich vorzugsweise zu erklaren und sah mich zu biefem Ende nicht nur veranlaßt, fonbern berechtigt und genothigt, auf die Gesammtbebingungen, unter benen sich unfer nationales Leben neuerbings entwickelt bat, somit also auch auf bie jebenfalls machtig miteingreifenbe politifche Bebingtheit bef felben gurudzugehn. Auf biefem Bege aber fant ich ben Antidriftianismus als einen enbemifchen, womit nach bem technischen Sinne bes Wortes keineswegs die faktische Allgemein : und Alleinherrschaft beffelben behauptet werben foll, fonbern eine Disposition bazu in ber Beschaffenheit und Wirkungsweise unferer offentlichen Buftanbe, welche in ber gegenwartigen Natur ber lettern fo tief begrundet ift, bag obne eine grundliche Umge staltung biefer ber Antichristianismus nothwendig sich erhalten und in wechselndem Umfang erneuern muß.\*)

Endlich muß hier noch der Widersprüche gedacht werben, in welche sich meine Darstellung mit sich selbst verwickelt haben soll. Man sagt: nach der Anlage des Buches im Ganzen und nach einzelnen Aeußerungen habe es den Anschein, als lasse sich der Antichristianismus und die Entstitlichung aus der Gegenwart vorzugsweise durch den politischen Faktor erklären. Und doch sei dies eigentlich gar nicht meine Meinung, indem ich die Krisen des Unglaubens in Italien, Frankreich, England und Deutschland "aus der abnormen Gesammtentwicklung der Nation" ableite. Bu dieser gehöre aber jedenfalls auch die religiöse Sphäre; wenn aber dieß, so werde an tie Stelle von Ursache und Wirkung vielmehr die Wechselwirkung treten müssen und S. 102 sei wirklich auch davon die Rede. Ferner spräche ich von der Gesammtentwicklung und boch trete in meinen Ausführun-

<sup>\*)</sup> Sieburch beantworten fich von felbft bie von Srn. Dr. v. B. G. 547 ziemlich höhnisch gestellten Fragen: "was berechtigt, ben Straufischen Untichriftianismus als einen enbemifchen angufeben? Saben benn bie Strauf'ichen Grunbfage und Anfichten fo allgemeinen Gingang gefunben? Bort man bie Begner, fo tonnen fie nicht genug ruhmen, mit welcher fiegenben Ueberlegenheit, welchem glangenben Erfolg fie bie Strauf'iche Rritik und Philosophie aus bem Felbe gefchlagen haben. Wie follte bem= nach von Strauß eine fo enbemifche Erfcheinung ausgegangen fein . . . ju beren Erklarung man nicht weit genug in bie Entwicklungsgeschichte ber beutschen Nation gurud geben tann?" Uebrigens mochte ich an Grn. Dr. v. B. die Gegenfrage ftellen : wenn neuerdings in Burtemberg bie fociale Demokratie eine folche Berbreitung gewonnen hat, baf fie in allen Rlaffen, vom Minifterialrath berab bis jum Seifenfieber ihre gabireichen Reprafentanten gablt und in ben Bahlen gum conftituirenden Canbtag bie entichiebenfte Dehrheit erlangt hat, - ift bann biefes gattum etwa ein Beweis bafur, bag or. Dr. v. B. und feine wiffenschaftlichen Freunde nicht im Stand gewesen find, bas Thorichte und Bertehrte jenes Suftems fiegreich zu wiberlegen?

gen ber jebesmalige Ginflug ber politifden Buftanbe in bem Dage in ben Borbergrund, als feien tiefe in ber Gefammtentwicklung als bie eigentlich bominirenbe Potenz zu betrachten. \*) Die bier hervorgehobenen Biberfpruche werben fich einfach los fen burch einige Unterscheibungen, bie zwar nicht mit ausbrudlichen Borten, wohl aber fattifd in bem Buche febr bestimmt gemacht worben find. \*\*) Bie in ben übrigen ganbern, fo er-Flare ich mir auch in Deutschland bas Phanomen bes Untichriftianismus aus ber Gesammtentwicklung ber Nation. In ber Gesammtentwicklung einer Nation aber ift an fich betrachtet ber politische zwar ein Sauptfaktor, aber boch immer nur ein einzelner neben verschiedenen anbern Sauptfaktoren, barunter ber religible. Much verläuft bie Gesammtentwicklung unter Ginwirfung aller biefer Faktoren und ber jeweilige Buftand einer Nation ift bas Refultat einer Bechfelwirtung berfelben. Je meniger nun weber eine normale Entwicklung ber einzelnen Saktoren an fich gehemmt, noch die naturliche Wechfelwirkung berfelben untereinander unterbrochen ober gestort ift, in demfelben Grab wird auch aus letterer bie Gefammtentwicklung als eine beziehungsweife harmonische und gefunde hervorgehen. Umgekehrt aber wird auch bei ber heteronomen Entwicklung eines einzelnen biefer Sauptfaktoren weber bas Berhaltnig ber Bechfelwirkung fich normal geftalten, noch aus ber baburch frankhaft geworbenen Gesammtentwicklung ber Nation ihr Gesammtzustand ale ein gesunder zum Borfchein fommen. Es werben vielmehr eines Theils die forbernden Gin-

<sup>\*)</sup> Literarischer Anzeiger von Tholuck. Jahrg. 1847. n. 19

<sup>\*\*)</sup> Dagegen rugt bie Rec. mit Recht meine Beantwortung ber S. 156 gestellten Frage. Sie war in bieser Gestalt allerdings geeignet den Borswurf eines Widerspruchs zu begründen. Daher ift sie S. 175 bieser Auflage burch speziellere Ausführung berichtigt worden. Der Begriff bes Endemischen aber wurde schon oben genauer bestimmt.

ftuffe, welche jeber ber einzelnen Faktoren aus ber Bechselwirkung mit allen übrigen empfängt, ausbleiben und baburch berselbe einer Einseitigkeit zur Beute werben, die sich zuletzt schwer an ihm selbst straft, andern Theils ber auf einem einzelnen Punkte in überwältigendem Maß aufgehäufte Krankheitsstoff auch in den Gesammtorganismus einer Nation verberbenbringend ausströmen.

Es erhellt bieraus, wie einmal ber beutsche Untidriftianismus als Resultat einer franthaften Gesammtentwicklung ber beutschen Ration bargeffellt, anbrerfeits vorwiegend als Wirfung bes politischen Faktors bezeichnet werben konnte, als besjenigen, welcher burch feinen pathologischen Buftanb jene in immer ftarferem Grabe in Mitleibenschaft gezogen hat und baburch wirklich pradominirend geworben ift. Db hiermit bem politischen Raktor eine zu eingreifenbe Bebeutung eingeraumt worben fei, wird bie Beschichte fur alle biejenigen entscheiben, fur welche fie es gur Beit noch nicht entschieden hat. Man follte freilich alauben, bag bie furchtbar ernften Strafgerichte, mit welchen Gott in ben Rataftrophen ber beiben letten Jahre Deutschland beimgefucht bat, ebenso viele Mahnungen baran enthielten, bag bie Art und Beise ber Gestaltung ber rechtlich-fittlichen Erifteng eines Bolfes für feines ber Lebensgebiete beffelben ein Gegenstand von untergeordneter Bebeutung ift, und daß fur die Befriedigung ber hier erwachten Bedürfniffe bie Rudfichten ber bisherigen bynaftifchen Convenienz nicht langer allein maggebend fein burfen, wenn unfere Ration nicht ihrer innern Auflosung, wie ihrem außern Ruin über lang ober turz entgegengehnfoll, Much ift im Allgemeinen nicht zu laugnen, bag ber Sturm einer bamonifchen Birklichkeit, welcher über und bereinbrechen mußte, um fo Biele erft von ber ganglichen Morfcheit ber Stugen und Banbe unferes bisberigen politifchen Dafeins ju überführen, bie Berftorung von Taufenden fehr verbreiteter und

mit Borliebe gebegter Mufionen zur Rolge gebabt bat. Aber ob auf die Dauer? - Dieß in 3weifel zu ziehen, gibt fcon ber gegenwartige Augenblid Anlag. Coon jest zeigt fich wieber bie gabe Macht ber Gelbstucht und bes Borurtheils. Denn taum if es gelungen, ein gebrechliches Nothbach gegen bie gerfiorenbe Gewalt jenes Sturmes aufzurichten, fo mabnen bamit Biele ichon ihn felbft gebannt. Ja bie Dinge laffen fich bereits mannigfach fo an, als banble es fich fur Deutschland gwar um eine Auferftehung, aber eine Auferstehung nicht bes Leibes, fondern bes Rleifches. Schon außert fich im Intereffe biefer Auferftehung von Meuem ber verbangniffdmere Ginfluß mobibekannter Colibari taten zwischen religiofem Digverftand und rabitalem politischem Confervatismus. Und wer burgt uns bafur, baß fich auch bie "Wiffenschaft" nicht wieder fo vernehmen lagt wie noch vor Rurgem: "warum foll benn aber eine Nation, wenn fich auch ihre politische Erifteng gang anbere geftaltet, als bies bei anbern Rationen ber Kall ift, wenn auch die Entwicklung ihrer politischen Freiheit und Gelbsiffandigfeit in Bergleichung mit anbern Rationen noch fo Bieles zu wunschen übrig läßt, ihre geistige Rraft nicht auf einem andern Gebiete um fo ungehemmter und gludlicher entwickeln konnen? Die freie Entwicklung ber Wiffenschaft ift ja keineswegs fo febr an eine bestimmte Form ber politischen Eristenz gebunden baß fie nicht auch unter ungunftigen außern Berhaltniffen fic ihre eigene felbstftanbige Bahn brechen tounte?" Ber burgt uns bafur, baf wir über bie "unrichtige Borausfegung" belehrt werben, "baß bas nationale Leben eines Bolfes einzig nur nach bemienigen zu bemeffen fei, wodurch es politisch fich geltenb gu machen im Stande ift, wie wenn bie probuttive, fchopferische Rraft, welche es auf bem Gebiete ber Wiffenschaft entwickelt, nicht auch ein Theil feines nationalen Lebens mare, nur bie edlere, geistigere Seite beffelben, eine Sphare, in welcher es bas eigentthumliche Geprage feiner Nationalitat ebenfo fraftig und charatteriftisch ausbruden fann, als in allem bemjenigen, mas fich auf bie Kormen feiner politischen Eristena bezieht."\*) Es ift ben Geschäftsleuten an ber Ditfee ju gonnen, wenn fie fich uber bie neuerbings wieber frei gewordne Schiffahrt freuen und ber Gingelne barüber bie Bebingungen vergifit, unter welchen ihm biefe Rreube verschafft worben ift, bie Garantieen, bie er fur beren Fortbestand befigt. In abnlichem Fall befande fich bie "Biffenfcaft". Huch ihr foll bann jene Selbstberuhigung nicht miggonnt werben, wenn fie fich bamit zufrieben zu geben vermag. Aber bas behaupte Niemand, bag fur bie Bukunft Deutschlands, feine Unabhangigkeit, Bohlfahrt und Ehre, ja bloß fur die fernere Erhaltung feiner bisherigen, hiemit als alleiniger Nationalzwed hingestellten Cultur und Erubition, vollenbe aber fur feine fittliche und religible Gefundung in biefer Urt von Gelbftberuhigung auch nur die geringste Burgichaft gegeben fei. Ebendarum aber moge es nicht als eine Preisgebung ber besondern Berufsintereffen, als ein anmagliches Einbrangen auf ein frembes Gebiet mißbeutet werben, wenn im Intereffe ber Bufunft Deutschlands auch von theologischer Seite der politische Kaktor, und von Neuem wieber ber politische Faktor betont, auf bie unverweilte Erschaffung jener freien und umfaffenben nationalen Institutionen. bie nun zum zweitenmal feierlich verheißen worden find, als bas nachste und bringenbste Beburfniß Deutschlands hingewiesen mirb.

Beibelberg 10. September 1849.

Sunbeshagen.

<sup>\*)</sup> Dr. v. Baur in ber angeführten Recension S. 568.

#### Vorwort zur erften Auflage.

Mur wenige Borte hat ber Berfaffer biefem Buche vorausauschicken, gunachst bie Erklarung, bag er fich febr wohl bewußt ift, mit ben barin enthaltenen Grunbanfichten auf ftarten Wiberfpruch, und zwar von ben entgegengefetteften Seiten, zu flogen. Batte ihn biefe Aussicht schrecken konnen, fo mare bas Buch un= geschrieben geblieben. Es schien ihm aber, als habe in unserer Beit ber Gabrung und unverfennbarer Rrifen jeder redliche Mann, ber fich bewußt ift, ben Dingen nicht erft von gestern auf heute ein Nachbenken gewibmet zu haben, sonbern mit ernfter, anhaltenber Aufmerkfamkeit und eigentlichem Stubium ihnen långst gefolgt zu fein, nicht nur ein Recht, fonbern auch eine Pflicht, offentlich feine Stimme abzugeben, fobalb er feinen befonbern Standpunkt entweder noch nicht, ober noch nicht genugend vertreten fieht. In biefem Kalle glaubt ber Berfaffer rudfichtlich beffen, was er feinen Standpunkt nennt, fich zu befinden. So weit feine Kenntniß ber literarischen Debatte über unfere neueften protestantischen Rirchenverhaltniffe reicht, find ihm zwar hie und da Spuren davon begegnet\*), daß er mit seiner Anschau-

<sup>\*) 3.</sup> B. hie und ba in ber beutschen Bierteljahrschrift, ben Monatsblattern gur Allgemeinen Beitung, dem Literaturblatt von B. Mengel.

ung berfelben nicht gang allein fteht, aber biefe Spuren betrafen nur Gingelnes aus ber lettern, waren überhaupt nur vereinzelt; zumal unter ben theologischen Theilnehmern ber öffentlichen Diskuffion ift ihm eine einigermaßen verwandte Unficht nur einmal und zwar erft in gang jungfter Beit in erfreulicher Beife aufgestoßen\*). Außerbem ichien ihm gerabe eine Erorterung unfrer bisher meift nur abgefonbert befprochenen Rirchenfragen nicht nur in ihrem Busammenhang unter einander, fondern im Bufammenhang ber freifenben Fragen unferer gefammten Gegenwart ein eigentliches Bedurfniß, nicht bloß zur Drientirung minber Unterrichteter, vielleicht auch gebilbeter Richttheologen, fonbern auch zur Richtigstellung vieler umlaufenber, bochft verworrener Begriffe. 3mar haben fich feit bem Beitpunkt, wo ber Berfasser biefe feine Arbeit begann, im Berbft 1845, manche Sturme icheinbar beruhigt. Es icheint eine Abfuhlung in ben erhitten Gemuthern eingetreten, bie Beit eines Unfangs gur Bieberverständigung und neuer Ordnung angebrochen zu fein. Die Berliner Conferenz im Unfang biefes Sabres und bie noch in Thatiakeit flebende Preufische Reichbswnode geben Soffnung ju erfreulichen Refultaten. Aber es fommt bem Berfaffer vor, als burfe man einerseits eine augenblickliche Ermattung ber Streitenden nicht allzu voreilig mit bem beginnenben Frieben verwechseln, andrerseits als handle es sich bei uns überhaupt nicht fo fehr um außere Wiebergurechtstellung in Unordnung und Bermirrung gerathener Berhaltniffe, als um Aftionen, burch welche in ber Gesammtheit bes beutschen Protestantismus ein abhanden gekommenes tieferes und ernfteres religibles Beburfniß erft wieber gewedt, ober bie Sinberniffe aus bem Bege

<sup>\*)</sup> In der Abhandlung von A. Schweizer über die heutigen retigibsen Bewegungen in Deutschland, in den Theologischen Studien und Kritiken von Ullmann und Umbreit. Jahrg. 1846. Deft 3.

geräumt werben, welche bem Erwachen und ber flaren Berffanbigung beffelben über fich felbit bieber im Bege gestanden haben und noch im Bege fteben. Diefe Binberniffe freimuthig zu begeichnen, ift ber Sauptzwed bes Berfaffere. Er gibt gern gu, in Einzelnem irren zu tonnen; mas bagegen bas Bange feiner Insicht betrifft, fo ift er fur sich ber Ueberzeugung, bag fie ber Bahrheit nahe kommt, wenigstens ben Anfpruch erheben barf, ausführlicher vertreten ju fein und Gegenftand einer ernften. eingehenden, nicht bloß nach obligaten Rategorieen abfertigenden Rritif zu werden. Und biefe Rritit municht er, erbittet er fich. Bas ben Gebankenausbrud betrifft, fo gefteht ber Berfaffer gern, bag ihm mit verhullenben Rebefunften ber Bahrheit wenig gebient scheint. Sollte jedoch von mabrheitsliebenben und freimuthigen Mannern gefunden werben, baß bie und ba ein gu greller Ausbrud mituntergelaufen, auf Sachen ein ju ftarter Accent gelegt worben fei, fo ift ber Berfaffer im Boraus bereit, barüber einen billigen Tabel fich gefallen zu laffen. Das Buch als Ganges endlich municht ber Berfaffer betrachtet als ein aus erfülltem Semuthe tommenbes, eben fo ernft- als wohlgemeintes: Dixi et animam salvavi!

Geschrieben am 29 July 1846.

Der Berfaffer.

#### Vorwort 3nr zweiten Auflage,

Der Berfaffer fuhlt fich bem beutschen Publikum, insbesonbre ben offentlichen Beurtheilern biefer Schrift, zum lebhafteften Dante verpflichtet fur bie unerwartete Gunft und Theilnahme, welche berfelben geschenkt worben ift. Gerne hatte er biefen Dank' thatfachlich gezollt burch manche im zweiten Abbrudt, welcher nach kurzer Beit nothig geworben ift, angebrachte Uenberungen, Berbefferungen und Erweiterungen, wozu ihm theils in ben bisherigen Meußerungen ber Rritit, theils in ber unterbeg fortgefdrittenen Entwicklung vieler in bem Buche befprochenen Dinge Unlag gegeben ift. Allein einerseits ber Mangel an Duge, anbrerfeits ber Umftand, bag ber Berr Berleger, wegen erschöpften Borraths ber erften Auflage, ben neuen Abbrud befchleunigen wollte, haben es zu einer grundlichen Durchficht nicht kommen laffen. Bubem erfchien bei naberer Erwagung eine eingehenbere Berudfichtigung neuerer Borkommenheiten aus bem Grunbe nicht einmal rathlich, weil bas Buch einem guten Theile feines Inhalts nach eine Gelegenheitsschrift ift, hervorgegangen aus ben Antrieben eines bestimmten Beitmoments, gewiffermaßen eine Firirung bes lettern, und es baher durch über jene Momente binausschreitenbe Erweiterungen ben Charafter, ben es nun einmal hat, eingebußt haben wurbe. Coviel zur Beseitigung etwaiger Mißbeutungen, wenn ber zweite Abbruck als ein unveranberter erscheint. Im Uebrigen hofft ber Berfasser Gelegenheit zu finden, eines oder das andere ber hier besprochenen Themata spater wieder aufzunehmen und bei diesem Anlaß etwa hier Bersaumtes nachzubringen.

3m Juny 1847.

Der Berfaffer.

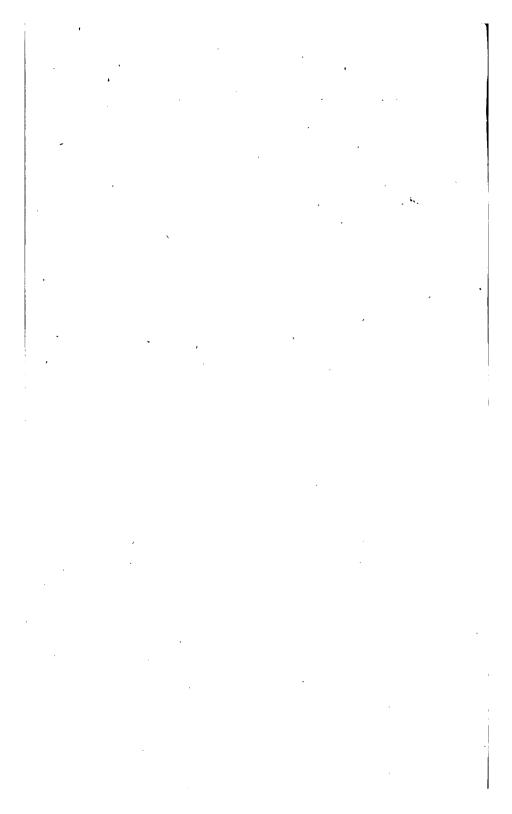

### Inhaltsverzeichniß.

#### Erfter Abichnitt.

#### Bur Theorie bes Proteffantismus.

|    |                                                                                                                                                                                                                            | Sette |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Die Reformation und ihre Auffaffung im Borurtheil bes heus                                                                                                                                                                 |       |
|    | tigen Protestantismus                                                                                                                                                                                                      | 8     |
| 2. | . Das Wefen ber Reformation ·                                                                                                                                                                                              | 12    |
| 3. | Die Rechtfertigungslehre als ethischer Faktor ber Reformation                                                                                                                                                              | 26    |
| 4. | Die Berenupfung bes ethischen mit bem intellektuellen gattor                                                                                                                                                               |       |
|    | im reformatorifchen Lehrbau                                                                                                                                                                                                | 33    |
| 5. | Die Synthese bes Protestantismus und ihre Folgerungen .                                                                                                                                                                    | 44    |
|    | Zweiter Abschuitt.                                                                                                                                                                                                         |       |
| Di | e Entstehung bes mobernen Antichristianismus in Deutsch-<br>land mit Rucksicht auf die religiose Gesammtentwicklung<br>bes beutschen Protestantismus und ihren Zusammen-<br>hang mit der politischen seit der Resormation. |       |
| 6. | Gin Blid auf verwandte Erfcheinungen in Italien, Frantreid                                                                                                                                                                 |       |
|    | und England                                                                                                                                                                                                                | 53    |
| 7. | Die Entwicklung ber monarchisch abfoluten Staateform in                                                                                                                                                                    |       |
|    | Deutschland                                                                                                                                                                                                                | 72    |
| 8. | Die absolute Monarchie als Erzeugerin bes gebilbeten Mittel-                                                                                                                                                               |       |
|    | ftanbes in Deutschland, reprafentirt im Beamtenthum unbfeiner                                                                                                                                                              |       |
|    | abstrakten Intelligenz                                                                                                                                                                                                     | 81    |
| 0  | Die orthodore protestantifche Staatelirche bes 16. unb 17. Jahre                                                                                                                                                           | ٠.    |
| 3, | hunderts                                                                                                                                                                                                                   | 94    |
|    | guillette                                                                                                                                                                                                                  | 24    |
|    |                                                                                                                                                                                                                            |       |

|                                       |                                                       |         | •    | Seite |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------|-------|--|--|
| 10.                                   | Der Berfall bes altprotestantischen Staatstirchenthi  | ıms bu  | rdj  |       |  |  |
|                                       | innere Selbftverzehrung und bie Auftlarungeibeen b    |         |      |       |  |  |
|                                       | ten Monarchie                                         | •       |      | 107   |  |  |
| 11.                                   | Die beutsche Rationalliteratur, bie Rantifche Philos  | ophie 1 | ınb  |       |  |  |
|                                       | bas rationaliftifche Rirchenthum in ihrer Bertnug     |         |      |       |  |  |
|                                       | bem beutschen Staats- und Rationalleben               |         | •    | 116   |  |  |
| 12.                                   | Die Wiederherftellung ber Synthese bes Protestantis   |         | rďi  |       |  |  |
| - ~-                                  | bie tiefere sittliche Erregung ber beutschen Ration i |         |      |       |  |  |
|                                       | freiungetriegen                                       |         |      | 123   |  |  |
| 13.                                   | Die Biberfpruche im politifchen und nationalen Leber  | n Deut  | idh: |       |  |  |
| 20,                                   | lands seit dem Wiener Congres                         |         |      | 129   |  |  |
| 14.                                   | Der Ginfluß bes mobernen Polizeiftaates auf bie fitt  |         | nTie |       |  |  |
| •                                     | tifche und intellektuelle Entwicklung ber beutschen R |         |      | 136   |  |  |
| 15.                                   | 0. 15                                                 |         | •    | 164   |  |  |
|                                       | Die parellele Entwidlung bes Rirchenthums und ber     |         | aie  |       |  |  |
|                                       | im beutschen Polizeiftaat                             |         |      | 175   |  |  |
| 17.                                   | D. Strauf, Br. Bauer, E. Feuerbach und A. Ruge in     | ihrer S | R0-  |       |  |  |
| - ••                                  | bingtheit burch bie Pabagogit bes Polizeiftaats       | igett . |      | 191   |  |  |
| 18.                                   | Die pantheistisch-atheistische Reform bes Bewußtsein  | e unh i | hre  | 101   |  |  |
|                                       | ethisch-politischen Ausläufer                         |         | yee  | 208   |  |  |
| 19.                                   | Die beutsche Auswanderung                             | •       | •    | 228   |  |  |
|                                       | ·                                                     | •       | •    | 220   |  |  |
| Dritter Abschnitt.                    |                                                       |         |      |       |  |  |
| .,                                    |                                                       |         |      |       |  |  |
| Die kirchlichen Fragen ber Gegenwart. |                                                       |         |      |       |  |  |
| 20.                                   | Der Pietismus                                         | ٠.      | ٠    | 259   |  |  |
|                                       | Die kirchliche Wiffenschaft                           |         | •    | 274   |  |  |
| <b>2</b> 2.                           | Die theologisch-kirchliche Reaction                   | •       | •    | 282   |  |  |
|                                       | Die Symbolfrage nach theologischer Betrachtung .      |         | •    | 297   |  |  |
| 24.                                   | Die Symbolfrage nach firchenpolitifcher Betrachtung   |         |      | 325   |  |  |
| 25.                                   | Der driftliche Staat                                  |         |      | 342   |  |  |
|                                       | Die Lichtfreunde                                      | •       | •    | 368   |  |  |
|                                       | Die freien Gemeinben                                  | •       | •    | 403   |  |  |
| 28.                                   | Die Rirchenverfaffungefrage                           | •       |      | 452   |  |  |
| 2 <b>9.</b>                           | Die angebliche "Miffion ber Deutschfatholiken." .     |         | ٠    | 496   |  |  |
| 30.                                   | Der Protestantismus als politisches Pringip           | •       | •    | 544   |  |  |
|                                       |                                                       |         |      |       |  |  |

## Erster Abschnitt.

Bur Theorie des Protestantismus.

• • 

# Die Neformation und ihre Auffassung im Borurtheil bes heutigen Protestantismus.

Es gibt wohl kaum einen Mann von Saterlandsliebe und gesundem Geist, dem es als ein unzeitiges und voreiliges Beginnen erschienen ware, wenn das protestantische Deutschland neuerdings endlich angesangen hat, über die wahre Natur seiner religide kirchlichen Zustände ernstlicher sich zu besinnen, ihre Regelung den großen öffentlichen Interessen beizuzählen und auf dieselbe allgemeiner und eifriger bedacht zu sein. Denn Niemand konnte sich den bedenklichen, oft in hohem Grade beumruhigenden Charakter verbergen, den dieselben nachgerade thav sächlich angenommen haben, Niemand gegenüber den, wenn auch nur örtlich, doch für das Sanze verhängnisvoll genug hervorgetretenen Symptomen von Anarchie sich der Ueberzeugung erwehren: so kann es nicht fortdauern! Zwar hat es an Gegensägen unter uns von Anbeginn an nicht gesehlt, und es läßt sich nicht behaupten, daß die quantitative, wie qualitative Zunahme der-

felben erft von gestern her fei. In bem Borhanbensein berfelben an fich könnte alfo bas Beforgliche ber gegenwärtigen Geftalt ber Dinge nicht liegen; auch nicht in ber burch teinerlei Rudficht, mehr gebunbenen und verhullten Scharfe und Confequeng, in welcher ber langst vorhandene Zwiespalt fortfahrt sich theoretisch auseinander zu legen. Um so gewiffer liegt es aber in ber bisber unerhorten Saft, in welcher fich erwogene und unerwogene Meinungen aus ber Schule nach bem Leben hindrangen, in bem ungebulbigen Ungeftum, bas fie treibt, fich an bemfelben flugs gestaltend und umgestaltend zu versuchen, in ber tiefgreifenben Berwirrung ber Gemuther, welche hieraus entsprungen ift, in bem Mergerniß, welches burch bie profane Behandlung bes Beiligen fo vielfach gegeben, in ber Frivolitat, welche baburch genahrt, in ben Angriffspunkten, welche baburch unfern Gegnern eröffnet werden. Und hatte man noch Aussicht bie fluffigen Gegenfage bes theoretifchen Bewußtfeins über Religion und Chriftenthum mit ber Beit zu festen firchlichen Gestaltungen zusammengerinnen zu feben! Gie famen bann wenigstens aus ber Anarchie heraus unter eine gewiffe, wenn auch noch fo lare Bucht, die Bucht ihrer eigenen Ibee, und biefe murbe ihnen, wie jede andere Bucht, aus dem vagen Pathos hinaus, ein bestimmteres, flareres Gelbstbewußtfein vermitteln helfen. Aber fo wenig es irgend einem berfelben an bem hierzu nothigen Gelbstvertrauen zu gebrechen scheint, fo bestimmt in einzelnen ber ftille Gebante zum Entschluß geworben und neuerbings an mehr als einem Ort fogar bis zur That gereift ift: fo ift biefe Aussicht allem Unschein nach bamit nicht vorhanden. Kaum hat eine Gruppe Unstalt

gemacht, fich enger zusammenzuschließen, fo fallen in ihrer eigenen Mitte auf allen Seiten vermeintliche ober wirkliche Masken ab und bas Drama ber Unarchie, Romobie und Tragobie zugleich. beginnt einen neuen Aft. Schon mehr als ein Aft ift vor unfern Augen porübergegangen, aber wir glauben, noch nicht ber leste und verhangnifvollfte. Wir meinen bamit bie allgemach angebahnte Berknupfung religibser mit politischen Partheien. Dber ftehn wir etwa auf einem Punkte, wo bergleichen als ein bloßes Hirngespinnft betrachtet werben barf? Ift es etwa bloge Zaufdung, baß biejenigen, welche einer Rraftigung unseres nationalen Dafeins, einer Berbefferung unferer offentlichen Buftanbe burch Gemahrung größerer Freiheit bas Bort reben, jest faft burchgehends ben gleichzeitig erwachten Teußerungen einer tieferen driftlichen Lebensanregung, einer positiveren Faffung ber religiofen Ibee gram find? Und ift es minder mahr, bag fich auf Seite berer, welche fich ben Bieberaufbau unferes zerfallenen Rirchenthums por Anbern zur ernften Aufgabe gemacht zu haben behaupten, ein gleich ftartes Borurtheil gegen biejenige Richtung festgesett bat, welche bie Bertretung bes Unspruchs auf mehrere ftaatsburgerliche Freiheit fich befohlen glaubt? Bilbet fich nicht auf jeber ber beiben Seiten eine Solibaritat mit ben wirklichen ober vermeintlichen Gegnern ber anbern? und ift nicht Gefahr porhanden, bag burch folche außerliche Solidaritaten, burch folche nach bem Beugniß einer reichen gefdichtlichen Erfahrung nur zu oft bloß vorgeschobene religiofe und politische Gefinnungen bie achten fubstantiellen Intereffen auf beiben Seiten verfalfct und in Nachtheil gebracht werben? Furwahr hierin scheint uns

Bir werben bie merkwurdige Erscheinung, daß die religibsen Bildungsformen, welche sich gleichzeitig und in innerem Einklang mit dem freiern und unfreiern Staatsprinzip erzeugt haben, im weitern Berlauf sich von demselben ausgeschieden und auf die entgegengesetze Seite gestellt haben, unten an geeigneter Stelle in ernste Erwägung ziehen. hier wenden wir, um damit zunächst auf's Reine zu kommen, unsere Ausmerksamkeit einer andern, nicht minder merkwurdigen Erscheinung zu, daß im Kirchlichen, wie im Politischen alle so weit auseinander gehenden Richtungen sich bennoch wieder unter eine gemeinsame Aegibe stellen, an eine und dieselbe große nationalgeschichtliche Thatsache als Grund ihre Berechtigung appelliren, — bie Reformation.

Bekanntlich braucht man ben gerechten Stolz Deutschlands auf die gewaltige That, die es in und mit der Reformation vollbrachte, im Durchschnitt nicht erst zu weden. Seitdem die einstige außere Stellung unserer Nation unter den Bolkern Europa's so außer allem Berhältniß an Großartigkeit, Macht und Einfluß herabgeschwunden ist gegen ehemals, haben wir uns nur zu sehr gewöhnt, jedes unter uns offenbar werdende Minus irgend einer Art durch das Plus der Resormation zu ergänzen. Man dürste eher eine Sesinnung zu rügen haben, welche jene That dahin ausbeuten möchte, als ob nach ihr an dem Ehrentempel unserer Nation nichts weiter zu bauen übrig bleibe, und die sich darum nicht bloß gleichgültig verhält gegen alles, was aus der Bestimmung Deutschlands, Mittelpunkt des Protestantismus.

Hauptheerd freierer religiöser Eultur zu sein, nicht unmittelbar abzufolgen scheint, sondern auch viele unlängdare Schäben unseres Nationallebens, wie absichtlich, sich verbeckt. Es muß ferner bes gewiß hochst auffallenden Umstandes gedacht werden, daß während wir deutsche Protestanten in's Gesammt die Reformation so start betonen, während wenigstens Wiele unter uns auf sie die ungeheure Verantwortlichkeit häusen, als eine Art moritum superadundans für alle mangelhaft gebliebenen Seiten unseres nationalen Daseins ein vollommen ausreichendes Aequivalent zu bieten, — daß während alles dieß geschieht, unter uns über Wesen und Seist dieser größten That unseres Bolkes eine underschreibliche Verwirrung herrschend ist.

Bie bestimmt wissen boch andere Bolter über ihre nationale Errungenschaft an Verdienst und Ruhm in der Beltgeschichte sich zu einigen und den Nachdarn Rechenschaft zu geden! Wie dagegen stehen wir Deutsche da mit unsern schwurstracks entgegengeseigten Ansichten über das, was wir doch nicht mude werden als unsere höchste Ehre zu preisen! Auf der einen Seite verdindet man mit dem Gedanken an die Resormation keinen andern, als den an die Lutherische Bibelübersetzung, an die Symbole von der Augsdurgischen Sonfession bis zur Concordiensormel, an die dogmatischen Werke von Melanchthon dis Calvo, als hatte die Resormation keinen weitern Iwed gehabt, als der Belt diese Bücher zu geben; auf einer andern Seite kommt jener ganze religiös-dogmatische Ballast nur als der Schutt in Betracht, durch welchen eine unendlich eblere und reinere politisch-humanitarische Bewegung auf heillose Beise balb nach ihrer Geburt

erflict worden ift, bis fie in unfern Zagen auf's Reue zum Leben erwachte und in ben Alugschriften bes 16. Jahrhunderts als altberechtigte und achte Auspragung bes reformatorischen Geiftes fich wiedererkennen lernte. Wie wibersprechend verhalten fich ein Beinrich Leo gu Leopold Rante, ein Sagen gu Guerite, ein R. A. Menzel zu Pland in Auffaffung einer und berfelben Bo gebenheit! Brauchen wir endlich erft an biejenigen zu erinnern, nach welchen es bie Reformation ift, welche burch Begicheiber Epitrifen, bei Ledte bie Darmftabter Rirchenzeitung fchreibt, welche mit Strauß die Evolutionen bes Beltgeistes aus ihrer mythischen Umhullung burch einen Prozeg biftorisch = fritischer Borausfegungelofigkeit ausscheibet, mit Ruge tobt, mit Bruno Bauer raft, mit Reuerbach ift, trinkt und babet, in Rothen ben Beitgeift auf fcmachtige Lichter abzieht und im Bottchershofden bei Bier und Kaffee politifirt! Hinmeg mit eurer Reformation! ruft es auf ber einen Seite; hinweg mit ber eurigen! schallt es pon ber anbern gurud. Reinerlei Ginigung über bas, mas boch ber bisherige Gipfel unferes Nationalruhmes gewesen sein foll. Bas bort als Chrenkrone betrachtet wird, bas Ramliche wird hier in ben Staub getreten, Anechtschaft nennt ber Gine, mas ber Andere Freiheit, Rinfterniß der Gine, mas ber Andere Licht. Bie steht es nun da mit ber That, die uns ben Ehrenplat, die und Anfpruche unter ben Boltern fichern foll, wie feine andere, bie so manchen Mangel beden foll? Bofen fich bei so widersprechenben Urtheilen nicht alle solche Ansprüche in Richts auf?

Gestehn wir es und: es liegt etwas tief Betrübenbes in biefem haber über bie glorreichste That unferer breihundertjahrigen Bergangenheit, und wenn wir gewohnt find uns unserer wiffenschaftlichen Klarheit und Fertigkeit zu rühmen, so haben wir in diesem Hauptpunkt nicht eben starken Grund bazu.

Die Verwirrung in welcher wir befangen find, rührt nach unserem Dafürhalten hauptfächlich daher, daß man das, was in ber Reformation die eigenste That des deutsch en Geistes war, selten von demjenigen genugsam zu unterscheiden psiegt, worin der deutsche Geist nur antheilnehmend sich verhielt, theils an allgemeinen Bestrebungen des Zeitalters, theils an den besondern der benachbarten Nationen.

Die moderne Betrachtung liebt es die Reformation vorzugsweise zu sassen entweder als das ursprüngliche Hervorarbeiten,
ober als die Biederherstellung gewisser autonomischer Berechtigungen theils des menschlichen Geistes an sich, theils nach seiner Bewegung in einzelnen Lebenssphären, der Autonomie der Kirche gegenüber ihrem vermeintlichen Oberhaupt, des Staates gegenüber der Kirche, der Nationalität gegenüber fremder Gewaltherrschaft, der freien wissenschaftlichen Forschung gegenüber der Autorität.

Wir hoffen ben Beweis zu liefern, daß keines diefer Elemente in seiner eigenthumlichen Burbe und Berechtigung von und verkannt und unterschätt wird. Wir mußten auch jede Aufafflung jener großen weltgeschichtlichen Thatsache für eine verfehlte erklären, welche jenen Elementen in dem gewaltigen Kampf, aus welchem die neuere Zeit geboren wurde, nicht eine bedeutsame Stelle anzuweisen wußte. Allein das Charakteristische der Reformation, als einer That des deutschen Geistes, gestehen wir

offenbergig barin nicht finden zu konnen. In allen genannten Beziehungen waren uns bis zum Beginn bes 16. Zahrhunderts andere Nationen langst zuvorgekommen. Die Ibee ber Rirchenfreiheit, ber "Auferibilität bes Pabstes," gelangte fie nicht schon au Ende bes 14. Jahrhunderts durch und bei frangofischen Theologen ju vollftanbiger Durchbilbung, und waren es mahrenb und feit ben großen Concilien bes 15. Jahrhunderts etwa bie Bater und Schirmherren ber beutschen Rirche, welche fie voraugsweise in theoretischer und praktischer Geltung au erhalten gewußt haben? Bas aber bie Autonomie bes weltlichen Staates betrifft, find nicht die beutschen Sobenftaufen im Ringen nach biefem hohen Preis unterlegen, mabrend bald nachher ben fram abfifchen Balois ber Ruhm wurde, bag fich Frankreich unter ihnen vor dem Bannstrahl der Curie nicht mehr zu fürchten brauchte? Auch ben Rampf um die Sicherstellung nationalen Dafeins febn wir lange vor jener Epoche weit bestimmter bei Franzosen und Bohmen hervortreten, als bei uns. Fragen wir enblich nach ber Entwicklung einer reichen Gelehrten = Literatur, einer feinern Gefchmacksbilbung, einer freiern Regung bes wiffenschaftlichen Forschungstriebes, nach ben ersten Unläufen zu einer volligen Befreiung bes intellektuellen Geiftes von ber Reffel ber Autorität: so werden wir sowohl zeitlich weit rückwärts über die Reformation hinausgeführt in das 14. und 15. Jahrhundert, als raumlich über bie Grenzen unseres Baterlandes. Bir verkennen keineswegs durch welch' bedeutende Krafte auch Deutschland im Gebiete ber humanistischen Bestrebungen vertreten mar, besonders im Beginn bes 16. Jahrhunderts. Aber weber find bafelbst bie Anfange ber humanistischen Geistesbewegung zu fuchen, ber Beerd von welchem aus biefelbe anbern Rationalitaten mitgetheilt murbe, noch erreichte ber humanismus in Deutschland jene geistigen Bobepunkte, in welchen er nach ber Anschauung ber mobernen Belt seine Gipfel erstiegen bat. Rommt es barauf an, bas Prinzip absoluter Entfesselung von ber Autoritat querft thatfachlich verwirklicht qu haben, fo hatte biefes Pringip in Stalien, bem ganbe humaniftifcher Begemonie, langft eine Geschichte, ebe es bei uns nur aufdammerte. Schon vor ber Reformation war baffelbe bort in einen vielgestaltigen Rationalismus ausgelaufen; ja es war ber pabstliche Hof und nicht ber fachsische, wo man scherzhaft fich über bie fabula de Christo ausließ. Die Geiftesfreiheit Bittenbergs tommt, an folchem Maakstab gemeffen, gegen bie Geiftesfreiheit Roms nicht eben fonberlich in Betracht, ja Luthers Bert muß im Bergleich ju bem, was im Bewußtfein bes gebilbeten Italieners bereits feststand, als ein entschiebener Rudschritt erscheinen.

Fällt nun die Reformation mit jenen Kategorieen der Autsnomie absolut zusammen, so erhellt, daß wir Deutsche nicht die Bahnbrecher, sondern die lahmen Rachzügler dieser Geistesbewegung gewesen sind, und unser Ruhm schwindet gewaltig
zusammen. Alle heutzutage beliebt gebliebenen Strebungen des
reformatorischen Geistes waren längst vorhanden, ehe Deutschland
sich an's Werk machte.

Aber freilich burfen wir auch fagen: alle jene Bestrebungen waren vorhanden und boch nicht die Reformation.

## Das Wefen ber Meformation.

Als der Herr umherging in den Städten und Markten seiner Heimath nach dem Fleisch, und lehrete in den Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich, und heilete allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Bolk, da sah er das Bolk und es jammerte ihn desselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schase, die keinen Hirten haben. Priester, Pharisäer und Schristgelehrte hatten das Bolk auf die Bege des Bahnes geführt, um die höchsten Lebensgüter betrogen und ihrer Billkur bienstdar gemacht. Und doch war das Bolk nicht da, weder um der Priester, noch um der Pharisäer, noch um der Schristgelehrten Billen, sondern um seiner selbst Billen und um Gottes Billen, als der auch den Geringsten nach seinem Bilde geschaffen und zu seiner Gemeinschaft berusen hat. Daher gab es der Heiland selbst als eines der Wahrzeichen des erschienenen Gottesreiches an, daß "den Armen das Evangelium gepredigt wird." Er prieß selig die

Armen am Geist, rief zu fich bie Muhfeligen und Beladenen und bankte bem Bater, baß er ben Unmunbigen geoffenbart, was er ben Weisen verborgen habe.

Ein Samenkorn biefes evangelischen, mit hingebenber Liebe bem armen, verlaffenen Bolte zugewendeten Sinnes ift es gewefen, bas in einem beutschen Bergen ben rechten Boben fanb und aus welchem ber Baum unferer Reformation machtig empormuchs. Unfer Luther mar aus einem schwermuthigen Monche ein junger Doctor geworben, eben aus ber Effe gekommen, bisig und luftig in ber beiligen Schrift, wohlbewandert in feinem Augustin, Thomas, Offam, Lauler und Gerfon, vertraut mit allen subtilen Streitfragen bamaliger Theologie und Philosophie, fcon in weitern Rreifen ehrenhaft genannt als ein guter, feiner Ropf, als fiegreicher Rrititer bes herrschenden Ariftoteles, lebhaft bewegt von den Kampfen ber humanisten gegen bie alte Barbarei, beliebt bei ben namhafteften Bertretern ber freien wiffenschaftlichen Richtung, gehoben burch ben Beifall feines Landesberrn, feiner Collegen, ber ihm zustromenben ftubirenben Jugend, - mit einem Wort : eine mit ftarten Schritten ben bochften Chren zuschreitende literarische Beruhmtheit. Bir freuen und biefer Stellung Luthers und feiner Erfolge, nicht als ob er aus ihnen bie Untriebe ju feinem nachherigen Berte empfangen batte, fonbern weil fie ibn nicht bafur verbarben. weil er ohngeachtet ihrer, als die Beit gekommen, fich von bemfelben nicht abwendig machen ließ. Der akademische Lehrstuhl hatte ihn nicht etwa über bie Bedürfnisse und Anforderungen ber gemeinen Menschbeit boch emporgehoben; im Dienst ber

Bissenschaft waren ihm nicht ble Ziele entruckt worden, die Ideale verblaßt, nach welchen ber Monch gerungen batte; im Glang ber neu betretenen Laufbahn, im Lichte ber hellern Erfenntniß waren ihm bie nicht fremb und gleichgultig geworben, welche biefes Lichtes noch entbebrten; tein felbstbienerischer Drang nach wiffenschaftlicher Beruhmtheit hatte bas frifche, freie und fraftige Jugenbftreben unter fein Joch gefangen genommen. Der arme Bergmannstnabe, ber einft vor ben Saufern um's Brod gefungen, hatte ein großes, weites, treues Berg fur fein Bolk bewahrt. So wenig als gemeiner Orbensneid, eben fo wenig trieb gelehrte Eitelkeit, ja irgend welches auch noch so eble Intereffe bes bloß theoretischen Geiftes Luther'n auf bie Bahn bes Reformators. Luther wurde Reformator weil er im Beichtftuhl ben geiftlichen Rothstand bes Boltes tennen gelernt batte, weil ihn bas arme Bolk jammerte, wie einst ben Beiland bas arme Bolt gejammert hatte. Es war ein herzliches Erbarmen mit ben Ginfaltigen und Schlichten, bie auch er ber Willfur von Prieftern, Pharifdern und Schriftgelehrten preisgegeben und um die hochsten Lebensauter betrogen, es war ein tiefer, mannlicher Schmerz über ben verkehrten Beileweg, ben er bie arme irregeleitete Menge einschlagen fah, woburch Luther zu feinen erften halbichuchternen Berfuchen ermuthigt, wodurch er im fernern Berlauf zu ftanbhaftem Ausharren gefraftigt, woburch er endlich jum gewaltigen Berold evangelischer Freiheit begeiftert und ausgerustet wurde. Luther hatte tief in den Abgrund des fittlichen Berberbens geblickt, welches burch bie romische Lehre von der Berkgerechtigkeit in dem gemeinen Laienstand verbreitet

worben mar; er fannte aus ber lebenbigften Gelbfterfahrung ben unseligen Buftanb, in welchen gerabe bie reblichften Seelen. bie andachtigsten Gemuther burch biefe Lehre verset werben; er hatte fur fich ben Ausweg aus biefem Irrfal, in ber Glaubensgerechtigkeit ben ficher leitenben Pfab gum Frieben ber Geele mit Gott gefunden. Darum konnte und wollte er nicht schweigen au bem, was um ihn vorging. Freilich bie Fürften und Priefter, bie Gelehrten und Gebilbeten brauchte er in ber Dehrzahl nicht über bas Befen bes Ablaffes zu belehren; um fo bringenber bagegen forberte bas geringe, ungebilbete Bolf feine Bulfe. Diefes Bolt erachtete gutber fur volltommen ebenburtig, um gleich allen anbern Rlaffen ber Gesellschaft zum Lichte reinerer Beilberkenntniß geführt zu werben; er hielt weber fich fur zu vornehm, noch bie Menge fur zu niedrig, um ihr feine Dienste zu widmen. In folder Gefinnung riß er getroft und fraftvoll bie Scheibemand nieber, welche burch Jahrhunderte zwischen Clerus und Laien aufgebaut worben war; in bem gemeinen Laienstand, ber bisher nur als trage, von ben Priestern beliebig zu formende, von ber Rirche vor Gott zu vertretende Daffe in Betracht gekommen, erweckte er burch bie Lehre von ber Buge, vom rechtfertigenben Glauben ein lebenbiges Prinzip ber Gubjeftivitat, ber geiftlichen Gelbftftandigfeit und Gelbftzwedlichfeit, gab diefer Subjektivitat in ben biblischen Ibeen von ber Sunde und ber gottlichen Gnabe einen überschwenglichen Inhalt, und fouf fo aus bem migachteten, willfurbeberrichten Bolf eine lebenbig geglieberte Gemeinbe von burch ihren Glauben in ihrem Beiland frei geworbenen Chriftenmenichen.

So beugte Luther's Reformation auf die gleiche teleologische Basis, auf jene warme sittliche Liebe zum Bolke zurud, von welcher einst in den Zeiten des Urchristenthums die evangelische Berkundigung ausgegangen war. Hier wie dort sollten aus todten Instrumenten der Hierarchie freie ethische Subjekte gesschaffen werden; hier wie dort beruhte die Liebe zum Bolke auf der wahren sittlichen Schäung auch des Allergeringsten. Und hierin eben liegt das Unterscheidende der Reformation als einer That des deutschen Seistes, hierin die Gewähr ihres Bestandes, wodurch sie alles, was in andern Ländern mehr oder minder Berwandtes geschah, weit überdauerte, an Umfang der Wirkung bei Beitem übertraf.

Wortführern ber mahrend des 15. Jahrhunderts vielbegehrten Reformation der Rirche an Haupt und Gliedern, Jüge einer verhaltnismäßig tiefern christlichen Erkenntniß, eines freiern Sinnes, eines ergreifenderen sittlichen Ernstes nicht anerkennen zu wollen. Es ist bekannt, wie hoch Luther einen Gerson schätzte. Aber welchen Grad von Dauer konnte wohl eine Resormation sich versprechen, welche ihrem wahren Wesen nach doch nur darauf ausging, die Ansprücke der niedern kirchlichen Aristokratie zu denen der höhern in ein richtigeres Gleichgewicht zu seizen? Welche Wegriffe vom Wesen des Christenmenschen hatten Concilien, welche auf der einen Seite freilich Papste absetzen, auf der andern dagegen Bibelverbote aussprachen, Sakramentsprivilegien bestätigten und die Vorkämpfer des Bolks gegen die Hierarchie verbrannten? Ebenso haben gewiß die Valois Dank

verbient für bie Berangiehung bes tiers etat in ben Rampf gegen Die Curie; in ben Beschluffen von Bourges bat Frankreich lange allein ein für bas ganze driftliche Europa wichtiges Prinzip aufrecht erhalten. Aber ber Begriff bes Bolfes ift weiter und umfaffenber, als ber Begriff bes tiers état, und in ben bisher im Gewiffen Beherrschten, ffember Leitung Preisgegebenen bas Bewußtsein eigenen Gewiffens, eines geiftlichen Gelbft, eigener angeborner und unveräußerlicher Priefterrechte gewedt zu haben, ift mehr als bem tiers état politische Rechte octroniren. Diese nicht von bem tiefften Aft bes fittlich. religiofen Gelbftbewußtfeins, von einer innern Befreiung, bie zugleich auch wieber innere Bucht ift, begleitete Octropirung hinberte barum auch nicht, baß fcon wenige Sahrzehnte fpater Frang I. Die kirchlichen Freibeiten seines gandes, die Errungenschaft der Concilien, wieder an ben Dapft verschacherte und jenes bis heute befolgte Spftem frangofischer Politit begrundete, wonach fur die Große und Ginbeit ber Monarchie Biffen und Gewiffen des Bolkes feil find. Benben wir uns ferner ben nationalen Bestrebungen ber Frangofen und Bobmen gu, fo bat bie Emangipation ber fpeziellen Stammesgenoffenschaft von bem Drud ofumenischen Rirchenthums, jener Rehrseite bes driftlichen Universalismus, allerbings etwas ebenso Berechtigtes, als Erhebendes. Aber wie in Frankreich ben Intereffen bes abfoluten Ronigthums, fo in Bohmen einer Art jubifden Nationalpartifularismus einfeitig bienfibar, und ftarter im Sag gegen bas Frembe, als in ber Liebe bes Beimifchen, entbehrten biefe nationalen Bestrebungen ber rechten fittlichen Bafis, auf welcher bei Luther Die heiße Liebe, aber auch ber oftmalige herbe Tabel seiner tollen, wilden Deutschen ruhte. Luther in seinem personlichen Berhalten, wie baburch, baß er uns an die Spige einer geistigen Weltbewegung stellte, half viel dazu, unter uns jenes Nebeneinander von Rosmopolitismus und Patriotismus zu begründen, das unter uns noch bis zur Stunde herrschend ist, und wenn zu Zeiten der erstere Faktor über den letzteren bei uns ein gesahrbringendes Uebergewicht erlängt hat, so ist diese unfre Krankheit einerseits dem Gesammtbestand unfrer nationalen Entwicklung nicht so nachtheilig geworden, als die Berworrenheit und Unfertigkeit der, in vielem Betracht so achtbaren husstischen Bewegung den Böhmen, andrerseits bei den unverwüstlichen Keimen freier Sittlichkeit nicht so sich bei den unverwüstlichen Keimen freier Sittlichkeit nicht so sich bei den unverwüstlichen Keimen freier Sittlichkeit nicht so sich bei den unverwüstlichen Keimen freier Sittlichkeit nicht sie sich sie eitle Selbstüberschätzung unserer Nachbarn jenseits des Rheins.

Und nun zuletzt noch ein Wort von jenen Bestrebungen zur Verbesserung des Geschmackes, zur theilweisen oder ganzlichen Entsesserung des von Haus aus freien wissenschaftlichen Seistes, auf welche, als vorschlagendes Prinzip im Gang unserer Reformation, wir gewagt haben Berzicht zu leisten. Wir erkennen in vollem Maaße an das Schöne, Richtige, Anregende, Borläuferische für die Resormation, das in jenen Bestrebungen lag; wir wissen die geistige Luftreinigung zu schäsen, welche der lange vor dem Anschlagen der Thesen rege gewordene und bereits zu einem breiten Boden gelangte Zweisel an der Autorität der Kirche bereitet hatte. Wir leugnen nicht, daß der mehr oder minder Mar ersaßte Grundsag der ungehemmten Bewegung des inteilektuellen Geistes in der Atmosphäre des 16. Sahrhunderts lag und

somit auch zu ben treibenben Rraften ber Reformation gehörte: aber bas leugnen wir, bag er in bem Spftem jener Rrafte bie urfprunglichfte und maaggebenbe, noch mehr, bag er bie alleinige Rraft gewesen sei. Es ist nicht die Art jener Classe von Gelehrten, wie bie Wiederbersteller bes Studiums classischer Sprachen. Runft und Philosophie waren, mit Borliebe praftischen Bielen fich auguwenben. Selten entwickelt fich in folden Rreifen eine Reigung unmittelbar in's Leben einzugreifen, noch feltener eine Gefinnung, welche barauf ausgeht bem Beftebenben freimuthig bie Spipe zu bieten. Gang bem Reize hingegeben, ben es gemahrt, bammernben Ertenntnigabnungen forschend nachzugeben, lange verhullten und tiefversteckten Irrthumern scharffinnig auf bie Spur zu tommen, immer neue Schate aus ben Schachten ber Bergangenheit an ben Tag ju forbern, bie gewonnenen Reichthumer behaglich vor fich auszubreiten, in finniger, funftreicher Form ben Mitstrebenden vorzulegen und fo ftete frifche Lorbeern auf bas eigene Saupt zu sammeln: ift bie Tenbeng ber Sumaniften awar mefentlich ben überlieferten Buffanben und Dentweifen entgegengefest, geiftig barüber hingusgewachfen und tehrt gern ibre Spiten gegen biefelben bervor, ift aber um befmillen feineswegs: eigentlich reformatorisch. Denn ihr Dienst an ber Biffenschaft ift weniger ein aufrichtiger Dienst an ber Bahrheit, als ein Dienst am eignen Beift, ein Gelbftgenuß, ein Ergogen am literarifchen 36 und feinen Betreibungen, die feinfte, fchimmernbfte Geftalt bes Egoismus. Ein foldes felbftvergnugtes Sichabschließen in ber gelehrten Intuition, ein foldes Dahingegebensein an bie Ambnitaten literarifcher Beschäftigung forbert jeboch auch aufer-

lich rubige, geficherte, behagliche Lebenszuftanbe. Bem aber barum zu thun ift, ber hutet fich wohl, die Bafis bes Bertommlichen in Frage zu ftellen, auf welcher jene Buffande nothwendig ruben, mit Berhaltniffen zu brechen, welche, fo ftart fie auch bie Rritik berausforbern mogen, wenigstens als außere Unterlage bes Lebens einen unschätbaren Berth besiten. Und fo mar auch bie humanistische Tenbeng in ber Hauptsache weit entfernt, an irgend einer noch in Rraft ftebenben Autoritat fich angreifend zu verfuchen, sobald fie nicht bie Gewißheit hatte, burch eine andere gleichmachtige fich ben Ruden gebedt zu febn; ja bas Unlehnen nicht nur an weltliche, fonbern auch an geiftliche Machthaber, an Papfte, Carbinale, Bifchofe und andere Pralaten, von benen keiner Billens war über bie Grenzen ber Selbstironie binauszuschreiten, die Confequengen ber neuen Bilbung praktisch an fich zu vollziehen ober vollziehen zu laffen, ift ein burchgebender Bug in ihrer Geschichte. Ihre Kritit ift baber voll quvorkommender Rudfichten fur Die Autoritat; ber Rreis ihrer geiftigen Bewegung behnt fich felten mit taktlofem Ungeftum, wenigstens nie offentlich, in Spharen aus, welche Schonung verlangen und fich nothigenfalls zu verschaffen im Stanbe find; ihr Streit mit ber überlebten Barbarei ift fein ernfter Rampf auf Leben und Tob mit einem tief verberblichen Uebel, fondern mehr ein fatirifches Langenbrechen, eine ergopliche Rederei bes jugenblichen Muthwillens mit ben komischen Elementen bes fteifgeworbenen, verbroffenen Alten. Und felbft ba, wo ber Kampf ernstlicher zu entbrennen scheint, ift wohl zu unterscheiben zwifchen bem Bervorbrechen gereister literarifcher Empfindlichkeit und

ben Aeußerungen ber burch ben Wiberspruch gegen bie Bahrheit verletten fittlichen Ratur. Durchgehends war alfo ber feine und freie Geift diefer Art von Bilbung, felbst in ihren ernsteffen und wurdigsten Reprafentanten, nicht verbunden mit jenem gewaltigen, rudfichtelofen Mannesmuth, bem es allein gegeben ift, bas große Bert einer Reformation zu Stanbe zu bringen. Bugleich gebrach es aber auf biefer Seite noch an einem anbern nicht minber unentbehrlichen Erforberniß. Das Befen bes humanismus ift Rudwendung jum claffifchen Alterthum, eine leibenschaftliche, bis zum hochsten Enthussasmus gesteigerte Liebe zu ben alten Autoren. Auf biesen Wanderungen nach Rom und Griechenland verlor zwar nur ein Theil von ihnen Gott und Christenthum; bornehmlich nur die Staliener gefielen fich in heibnischer Gefinnung, in ber rudhaltslos reactionaren Bewegung gum Paganismus, mabrend andere, besonders die ernftern, besonnenern Deutschen, auch bas Studium ber Schrift und bes firchlichen Alterthums mit mehr als gewohnlichem Gifer pflegten und ein aufrichtigeres religiofes Intereffe verriethen. Aber in einem Stude ftehn fich boch alle gleich: in bem volligen Mangel an eigenem fchopferischem Geift. Ihre gange Thatigfeit war nur auf Empfangen, Cammeln, Nachahmen gerichtet und burch bie felbstgemablte Burbe bes Erborgten, Fremben, Borgeitlichen maren bie Reime eigener Schöpferfraft, bie freien Regungen ber Inbivibualitat erstidt und niebergehalten. Bar boch bie maaglofe Begeisterung fur bie Schonheit ber antifen Form zugleich in folder Befchranttbeit befangen, baß fie mahnen konnte, in formgetreuen, fklavischen Nachahmungen ber Alten die schonste Bluthe und Frucht ber

classifchen Studien zu befigen, felbft claffifche Producte geliefert au haben. Nehmen wir etliche Schriften von Erasmus und bie Literatur ber Satiren und Bige aus, fo lagt fich fragen, wer etwa heutzutage noch bie pomphaften Reben, bie geschraubten Dben und Berameter, Die zierlich gedrechselten Briefe, Die affettirte Profa, biefe Centonen aus Cicero, Plinius, Borag, Birgil, Livius und Lacitus ohne bas Gefühl ber absolutesten Geiftesleere aus der Sand legt? Und nehmen wir wieder, ben ohnebin spatern Jordano Bruno aus, wo finden wir unter ben gablreichen Reftauratoren ber griechischen Philosophie einen Ginzigen, in welchem bie großen Gebanken antiker Spekulation ein eigenthumliches Leben erlangt, fich über die Sphare todter Reproduktion erhoben hatten, wo finden wir in biefem ganzen Kreise einen Mann, beffen Leistungen an bie Gebankentiefe und Gebankenstrenge ber bedeutendern unter den tief verachteten Scholastifern hinangereicht hatten? Bahrlich alle biefe Manner haben ihre Berdienfte; aber, wie Luther, aus einer ewig jungen Bergangenheit Gebanken- und Lebensteime aufzunehmen, fie zu einer ichopferischen Entwicklung ju bringen, organisch ju gestalten, ju einer freien Bermablung mit bem innersten Gelbst zu fuhren, und mit nie verfiegenber Fruchtbarkeit sie in ber eigensten personlichsten Form neu zu gebaren, in verschwenderischer Kulle als uppige Saat in die Welt auszustreuen, die von der Pflugschar ber Kritit in bas Stoppelfelb ber alten Dentweisen und Buftanbe geriffenen Furchen gu befruchten, mit Thau und Regen, mit Ungewitter und mildem Sonnenschein zu nähren, und ben Segen Deffen, ber ba allein verleiht Bachsthum und Gebeihen, glaubensvoll auf die Erndte

berabzurufen. - bas war bie Gabe jener Manner nicht! Dan bat ben humanismus mit bem fühlen Rachtfrost verglichen, ber bem fconen, bellen und warmen Zag ber Reformation vorhergegangen fei. Und in ber That bie falte, icharfe guft ber humanistischen Rritif bat vielem Schadlichen ben Tob gegeben, aber auch vieles Berrliche erftarrt, bis bie lichte Sonnenwarme ber Reformation es jum Leben rief. Erftarrt mar über ber Auswanderung nach Griechenland und Rom die Baterlandbliebe; erftarrt in bem tublen Rosmopolitismus bloß literarifder Eriftengen, ber, weil er Alles liebt, nichts liebt, bas Nationalgefühl; erstarrt jebes Intereffe fur bie mit unverantwortlicher Berachtung behandelte Muttersprache, erffarrt bie Liebe jum Bolf, jener Rachklang von bes Beilands Erbarmen, welchen auch in ben bunkelften, entartetften Beiten bie Rirche noch in einer Ungahl von ermablten Mannern bewahrt hatte. Nur einer von ben Sumanisten, Sutten, barf hier, und auch diefer nur annabernd, neben Luther wohl als Buhner Berold bes Baterlandes, taum aber als Befreier bes Bolfes genannt werben. Dier ift ber Puntt, wo fich am Scharfften die humanistische Tendenz von der resprenatorischen scheidet. Der humanismus lebte und webte bloß in ben hobern Regionen ber Gesellschaft; Bofe, vornehme Rreife, gelehrte Rorperschaften und literarische Coterieen maren bie Statten, fur welche er arbeitete, sammelte, forschte, ebirte, bie er burch anmuthige Beiftesfpiele zu ergogen trachtete, an welchen er felbst wieber Ergogen, geiftige und materielle Genuffe fuchte. Bir haben aus biefer Art feinen Epicuraismus sein behutsam conservatives Berhalten gegenuber ben hiftorifchen Berechtigungen feiner Beit erflart,

beren innern Ungrund er recht gut burchschaute. Aber auch bie gange Urt von Bildung, welche er fchuf, konnte bei ihrem höfisch eleganten, griftofratisch gelecten Befen weber, noch follte fie fur andere als aparte Rreise bestimmt fein. Es handelte fich wie um einen miffenschaftlichen Efoterismus, fo um eine eigene Religion fur bie guten, geiftreichen Ropfe, um bie Berftellung folder Berhaltniffe in ber Rirche, wonach zwar ben Sochstehenden moglichft menig 3mang, bem Bolf aber, als von Saus aus ohne anbere Beflimmung, bie ganze geiftige und materielle Burbe hierarchifcher Berrichaft in voller Schwere auferleat geblieben mare \*). Gleich ihren Macenaten, fo fehlte auch ben gelehrten Bieberherstellern bes feinern Geschmades, ben Bertretern ber freien Forschung nichts fo febr, als - Luther's warmes Berg, Luther's tiefe fittliche Liebe für das Bolt. hier wie bort gebachte man die Bortheile geiftiger Ueberlegenheit mit nichten zum Gemeingut zu machen, fondern achtete es nicht unter feiner Burbe, biefelben ebenfo nur im eigenen Intereffe auszubeuten, als es bisher bie Bierarchie gethan hatte. Es burfte taum ju gewagt fein, wenn man behaupten wollte, daß die Sammelpläße gerade der höchsten humanistischen Intelligenz unter biesen Berhaltniffen mit ber

<sup>\*)</sup> So war z. B. ber berühmte humanift Thomas Morus als Kanzler von England aus Prinzip ein heftiger, blutiger Berfolger aller Sectirerei und religiöser Neuerungen. Bgl. Dr. G. Beber Geschichte ber akotholischen Kirchen und Secten in Großbritannien. Leipzig. 1845. Bb. 1. S. 150. Ueberhaupt freuen wir uns in biesem gediegenen Werte rücksichtlich unserer Gesammtauffassung bes humanismus die Autorität ber gründlichsten und besonnensten neuern Forschung über diesen Gegen: stand auf unserer Seite zu haben. Bgl. besonders S. 170 ff.

Beit zu ebenfovielen Pflangflatten ber Beuchelei, Gitelfeit, Genuffucht, eines leeren Treibens und einer torannischen Bergewaltigung ausgeartet, aus ihrer geistigen Errungenschaft nur ein neues Joch fur bie niebere Denschheit geschmiebet worben fein wurde, hatte nicht bie Reformation biefem privilegirten Befen burd Geltenbmadung ber unveraußerlichen Anspruche bes drifflichen Boltes ein Enbe gemacht. Darum jubelte zwar ber humanismus Luther'n vielstimmigen Beifall gu, als er bie fcholaftifchen Cate, ale er bie Bauche ber Monche angriff, ale fich bie Sache auf ein literarisches Bangenbrechen bes jungen Doctors mit ben eignen Gegnern anließ; ebenbarum aber ließ er Luther'n im Stich, als bes geiftreichen Macenaten vatikanische Blige auf ben tuhnen, hochherzigen Mann gefahrbringend herabbonnerten, barum wendete er, um bas otium cum dignitate beforgt, fich fcheu ab, als bie gewaltige reformatorische Tenbenz im Bolt fich immer unverhüllter entwickelte, barum trat ber Korpphae ber geiftreichen Genoffenschaft fogar ale offener Gegner Luther's auf, als ber neue Doft bes reinen Evangeliums immer fraftiger bie alten Schlauche fprengte.

## Die Nechtfertigungslehre als ethischer Factor ber Reformation.

Die Reformation — bieß ist eine unentweglich seststehende Thatsache — entsprang nicht aus einer Aussehnung des intellektuellen Geistes wider den intellektuellen Zwang, sondern des sittlichen Geistes, des Gewissens, wider den Gewissenszwang. In diesem Ursprung lag die sicherste Gewähr wie ihrer Dauer, so ihrer Ausbreitung. Denn oft, aber nicht immer sichert das Bissen der Wahrheit ihre Stätte, stets aber das Gewissen. Bohl kann der wissenschaftliche Geist bestochen werden, als Sophistit in den Dienst der Unwahrheit, der Lüge, die er bekämpsen soll, selbst einzutreten; der sittliche Geist dagegen nie. Luther's ganzes Ringen und Streben war, subjektiv betrachtet, das Suchen eines verirrten Gewissens nach dem rechten Weg zum Heile, der Kamps gegen die willkürlichen Lasten und Bürben, mit welchen sich sein Gewissen beschwert fand, die endliche Emanzipation von der hierarchischen Vormundschaft, welche sich

amischen bief Gewiffen und feinem beiligen Urbeber mit bem Unspruch eingebrangt batte, unter ber Bebingung blinden Geborfams beffen Bertretung vor Gott ju übernehmen. Aber auch obiektiv mar bas Berk, bas Luther ju Ctanbe brachte, feiner Natur nach praftifch, in feinem tiefften Grunbe nichts Unberes, als die Entfeffelung irregeführter, bedrudter Gemiffen, bervorgegangen aus bem fittlichen Drang, von bem ju zeugen, was er an fich erfahren, bie Erschaffung einer frei, ohne einer menfchlichen Mittlerschaft zu bedurfen, ihrem Coopfer gegenüberftebenben Creatur, die Kullung biefes freigewordenen fittlichen 3ch mit bem reinen und ungeschmalerten Inhalt ber ihm in Chrifto gur Berfohnung und Erlofung erschienenen Offenbarung. Der Rern und Mittelpunkt, in welchem fich bie Reformation einheitlich gufammenschloß, war die erneuerte paulinische Lehre von der Rechtfertigung burch ben Glauben. Der Begriff bes Glaubens mar zunachst entgegengefett allen jenen Bethatigungen firchlicher Berkgerechtigkeit, burch welche bie hierarchie gewöhnt gemefen mar ben fittlichen Trieb bes Boltes lebiglich auf bem Gebiet, wenn auch noch fo eifriger, boch flets nur mechanisch - außerlicher Pflichtubung ju firiren, gegen eine Bertfertigfeit alfo, bie, wenn fie auch vieles, von Außen angefeben, Lobliche in fich schloß, bennoch burch bie Forberung bloger Gefetlichkeit bie mabrhafte Sittlichkeit erflickte und burch bas, mit bem steigenben Maaße sold,' außerer Geseteerfüllung gepflanzte falfche Gelbftgefühl, ben Bertftolg, fich um ihren eigenen innern Werth brachte. Kam hiezu noch, daß ber Umfang ber von ber Rirche als Preis der Seligkeit gebotenen Pflichten und angerathenen Seiligkeitswege eine Menge rein materieller, peruniarer Leiftungen an ben Clerus in fich folog, welche ebenfo viele berbe Entbehrungen ben Leiftenben auferlegte, und ein formliches Syftem hierarchischer Aussaugung über ben armern Theil ber um ihr emiges Beil befummerten Christenheit verhangte: fo erheftt die Gewalt einer Lehre, welche allem biefem außerlichen Thun die Lebenswurzel abschnitt burch die alleinige Forderung bes Glaubens. Rein Menfch - fo lautete biefe Lehre - vermag vor bem heiligen Gott burch feine Berte fich einen Berbienftanfpruch ju begrunden. Denn auch bie eifrigfte Gefeteberfullung bleibt ftete mangelhaft; auch die beften menfchlichen Berte find mannichfach beflect von ber Cunbe und laffen bas Bewußtfein ber Berfdulbung übrig. Diefe Berfdulbung wird nur gehoben burch einen Aft unfere tiefften Gelbstbewußtfeins, wonach wir jene Berfculbung in ihrem gangen Umfang anerkennen, mit aufrichtigem Schmerz empfinden, Bergebung unfrer Gunben und die Rraft zu einem neuen Leben aufrichtig suchen, beides in ber von Gott in Chrifto uns bargebotenen Berfohnung und Erlofung finden und une berfelben mit ungetheiltem Bertrauen hingeben. Diefer Aft ift ber Glaube und indem berfcibe ein Aft rein bes inwendigen Menfchen ift, rein ben Boben einer neuen Sinnesweife begrundet, in ber Gemeinschaft mit Chrifto ein neues Lebenspringip anlegt \*), fo mar bamit bie Sittlichkeit

<sup>\*)</sup> Denn ber rechtfertigenbe Glaube ift "nicht ein muffiger Gebante im herzen, sonbern folch' ein neu Licht, Leben, Rraft im herzen, welche herz, Sinn, Muth erneut, einen anbern Menschen und neue Creatur aus uns macht." Bergl. Augsburg. Confession Art. 20. Apologie S. 105.

auf ihre eigenthumlichen Grundlagen zurudgeführt, ber verfchuttete Born tiefinnerlichen Gemutholebens, aus welchem jebe außere Bethatigung fliegen foll, wieber aufgegraben, bie verirrten Gewiffen auf bie rechte, ficher leitenbe Babn gebracht und bie von jenen willfurlichen Belaftungen ichwer niebergebrudte Christenheit ihrer Burben entledigt. Allein wie in jenem maasgebenben Grunbfat ber Reformation jebes Bort bebeutsam ift. fo ift wie auf ben Begriff bes Glaubens, fo auch auf ben ber Rechtfertigung bas gleiche, volle Gewicht zu legen. Gerecht fertigt vor Gott beißt ber glaubige Menfch, nicht als ob ibm Sott eine frembe Gerechtigkeit eingegoffen, burch einen Aft magischer Umwandlung aus einem Sunder und Ungerechten einen Beiligen und Gerechten geschaffen, burch Saframente und Saframentalien ihm bie Rirche einen character indelebilis habitueller Gerechtigkeit, bie Signatur zur ewigen Geligkeitaufgeprägt batte: fonbern bas gläubige Subjekt wird um feines Glaubens willen von Gott als gerecht angeschaut, Der langmuthige und barmherzige Gott nimmt bas aus ber Gemeinschaft mit Christo in dem Glaubigen angelegte Prinzip für die Reihe ber Evolutionen, Die fich baraus organisch entwickeln follen, in gnabenvoller Unschauung bie Poteng fur bie unenbliche Summe ber Aftionen, ben Reim, Die Rnospe, fur Die Frucht: Bie nun in bem lebendigen Glauben, als nie ruhend gedachter Poteng an fich fcon auch eine lebendige, aus dem innern nach bem auswendigen Menfchen von allen Puntten aus immer ftarter fich hervordrangende Reimtraft gottgefälligen Sandelns liegt, fo wird biefe Reimfraft burch nichts fo febr jur Entwick

lung gebracht, als durch den Anhauch bes Bewußtseins ber freien, durch nichts eigentlich verdienbaren Gnade. Je weniger der Mensch rudsichtlich seiner Seligkeit sich auf das Berdiensk seiner Berke angewiesen sieht, je weniger ihn das Bewußtsein seines stets übrigbleibenden realen Mangels um die Sewißheit der Gnade bringt, je zuversichtlicher er sein Heil in dem Liebes-rathschluß Gottes sich aufgehoden weiß: besto freudiger arbeitet er, dem niederdrückenden Gefühl der Schuld und Ungewißheit enthoden, an dem Werk seiner Heiligung, desto kräftiger schreitet fort der Prozest einer Sittlichkeit, die, weil sie weder der Furcht, noch der Lohnsucht entstammt, sondern dem Glauben an den, in welchem uns die freie Gnade Gottes dargeboten ist, auch als eine wahrhaft freie sich darstellt.

Enblich ist nicht außer Acht zu lassen, daß der Mensch gerechtsertigt wird nur durch seinen Glauben allein. Nicht die Priesterschaft, nicht die Kirche, keine Greatur auf und über der Erde vermag ihn zu vertreten in seinem Werhaltniss zu Gott, für ihn zu glauben; nur er, er selbst vermag dieß zu vollbringen, indem er mit seinem innersten Leben auf die unmittelbarste Weise zu Gott in Beziehung tritt, die heilsame Gnade Gottes ergreist und sich von ihr ergreisen läßt. Was hülse bier jeder eitle Schein des Glaubens, der Menschen, nie aber Gott zu täuschen vermag? Was hülse ein kirchliches Gebot, eine Nothigung, ein schnöder Iwang zu einem Glauben, das doch kein Glauben wäre? Was hülse eine freiwillige Verzichtleistung auf das Selbst in blinder Annahme bessen, was die Kirche Glauben nennt? Auf diesem Selbstiglanden beruht daher als ihrem tiesten Grund die Sewissensfreiheit, welche die Acformation sich und der Welt erkampfte, und ebenso ist nur eine weitere Folgerung aus dem materialen Hauptgrundsatz der Reformation, der Rechtsertigungslichte, jenes Prinzip, welches man gewöhnlich als das formale neben jene zu stellen pslegt, nämlich das Prinzip von der freien Forschung in der heiligen Schrift, in welcher die gesammte Christenheit suchen darf, suchen soll, was zu ihrem Geile dient, an die Lehren und Aussagen weder der Priester, noch der Schriftsgelehrten gebunden.

So mar ber Geifteshauch, welcher bie reformatorifche Bewegung zu einer unaufhaltsam babinwogenben Stromung anschwellte, ein Sauch, nicht bes intellektuellen, fonbern bes fittlichen Geiftes, und nur baburch, bag er bie tiefften fittlichen Beburfniffe bes menichlichen Bergens aleichsam aufthaute. vermochte er mehr als bie Oberflache, nur baburch vermochte er auch bie Tiefen ber Gesellschaft zu erregen. Der urfprungliche Impuls, welcher elettrifch in Die Gemuther einsolug und in ihnen fortzitterte, war eine fittliche Aktion, eine Umfebrung bes gesammten sittlichen Bewußtseins, vollzogen innerhalb einer Perfonlichkeit, welche neben allem Biffen und aller Geiftesboheit, boch auch wieber fo aufrichtig und schlechthin auf bem Boben wurzelte, auf welchem alle menfchliche Creatur gemeinsam vor ihrem Gott fleht, baß auch die schlichtefte Seele, bie nach bem Frieden mit ihrem Schopfer rang, in Buther's innerer Geschichte fich felbst wieder fand, bag auch ber ungelehrteste Mensch fich jene Strome lebendiger Erkenntniß angueignen vermochte, welche von Luther ausgingen. Es war nicht

bloß Luther's hochherziger Mannesmuth, nicht bloß seine Liebe zum Bolk, nicht bloß seine Gabe, bessen Sprache in unübertressischer Weise zu reben, welche bas Bolk so mächtig zu ihm hinzog, sondern baß er es so ganz verstand, so lebendig, wie aus dem Gewissen "gemeiner Christenheit" heraus, so in dasselbe hinein sprach, das war der Punkt, durch welchen er des Bolkes herz tras. Nur so geschah es, daß das Bolk, welches sich um die Interessen der Schule ebensowenig je bekümmert hat und bekümmern wird, als die Schule gewöhnlich sein Wohl auf dem herzen zu tragen psiegt, so dalb und allgemein Luther's Sache zu der seinigen machte, ihm lauschte, ihm solgte, sich für ihn begeisterte, als gewaltige Schutzmauer sich zwischen ihn und seine Gegner auspslanzte.

## Die Berknüpfung des ethischen mit dem intellettuellen Faktor im reformatorischen Lehrbau.

Als Schöpferin eines neuen Gewissens hatte sonach die Reformation eine machtige Bolksbewegung hervorgerusen und das mit der Erhebung gegen die hierarchische Autorität eine außere Ausbreitung und innere Festigkeit verliehen, deren sich keine der früheren Erhebungen rühmen durfte. Als solche war sie die eigenste That des deutschen Geistes, war sie nicht eine Resormation, sondern die Resormation.

Fragen wir, wie sich bie Reformation zu ihren historischen Borbereitungen verhielt, zu jenen Anläufen, welche mahrend bes ausgehenden Mittelalters auf die Herstellung der Autonomie der bedeutsamsten Lebensgebiete unternommen wurden, und benen die Reformation so viel verdankte, so ist gewiß, daß sie diesen Dank nicht schuldig blieb. Sie nahm dieselben in sich auf, breitete über sie ihre schuchende Dand und pflegte ihre fernere

Entwidlung. Bas bas flaatliche und nationale Element betrifft, fo bebarf bieß keiner besondern Nachweisung. Wichtiger ift es ihr Berhaltniß zu ben Strebungen bes intellektuellen Geiftes in's richtige Licht zu ftellen. Wir erbliden ben wiffenschaftlichen , Beitgeift, wie er fich im Beginn bes 16. Jahrhunderts gestaltet, in einer ber Reformation nichts weniger als allgemein und schlecht= hin gleichartigen Richtung. Die Unterschiedenheit beiber läßt fich kaum beutlicher aussprechen als in Erasmus Klagen über ben Eintrag, ber burch Luther's Bert bem Fortschritt ber schonen Biffenschaften gethan werbe, in ber Bermunberung Bembo's uber bie biblische Frommigkeit eines Melanchthon. Sier bie vollige Losgetrenntheit einer libertinisch geworbenen Intelligenz von ber teleologischen Bafis, auf welcher die Reformation rubte; bort bie Unfahigkeit ober - vielleicht beffer - schwache Unwillig= keit eines feinen und sonst wohlgesinnten Geistes, auf ben ganzen, vollen Ernft berfelben einzugehn. Gin folder Ernft mar aber jest bas erfte, wie bas leste Gebot einer immer brangvoller merbenben Beit; bie Periobe gierlichen, nedifchen Cangenbrechens war vorüber. Die geiftige Stromung bes humanismus, junachst bes beutschen, munbete allerbings in die Reformation aus. Sie mußte es; es war nicht nur ihr naturgemäßer Beg, sondern es blieb ihr auch kein anderer Raum, seitbem ber romische Katholizismus sich wieder enger in sich zusammenschloß und bie heterogenen Elemente strenger von fich ausschieb. Gelang es ihren Reprasentanten nicht um jeben Preis mit ber Kirche Frieben zu machen, gewannen es bie Alternben nicht über fich in Dunkel und Passivitat zurudzutreten, so blieb ihr nur biefer

Beg übrig; aber auch hier nur auf Roften ber bisberigen tonangebenden Alleinherrschaft ihrer Intereffen. Infofern maren Erasmus Rlagen nicht ohne Grund. Die humanififche Strimung verließ ben zierlich ausgemauerten Rangl, ben ihr bie privilegirten Stanbe gegraben hatten, um von nun an ihre Bewaffer mit ben machtigen Wogen zu vereinigen, in welchen bie reformatorische Bolfsbewegung ein flets tieferes und breiteres Bett burch Europa fich grub. Naturlich war es bier um ihre ifolirte Erifteng gefchehen. In ber nun nothwendigen Bermifcung gab nicht fie allein ben vereinigten Gewässern Gefchmack und Karbe, fonbern nahm biefelben in überwiegendem Maag ber kleinere Strom von bem größern an. Dhne Bilb gesprochen: es vollzog fich hier ein ftete wieberkehrenbes Gefet geiftiger Naturordnung, wonach bas mahrhaft Große mit einer Art von Baubertraft überall bin feine Birtungen verbreitet und tiefe Ginbrude zurudläßt, wonach bas minber mächtige Element von bem machtigern beherricht und in feine Lebensfreise unwiderstehlich bineingezogen wird. Die machtigste Rraft aber liegt in ber gefunden Begeifterung bes fittlich religiofen Gemuthes, in ben Untrieben des in seiner Tiefe erregten Gewissens. Sie wurden mach in ber Reformation, ihre Korberungen auszusprechen, geltenb zu machen, ber Mittelpunkt ber Zeitintereffen. Rach biefem Mittelpunkt fühlte fich daber jedes tuchtige und berechtigte Element ber Zeit unwillfurlich bingezogen, fnupfte an ibm feine gaben an, empfing von hier nunmehr Richtmaaß, Biel, Lauterung. Auch bie bieber bem behaglichen Genuß ihrer felbst hingegebene, zur praktischen Betheiligung am öffentlichen Leben wenig geneigte intellettuelle 3#

Richtung ber Beit vermochte fich biefem Gefete nicht zu entzieben, Bir feben in ihrem Schoofe eine bedeutfame Scheibung por fich gehn. Eine alternbe Generation bes humanismus, fcheu por bem garm bes Zages gurudweichenb, flirbt langfam, gwar in tiefer Berftimmung, aber im unentbehrlich geworbenen Befit ber alten Privilegien, auf ihren Lorbeeren ab; eine jungere bagegen, magnetisch von jenem Mittelpunkte angezogen, leiftet biefem Buge, bem mahren Buge ihrer eigensten Natur, teinen Biderstand und führt ber reformatorischen Bewegung die bedeutenbsten Rrafte zu. Melanchthon und Camerarius in Deutschland, Calvin und Beza in Frankreich, und an fie fich anschließend Botoman, die beiden Stephanus, Cafaubon und viele Andere, find bie größten Repräsentanten biefer Bereinigung und gegenseitigen Durchbringung bes humanistischen und bes reformatorischen Beiftes. Reiner biefer Manner fam aus bem Rlofter ober einer Rangstufe bes Clerus, teiner von ihnen hatte fich felbst gunachft eine Bestimmung fur bie Rirche und bas Prebigtamt gegeben, mehrere ließen fich felbst nur widerstrebend zu diefem Birtungsfreis berangieben ober blieben ibm beständig fern: alle aber lebten und farben fur die Sache ber Reformation, fuhrten ihr bie ebelften Rrafte ber Intelligenz, bie reichsten Fruchte ber freiern Beitbildung zu und murben nach und nach, jeder in feiner Sphare, ihre vorzüglichsten Saulen. Dit ihnen beginnt ber wiffenschaftliche Aufbau bes protestantischen Lehrspftems. Saffen wir nun bie Entstehung biefes Spftems in's Auge, fo arbeitete in ihr allerbings ein Prinzip ber Negation, ein immer erneuerter Protest wurde erhoben gegen die tobte Autorität, eine entfesselte Subjektivitat machte fich bem objektiven gegenüber geltenb. eine fritische Unrube burchfurchte ben Boben bes bis babin in Rraft und Anerkennung Stehenben. Und biefe Rritik mar mahrlich kubn! Zuerst galt es ber kirchlichen Autorität. Papst, Dierarchie, Concilien, Rirchenväter, bie gesammte Trabition murben ber Reihe nach befeitigt; die Reformation zog fich auf ben Schriftgrund gurud; nur er follte als mahre Bafis gelten. Aber auch hier fpann fie ben obigen Raben fort. Der Begriff bes Canon wurde revibirt und eine Folge bavon war bie Entfernung ber Apokrophen aus bem heiligen Cober. Wie viel lag in biesem Afte des fritischen Geistes, und boch that er fich auch hierin noch nicht Genuge! Bis in bie Mitte bes alten und felbft bes neuen Testamentes feste fich bas Streben nach forschender Gelbftvergemifferung uber bie Quellen driftlicher Erkenntnig fort. Beanugen wir und hier auch nur mit ber Erinnerung an bie große Summe ahnlicher Untersuchungen, von welchen bie hier namhaft gemachte Seite kritischer Thatigkeit begleitet war, so ist wohl unzweifelhaft, bag jener Geift freier Forschung, welcher im bumanismus lebte, sich auf die Theologie der Reformationszeit vererbt, bag von bem icharfen Salz wiffenschaftlicher Prufung fie mehr ale einen nur leifen Gefchmad erhalten hatte. Und boch ging aus foldem fritischen Prozeß ein Behrbau hervor, in welchem jebet Theil bes driftlichen Offenbarungsorganismus Bu feinem ungeschmalerten Rechte tam. Der Grund hiervon ift nirgend anders zu fuchen, als in ber fraftvollen Lebendigfeit, mit welcher bas teleologische Element ber Reformation auch von ben Tragern ber freien Forschung fesigehalten wurde. Jene fri-

burch bie usravoia, burch einen ernsten Aft braftisch-sittlicher Gelbstanfaffung, burch eine nicht ohne ben herben Schmerz ber Gelbstverleugnung vollziehbare fraftige Schwenkung von bem Auswendigen nach bem Inwendigen, von bem Bormarts-nach bem Rudwarteliegenben, bas concrete Befen und bie furchtbare Macht ber Gunbe klar wird; gleichwie ferner in Rolge beffen mit bem rege geworbenen Gewiffen jene Triebfraft entbunden wird, welche auf die intenfivfte Beife ber Beilung bes offenbar gewordenen Mangels zustrebt : fo erbliden wir auch die werbende protestantische Theologie überwiegend bewegt von jenen fittlichen Problemen. Aus der μετάνοια und επιστροφή wuchs ihre γνώσις bervor. Der erfte Berfuch fostematischer Busammenfaffung ber protestantischen Doctrin in Melanchthon's Locis beginnt mit bem Artikel de peccato und fest fich fort in ben Artikeln von bem Gefet, ber Gnabe und ber Beilbordnung; ja als ob biefe Puntte die allein auch fur die driftliche Lehrwiffenschaft in Frage kommenden seien, wurden die theoretisch-spekulativen Artikel ron Gott, seiner Einheit und Dreieinigfeit, von ber Schopfung, bem Mobus ber Menschwerbung gar nicht zur Erorterung gebracht. Much bas erfte bogmatische Werk auf bem Boben ber nachherigen reformirten Kirche, Zwingli's isagoge brevis et christiana in evangelicam doctrinam, umfaßt nur bie Echren von ber Sunde, vom Gefet, vom Evangelium, von Bilbern und von ber Meffe. Die fpatere große bogmatische Schopfung auf bem Boden der frangofischen Kirche aber, Calvin's Institutio lehnt fich zwar unmittelbar an eine fcon gefchichtlich vorhandene Glieberung bes Lehrstoffes an : allein auch fie hat ihre geiftigen Aus-

gangspunkte nur in ber allerabsoluteften Unerkennung bes Kaktums ber Sunde. Das subjektive Erfahrenhaben auf diesem Dunkte nach feinem gangen Umfang intellektuell zu konstatiren. babin neigte zunachft ber gesammte Schwerpunkt ber wiffenschaftlichen Interessen. Wir nannten aber die Reihe ber Offenbarungserkenntniffe eine innerlich eng verbundene, und in ber That liegt in bem Christenthum eine immanente Systematik. eine bialektische Selbstbewegung ber Begriffe zu einander bin, Eraft welcher ein Artikel ben anbern forbert und biese Forberung, wenn nicht schon im Unfang, boch mit ber Beit unausbleiblich geltend macht, ein lebenbiger Trieb nach innerer Abrundung gu einem organischen Gangen. Go wie baher auch ber wiffenschaftliche Geift einmal auf bem Punkte angelangt mar, ben wir als ben prinzipiellen ber Offenbarung bezeichnet haben, sobald es auf biefem Puntte feiner gegenfeitigen Berftanbigung mehr bedurfte, fobalb baburch jenes teleologische Intereffe ber Reformation einmal seinen festen bogmatischen Ausbruck empfangen hatte: fo konnte ber intellektuelle Geift auch bei ber schärfften Sandhabung bes Geschäftes ber Rritik von seiner sicheren Bahn im Gangen fich nicht mehr verlieren. Und mare ber Canon ichon ju guther's Beiten in bem Grabe Gegenstand freier Untersuchung gewesen, wie er es in Deutschland seit Semler geworben, und hatte schon bamals ber philosophische Trieb so ungehemmt sich in ben mannigfachsten Systemen entfaltet, als es in unsern Tagen geschehen ift: fo mare, bei gleicher Bertiefung ber Trager ber Forschung in die maakgebenden fittlichen Interessen der Reformation, der protestantische Lehrbegriff, wohl mannigfach im Einzelnen mobi-

ficirt und berichtigt, im Großen aber gewiß tein anderer geworben, ale er vorliegt. Die Theologie nahm bann jenen Stanbpunkt ein, von welchem allein eine mahrhafte und großartige Gesammtanschauung ber burch bie Beltgeschichte fich binburchgiebenden Offenbarungeofonomie moglich ift; fie befag bann bas geiftige Auge, welches nothig ift, um bie richtige Stellung bes in feiner Bereinzelung Tobten, Bufalligen, Billfurlichen im lebensvollen Bufammenhang mit bem Gangen zu erkennen; fie befaß bann bas geistige Sensorium und Saugaberspstem, burch welches ber Menfch ben in ber Schrift ihm gebotenen gottlichen Nabrungeftoff als folden lebendig erkennt und fich affimilirt. Damit aber maren nicht nur alle Digreffionen bes fritischen Geiftes unmoglich geworben, welche von vorn herein auf einem eigentlichen groben Defekt bes Subjekts in ber innern sittlichen Auffaffung des Christenthums beruben, sondern es wurde auch, wo irgend Die intellektuelle Rritik im Gangen auf bem rechten Bege, boch im Einzelnen ihrem eigenen Buge babingegeben, ju Ertremen fich verlief, biefe Ginfeitigfeit in einer ethischen Rritit ihr Correttiv gefunden haben, nur basjenige ausgeschieben worben fein, mas fich fur die Synthese beider als bas Inhaltlose, Unvollziehbare berausgestellt hatte. Ohne 3meifel mare auf biesem Wege manches Einzelne aus ben Augustinischen Theologumenen, biefe und jene Conftruftion ber gottmenschlichen Perfonlichkeit bes Erlofers, eine und die andere Theorie des von ihm vollbrachten Bertes, manche eschatologische Bestimmung schon bamale ftark in Unspruch genommen worden. Aber jener gange Lehrbau, ber bes Menschen Gunde und Schuld, die Unmöglichkeit eines Berbienstes und Bestehens vor bem heiligen Gott, die Nothwendigkeit eines gottmenschlichen Berschners und Erlösers, ein prophetisches, hohepriesterliches und königliches Walten besselben, eine Bollendung der Creatur nach Seele und Leib in einer jenseitigen Gemeinschaft der Heiligen bekennt, ware wohl in keinem dieser Stude alterirt worden.

### Die Synthese bes Protestantismus und ihre Folgerungen.

So besteht der Protestantismus in der lebendigen Synthese bes freiesten und schärfsten intellektuellen, mit dem reinsten, ernstesten und tiessten ethischen Geiste, während im Ratholicismus der ethische Geist weder rein noch tief war, und darum auch der intellektuelle Geist ohne Gesahr nicht frei sich dewegen durfte. Das Prinzip der freien Forschung ist ein Corollarium der Lehre vom rechtsertigenden Glauben als Selbstglauben. Diese aber solgt mit Nothwendigkeit aus den ethischen Grundanschauungen der christlich paulinischen Doctrin. Bo diese mangelten oder abgeschwächt waren, da erfolgte, wie unten gezeigt werden soll, schon im Zeitalter der Resormation selbst, unverweidlich ein rationalistischer Zersehungsprozes.

Es ergeben fich uns aber aus biefer Bestimmung bes pringi-

piellen Befens bes Protestantismus zwei ber allerwichtigsten Folgerungen.

Der Protestantismus hat bas intellektuelle Element nur in ber engften, aber zugleich freiesten Sonthese mit bem ethischen. In biefem Sage liegt junachft bie Unerkennung einer Rraft ber Intelligenz, welcher in fich und um ihrer felbft willen eine Berechtigung und Anfpruch auf Geltung aufommt. Es ift aber auch bas Beitere barin enthalten, bag bie Ausbilbung biefer Rraft, bas Reich welches fie begrundet, die Intereffen welche fie verfolgt, nicht schlechthin und als solche in die Sphare bes Protestantismus fallen, ober, wenn bieg, bochftens nur in negativer Beife, namlich fo, bag ber Protestantismus nicht wollen kann, daß biefer Rraft ihre naturgemaße Bethätigung irgendwie verkummert werbe. Denn ber Protestantismus ift feiner Natur nach ethisch - teleologisch, b. h. er arbeitet aus bem lebenbigen Drang nach fittlicher Beilsbeschaffung, er will bie Belt von ber Cunbe frei machen burch bie innerlichfte Aneignung bes von Gott in Chrifto une bargebotenen Seiles. Er ftrebt nicht nach Begrundung eines Reiches ber Intellektualitat, fondern eines Reiches ber Beiligung aus bem Glauben, eines Reiches Gottes, beffen Burger nicht bie Biffenben, sonbern auch bie Richtwiffenben zu werben bestimmt find; er ift biefer feiner Ratur nach gang eigentlich ein firchliches und firchenbilbenbes Prinzip. Nun erkennt zwar ber Protestantismus in ber Intellektualitat an fich nichts weniger als eine geborene Gegnerin feiner ethischen 3medfenung; er nimmt eine bobere Ginbeit ber geistigen - Menschheit an, in welcher bie unterschiebenen Strebfrafte, soweit

fie auch für ben Augenblick aus einander gehn, boch zulest wieder zusammengehn muffen; er weiß bemnach auch, bag bas ernste und grundliche Streben bes intellektuellen Geiftes in letter Instanz bazu hinfuhren muß, ben Ausbau bes Reiches Gottes forbern zu helfen. Allein er weiß auch, baß biefe ibeale Einheit eine erst werbende, noch nicht gewordene, baß ber intellektuelle Beift, indem er ein von bem ethischen unterschiebener anberer ift, in ber Freude an feinen Schopfungen geneigt ift, fich nur auf fich felbft zu beziehen, einfeitig nur um feinem eigenen Buge gu folgen, bag er ferner von ber allgemeinen labes ber Gunbe mit afficirt ift, und wie er aus ersterem Grunde oft erft auf großen Umwegen zur Bahrheit bin, fo aus bem zweiten Grunde baufig von der Bahrheit abführt. Rur insofern ber intellektuelle Geift bereits babin gelangt ift, in jene prinzipielle Ginbeit mit bem ethischen Geifte auf freie Beife einzugehn, nur infofern er in bem tiefen Ernft ber Mitarbeit an ber Beilebeschaffung auch sein eigenes lettes und hochftes Biel gefunden bat, ift er jugleich ber eigenthumlich protestantische. Go lange ihm aber biefer teleologifche Bug fehlt, fo lange er in obigem Sinne fein firchenbilbenbes, heiligungforbernbes Element aus fich herausarbeitet, feine -Rabiakeit, in die ethischen 3wecke bes Protestantismus als kirchlichen Prinzips einzugehn, nicht nachgewiesen hat: so lange fallen auch feine Probuktionen nicht in ben Umkreis bes Protestantismus, so lange kann sie biefer nicht erkennen als legitime Ausprägungen seines Wesens. So lange ber intellektuelle Geift in jener teleologischen Richtung fich nicht felbst ergriffen hat, wird der Protestantismus ibn nun zwar einerseits nicht als ben

feinigen anerkennen, ebensowenig aber wirb er ihm andrerseits bie Sphare freier Bewegung verkummern; er wird ihn in seiner Auffichbezogenheit nicht als ben geborenen Feind, fonbern als ben noch nicht geworbenen Freund betrachten. Bie fur bie gange bloß an sich dahingegebene Welt, so soll er auch für die an sich babingegebene Biffenschaft ftete ben tiefen, mannlichen Bafton ber Gunbe erklingen laffen; er foll biefer, wie jener gegenuber bie Stelle bes beständig machen Gemissens einnehmen. Er foll bie Biffenschaft, indem er ihr bas Gewiffen, ben tiefften fittlichen Ernft, bas tieffte fittliche Intereffe einhaucht, auf freie Beife gu fich herubergieben, gur freien Genoffin machen und fo fortwahrend jene Synthese erhalten, die fich in feinen erften Begrunbern vollzog. Go ift die protestantische Biffenschaft frei, aber frei nur in der unerzwungenen Ergreifung ihrer ethischen Motive. Zuch biefe Art von Freiheit kann man vielleicht mit bem Ramen ber Rnechtschaft brandmarken wollen; aber gewiß nur ba, wo man überhaupt sich gewöhnt hat, die wahren fittlichen Interessen nicht mehr zu beachten. Auch handelt es fich fur ben sittlichen Denichen keinesweges um Dienen ober nicht Dienen, fonbern um bas wem? Dienen. Unbererfeits aber wird allerbings ber Protestantismus den Borwurf bes Knechtenwollens nur ba mit voller Bahrheit gurudweifen burfen, wo er jene Synthese in vollkommen freier, burch keine außere Rotbigung erzwungener Beise zu Stanbe kommen läßt.

Wir haben aber aus jener Synthese noch eine zweite Folgerung zu ziehen. Ift ber historische Charafter bes Protestantismus ber, baff er in allen Beziehungen, und auch als Triebfraft wife fenschaftlicher Forschung, sich stets in den Mittelpunkt ber sitte lichen Probleme verfest und aus dem Drang der Seilsbeschaffung arbeitet, ift ebenharum jene Sphare bes Beiftes, welcher es an biefem teleologischen Sintergrund gebricht, nicht bie spezifisch protestantische: so entaußert sich ber Protestantismus feines eigentlichen Charafters, sowie er aus ber Continuitat jener fittlichpraktischen Impulse tritt, welche ihn geboren haben. Aber nicht nur seinen Charakter gibt er auf, sondern auch die eigenthumliche Gewalt, mit welcher er die außer seiner Sphare liegenden geis fligen Potengen angog und mit fich ju gleichen Bielen einigte. Dit bem intellektuellen Glement hat er ein Prinzip ftete fich fortsetender Rritit aufgenommen; biese Rritit ift, wie gezeigt, für ihn Lebensbedingung, findet aber ihr nothwendiges Gegengewicht in jenen ethischen Trieben, welche jeber falfchen Rritit wiberfteben, indem fie ihr Unerkennung abnothigen. Dhne biefes Gegengewicht ift es vollig unbestimmt, wohin bie Rritit fich verlauft, weil die abstrakte Freiheit des intellektuellen Geiftes bestimmte Biele nicht kennt. Ift nun ein formeller Rationalismus an fich fcon die Bafis des intellektuellen Geiftes, und ift ein materieller, in wie mannigfache Gestalten er fich auch fleiben moge, wenigstens bas mogliche Enbresultat ber fritischen Arbeit bes sich lediglich auf sich selbst beziehenden intellektuellen Geistes: fo ift offenbar in gewiffem Sinn auch ber Rationalismus bem Protestantismus ebenso sicher immanent, als er ben intellettuellen Geift als Bundesgenoffen fich zugefellt bat. Der Protestantismus trägt — nur in ganz anderem Sinne, als es seine Gegner wollen — eine Tenbeng gum Rationalismus in fich und

bringt fie zur Reife, sobalb er von ber vollen Ibee seiner selbst abfällt, b. h. sobalb jenes Prinzip ber Negation, ber fritischen Unruhe, welches so wesentlich zu seinem Lebensgeiste gehört, seiner Synthesis mit ber ethischen Grundstimmung entzogen wird. Es ist baher immer vorwiegend die Schuld bes Protestantismus selbst, die Folge einer von ihm verursachten Herabstimmung kräftiger sittlicher Lebensspannung, wenn er bem Rationalismus zur Beute wird. Er hat Niemand so sehr beshalb anzuklagen, als sich selbst.

Daß wir aber in einer Periode folder Gelbftantlage leben, wer mochte es leugnen?

# Zweiter Abschnitt.

Die Entstehung des modernen Antichristianismus in Weutschland mit Kücksicht auf die religiöse Gesammtentwicklung des deutschen Protestantismus und ihren Zusammenhang mit der politischen seit der Resormation.

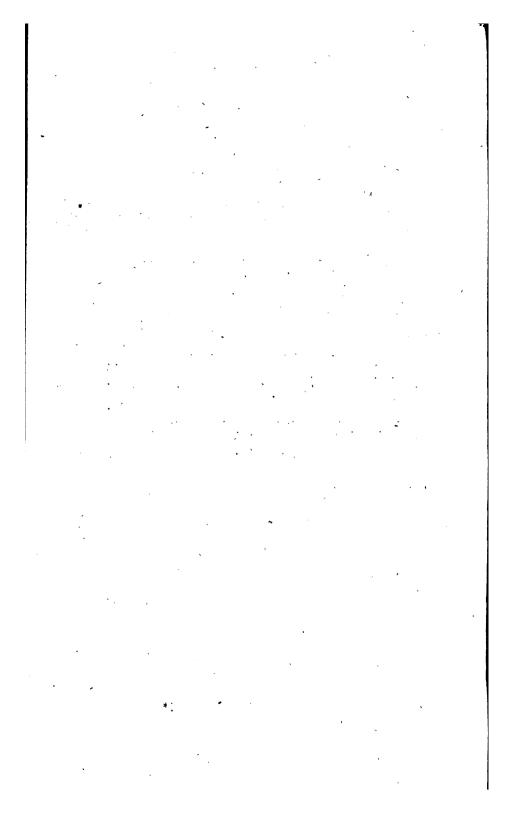

### Gin Blid auf verwandte Erfcheinungen in Italien, Frankreich und England.

Die Weltgeschichte kennt vier aufeinander folgende Zeibraume, in welchen ein entschiedener Unglaube, eine unverhüllte Feindschaft gegen das Christenthum bei den Hauptvölkern Europa's gewissermaßen die Runde machen, indem sie meist in den obern Sphären der Gefellschaft sich erzeugen und von da in die mittleren hinabdringen, in beiden aber als die Spise der Bildung gepstegt, bewundert werden, einer Art von Cultus sich erfreuen. Italien macht im 15. und 16. Jahrhundert den Ansang; im 17. und 18. folgen England und Frankreich nach, im 19. schließt Deutschland den Reigen. Es ist wohl der Rühe werth bei diesem Faktum vorläusig etwas zu verweilen.

Wer unter uns ware nicht gelehrt worben, bei Erwähnung bes Mebiceifchen Zeitalters alsbalb in eine Art obligaten Enb zudens zu gerathen? Wem vergegenwärtigte fich nicht fogleich

eine Reihe von Namen, welche in ber Geschichte ber Alterthums. wiffenschaften, der Philosophie, der Politit und Siftoriographie, ber Dichtkunft, Malerei und Bilbnerei, ber kunftlerisch geftal= teten Lebenbfitte und bes feinen, behaglich prachtigen Lebensgenuffes vom bochften Glanze umftrahlt baftebn? Nur bentt babei freilich felten Jemand an bie Unterlage, auf welcher biefe schimmernbe Bilbung geruht hat! Ihre Beit war bie Beit bes mit rafchen Schritten feiner Auflofung entgegengebenben nationalen und flaatsburgerlichen Lebens von Stalien. Rein Abschnitt ber mechfelvollen italienischen Geschichte weift einen Beitraum auf, im welchem bas Band nationaler Berknüpfung unter ben eingelnen Bolterichaften lofer, Ginn und Intereffe bafur ichmacher, Egoismus und gegenseitige Gifersucht großer, bas Partheimefen fleinlicher, die Politif gewiffenloser, arglistiger und gewaltibatiger, die achte Liebe zur Freiheit in ber Maffe unnachhaltiger, bei ben Bornehmen taufchenber, Die Sitten loderer, bas gefammte Leben von wahrhaft großen und ebeln Motiven entblifter gewesen ware, als bie Belt, wo bie machtgierigen Bisconti's, bie bespotischen, graufamen Sforza's, bie gelbreichen und verschwenberifchen, klugen und feinen Medicis' bie Geschicke Italiens lenk ten, auf ben Trummern ber einft im Rampf gegen bie Dobenstaufen glorreich erflarkten vaterlandsichen Republiken ihre Alleinherrichaft begrundeten, wo Marchiavell ben verbrecherischen Borgia's feine Rathichlage ertheilte und ber papftliche Stammvater bitfes Hauses, bem allgemeinen Buge folgenb, selbst aus bem Erbe bes heitigen Petrus Familienherrfchaften für feine Baftarbe herausschneiben zu wollen sich nicht entblobeie. Gewiß, groß war

## Zweiter Abschnitt.

Die Entstehung des modernen Antichristianismus in Deutschland mit Rücksicht auf die religiöse Gesammtentwicklung des deutschen Protestantismus und ihren Zusammenhang mit der politischen seit der Reformation. lichafft gehörte zu jenem Schaugeptange, burch welches "bie Enrannen ber Stabte" ihre Bolfer zu blenben fich bemubten, ju ben anmuthigen Spielen, mit welchen die höfische Ueppigkeit es liebte fich zu ergoben. Die ebeln Rrafte eines hochbegabten Bolkes, welche einer allfeitigen Erneuerung ber fittlichen und politifch nationalen Eriften, des Baterlandes vielleicht noch gewachsen gewesen maren, murben von biefen Bielen ab-und jener bloß literarisch = kunftlerischen Eristenzweise zugelenkt, welche Stalien feitbem allein geblieben ift. Diefe alle hohern Triebfrafte aufgehrenbe, bem Bolfeintereffe entfrembete, von jeder ernft teleologischen Basis abgelofte, ariftofratisch luxurirende literarifche Bewegung Italiens erzeugte endlich jene religibfen Bustände, auf die wir oben hingedeutet haben, die uns aber wieder lebendig vergegenwärtigt werden durch Savonarola's Schilberung ber schlechten Pralaten: "Gehft bu zu biefen cerimonibfen Pralaten, fiehe, fie haben bie besten Borte bei ber Sand, bie man nur horen fann. Rlagft bu ihnen bie gegenwartige Noth ber Rirche, gleich wirst bu horen: ""Ja, Pater, Ihr habt Recht, man tann nicht mehr leben, wenn Gott und nicht erneuert; ber Glaube geht zu Grunde."" Aber im Bergen behalten fie ihre Bosheit, und machen Gottes Feste zu Teufelsfesten. Da fagt einer jum andern : ""Bas buntt bir benn von unferem drifflichen Glauben? wofür haltst bu ibn?"" Und biefer antwortet: ",, Run du kommst mir boch ale ein rechter Tropf vor; ber Glaube ist nur ein Traum, eine Sache für die empfindfamen Beiber und Donche. ""

Dergleichen Reben aus ben Breifen ber in Stalien weit ver-

breiteten bumanistischen Bilbung find auch von fonfther bekannt: menig beachtet ift aber bis jest, bag Stalien vielleicht burch nichts fo fehr, als gerade burch bie einseltige Pflege literarischer Intereffen, die man gewöhnt ift ihm fo boch anzurechnen, um feine Reformation gebracht worben ift. Die vom Sumanismus ausgebende kritische Unregung mar bei Bielen und vielleicht ben Bebeutenbsten bereits bis zu jenem nihiliftifchen Refultate gelangt: aber boch noch lange nicht bei Allen. Bie batten fonft überhaupt bie von ienseits ber Alven empfangenen Einbrucke noch haften tonnen? Freilich waren hier jene Ginbrude fcon weit fdwader, als auf ihrem urfprunglichen Boben. Bunachft ging alles, mas Luther unter feinen Deutschen gerabe burch feine grundbeutsche Perfonlichkeit wirkte, auf bem fremben Boben und fur bie frembe Bolfethumlichkeit verloren. Ferner gelangte weber bie munbliche Rebe, noch gerabe jene Schriften Luther's, in benen er gum Bolt fprach, bie fchonften, von fittlich teleplogischen Glementen erfüllteften, bie beutschen, nach Stalien binüber, ober, wenn bieg, nur in Ueberfegungen, welche feine Sprache vollkommen treu zu liefern im Stanbe ift. Das tiefere Berftanb. niß ber Reformation war also hieburch merklich gehemmt, ibr Sindringen beschränkt auf bie Rreife, wo wenigstens einige gelehrte Bilbung herrichte. Deren gab es nun allerbings in Stalien bamale mehr, ale in irgend einem anbern Lanbe Europa'e; bie Reformation war baber bier barauf angewiesen, burch bie intellektuelle Borbereitung und Anlage bes Stalieners fich viele anbere Forberungsmittel erfenen zu laffen. Allein bas einfeitige Etterarifche Intereffe hatte hier leiber bereits jebes andere in bem

Grabe verfcblungen, baß fich auch bie Reformation porzugimeife nur von ihrer literarisch- fritischen, nicht von ihrer teleologischen. ethisch religiblen Seite im Bewußtsein bes Italieners reflektirte. 3mar feben wir burch ihre Ginwirkung auch bort bie literarifchen Rreife fich wieber mehr mit religiofen Intereffen fullen und einzelne berrliche Bluthen evangelischen Geiftes und Lebens aus bem Boben Besperiens hervortreiben; aber bergleichen Erfcheis nungen find nur vereinzelt. 2Bo bas ethisch-religiofe Glement von Deutschland ber wirklich einschlägt in die Gemuther, ba ift es entweber, wie bei ben Mannern bes Orgtoriums ber gotts lichen Liebe, nicht fart genug, um ben Bruch mit ber Curie consequent zu Stanbe zu bringen, ober wo bieg, wie bei ben Gelehrten Ober - und Mittelitaliens ber Rall war, ift bie Erregung ber ethischen Subjektivitat nicht tief und ftark genug, zu febr fcon im Boraus von bem bloß wiffenschaftlich kritischen Interesse überwuchert, um die von biefem bereits gewonnenen mannigfaltigen Standpunkte grundlich ju berichtigen. Es ift wesentlich bie nicht genugsam überwundene ober ganglich unüberwunden gebliebene, aus bem Papftthum, wie aus bem Studium ber Alten herrührende pelagianifche Reigung und Gewöhnung ihrer Trager, und in Folge hievon, die fich oft wiederholenbe Zaufdung, ben Reig bloß miffenschaftlicher Bethelligung an ben Glaubensobjekten mit ber religiofen und fittlichen Betheiligung felbst zu verwechseln, welche aus ber italienischen Reformation fo frubzeitig jene fritischen Auswuchse bervortrieb, bie in ber Form bes Untitrinitarismus fich jusammenfaften und fur fie fpezififch und beinabe herrichenber Charafter geworben

find. mabrend bei Luther und Calvin, beren ganger Behrbau auf ber tiefern und vollern Anfaffung bes ethischen Menfchen rubte, auch bas Trinitatsbogma ftets nur im organischen Bufammenhang mit ben praktifchen Doctrinen bes Chriftenthums, ben Behren von ber Gunbe und ber Erlofung conftruirt murbe. und fie fich baher mit bem Befentlichen, bes, wenn icon formell mangelhaften alten Symbols befriedigt erklaren konnten. Jenes bem Protestantismus eigene Prinzip ber Megation, feiner ange bornen Sonthese mit bem ethischen Geifte entrudt; bewegte fich bei ben Stalienern mehr ober minber in einer bes erforberlichen Gleichgewichts entbehrenben Freiheit und Allgemeinheit, und brachte fich fritisch um die Substang bes biblischen Glaubens, nicht weil es bie ethischen Rundamente beffelben untergraben. sonbern weil es sie entweber nie gekannt ober nie beachtet batte. Daber von Seiten bes überwiegend fritischen, literarischen, nie aus bem Birrfal theoretifchen Sabers heraustommenben Schulpringips, felbft ba, mo es firchlich werben will und, wie in ber Schweiz, im italienischen Theil von Graubundten ben bierarchischen Berfolgungen entrudt, firchlich werben fann, jene Unfähigkeit zu tuchtiger, weil auf praktischem Ergreifen und Ergriffensein rubenber Gemeinbebilbung, baber wo es, wie in Polen, gemeindebildend wirb, bie wiffenschaftliche Monftrofitat, bie firchliche Unfraftigfeit bes Socinianismus.

Wenben wir uns zu Frankreich und England, so weist uns in beiben Landern bie Erforschung unseres Gegenstandes auf die Gefchichte bes, bort mit ber Reformation beginnenden Kampfes zwischen ber Staatseinheit und Religionofreiheit zurud.

Raft ebenfoviel einheimischer, als frember Saatten fprieft in Arankreich aus dem Boben einer volkreifen Nationalität in fraktigen Trieben epangelischer Kirchenverbefferung berbor. Bom Prinzen bes koniglichen Saufes bis zum schlichten ganbmann. vom Grofmurbentrager bes Reiches bis jum armen Zuchweber und Bolltammer herab, wendet fich ihr ber eblere empfängliche Theil ber Nation zu. Aber zunachst bietet ber Lebensernft, bie Sittenftrenge bes frangofischen Protestantismus bem lieberlichen Hof und feinen Dependenzen in ber Nation einen Anstoß, ben bas momentane Gefallen an beffen Geiftesfreiheit nicht zu befiegen vermag; fie erscheinen zuerft als lacherliche Debanterie, gestalten fich aber immer mehr zum lauten Borwurf und werden barum endlich jum Gegenftand bes wuthenbften Baffes. Ferner widersteht dem in Frankreich schon fark im mobernen Sinne entwickelten monarchischen Prinzip bas bem calviniftischen Proteftantismus theils eigene, theils burch bie Berbaltniffe aufgebrungene Streben, fich kirchlich und politisch in gewiffen republis fanisch-freien Formen zu organisiren. Endlich broben ber Ginfing und die langstgenahrten Absichten Frankreichs auf bas vielgetheilte, und gerade jest vom religiofen 3wift mehr als je gerriffene Deutschland vereitelt zu werben, wenn gleicher 3wift bie heit mischen Rrafte zersplittert, und boch erscheint bie Große Frankreichs "einer Deffe werth." Mit ber Annahme biefes fattifch fcon Frang I. leitenben Grunbfages zur Richtschnur ber Politik, ward Frankreichs Gewiffen bem weltlichen Bortheil, feine Bukunft bem Jesuitismus verkauft. Berkauft : benn Frankreich wirkte für Erhaltung und Restauration bes romischen Systems nicht aus

Minber Bfaotterie, wie Spanien, fonbern mit bem vollen Bewußtfein, fich ber Umwahrheit fatt ber Bahrheit verbundet git haben. Dem Sesuitismus: weil es bie egoistische Absicht binter ben fpeciofen Schein bes Beiligen verftedte, die Retigion als blofes Mittel jum 3med bei ber Sand haben wollte. Durch folde eingefleischte Gelbstjucht, burch folde absichtliche Umfetung ber Religion in ihren Schein, in Seuchelei, ward Rranfreich im Grund ber naturliche Ramerad, und nur wenn aus dem Rameraben ein gefährlicher Rival zu werden brobte ober geworben war, ausnahmsweise ber Gegner bes Jefuitenorbens. Co hat es fich auch von ba an bis heute in Frankreichs offentlichen Berbaltniffen niemals ernfthaft um Religion gehandelt; vielmebr bestand bie ganze Religion Frankreichs in Berfolgung ber Sugenotten, und felbst diefe hatte einen politischen Zwed. Richelieu's Beit ift biejenige, welche ben entschiebenen Billen grantreichs realifirte : Ein Gott, Gin Ronig, Gin fatholisches Frankreich! Mun ift es mahr: Frankreich hat bie Fruchte katholischer Ginheit. monarchischer Geschloffenheit, eines absolut fatholischen und tatholisch absoluten Thrones geerntet; aber nicht blos bie fugen, fonbern auch die bittern. Ronnte ein fo fchnobes Spiel mit ber Religion bem reißenden Strome ber Entfittlichung, welcher von bem heuchlerisch = bigotten Sof ausging, Ginhalt thun? Ronnte ber Jefuitismus\*) bie Gemuther bes Boltes innerlich erschließen,

<sup>&</sup>quot;) Ein tirchliches Blatt bes frangosischen Protestantismus charatterisirt ben Zesuitismus auf folgenbe treffenbe Beise: "Der Zesuitismus ift ein Vertrag, ein Abtommen zwischen bem Bedurfnis eine Religion zu haben und bem Berlangen teine zu haben, zwischen bem Glauben und bem Unglauben, bem ewigen Leben und bem gegenwärtigen,

Reime lebenbiger Sittlichkeit in ihnen nieberlegen? Konnte bem Lande von daher irgend die Sammlung ebler Kräfte erfest werben, welche es in ben Hugenotten, feinen Süchtigsten und Besten, ben alleinigen gefunden Vermittlern eines organischen Entwick-

amifchen Gott und ber Beit. Man ift nicht, man fann nicht, man wagt es nicht, abfolut bier auf Erben ohne Rrommigfeit gu fein. Beber bat Troft ober hoffnung nothig, man begt gurcht, es gibt bofe Tage, ber Glaube an die Emigfeit macht Ginbruck ober fallt beschwerlich. Rurg man hat einen Glauben nothig, um für feine Abfichten gu forgen, feint Bwede zu erreichen. Aber auf ber andern Seite will man nicht Bufe thun, fich nicht bemuthigen, benn bas ift gegen ben Anftanb; man tragt nicht Sorge bie Berftreuungen ober bie Gunbe ju meiben, benn man muß fich boch beluftigen; vor allem fürchtet man auf bie Ichheit gu verzichten, benn biefe ift gerabe bas Theuerfte. Dan hat einen Abichen vor ber Betehrung, benn man mußte aufhören, fich felbft anzugehoren, und nach feiner Reigung ju leben. Studlicherweise lagt fich aber mit bem himmel ein Bergleich foliegen. Man marttet; - Gott verlangt mein Leben: ich gebe ibm einen Theil bavon, bie Stunden ber Meffe, bie Tage ber Refte. Gott verlangt mein Berg: ich gebe ibm fromme Uebungen, Rafteiungen, felbft Beigelungen. Sott verordnet einen Dienft im Geift und in ber Bahrheit; gut; ich bin einverftanben, er habe meine Wiebergeburt bei ber Taufe und mein Teftament voll Meffen und bes opus operatum, foviel er nur will. Gott verlangt eine Rirche, bie fein Bort bekenne und es in Ausübung bringe: nichts ift leichter! haben wir nicht herrliche Armpel, eine gutbefolbete Prifterschaft, Dr= ben, gewandte Gewiffenerathe in Estobar und Moullet, und, um bem Sangen die Rrone aufzusegen, einen unfehlbaren Pabft, fo daß wir gang ficher finb, fo beitig zu fein, als nur bie Abfolution uns machen tann, und viel rechtglaubiger und ftrengglaubiger als bas Evangelium felbft." Freilich, wird weiter bemerkt, ift biefer Formalismus, "ber ben himmel verschuchert und ein Minimum von Frommigfeit festfest, ber das Geelenheil will, aber es zu einem herabgefesten Preise will," nur die bestimmtere Vertörperung bes streng römischen Ratholizismus über-

funadaanges von einer unfreien zu einer wahrbaft freien religiblen Denkweife, gewaltsam von fich ausstieß? Konnte bie arge Sopotrifie, welche bie Erbfunde bes tatholischen Frankreich geworden mar, den aufgeweckten Geiftern einer Nation verborgen bleiben, welche an Ausbildung raffinirten Beltverstandes bereits allen übrigen fo weit vorausgeeilt war? Konnte es ausbleiben. bag ihnen, ben Boglingen ber Jefuiten, bie feine andere Religion kannten, keine andere kennen burften, alle Religion überhaupt war als bas ericien, mas bie Religion bes offiziellen Frankreich wittlich war? mußte nicht gur Berachtung eines fittlich und intellektuell entwertheten Glaubens fich ber Sas gefellen, wenn feine Organe burch berben Druck bie ftrebenben Geifter nieberbielten, wenn nach ber einmal eingegangenen Sollbarität bie Miare biefer Religion ben Thron, biefer Thron bie Altare gu fibaten fich vermaß, bas arge Wefen ber einen bem argen Befen ber andern que Folie fich hergab? Die frangofische Literatur bes 18. Jahrhunderts, welche durch die Polizei der Minister-Cardinale nicht unterbruckt werben fonnte, vielmehr in bie ichleichenbe Beimlichkeit ber geiftreichen Parifer Cirtel gurudgebrangt, nur an giftigem Sohn gegen alles Sohere, an Intensität ihrer corrofiven Wirbungen zunahm, die Revolution, das Jahr 1793, bat auf biefe Frage Antwort gegeben. In ihnen traten bie Ergebniffe

haupt. Rom personisiziet biefen, wie ber Zesuktidmus feinerseits Bem personisiziet. "Aber" — heißt es endlich: "es gibt einen Orben und einen Geift bes Orbens, und selbst unter benen welche: nieber mit ben Jesuiten! rufen, erfchallt biefer Ruf oft mit keinem größern Recht, als ber Rufg Diebe! Diebe! aus bem Mund von Spiebuben selbst erschalt."

einer breibunbertiaurigen Entwicklung zu Tage, mafrent meldet Aranfreich fich fittlich entleert, bes Gewiffens begeben batte. Die Confequeng ber Geschichte ift unerbittlich. Dan hatte Zefultismus ausgefäet: fo mußte man Atheismus und Materialismus draten. Und fo unwiberflehlich fturzt bus einmal übertaubte Bewiffen nicht blos ben Gingelnen, fonbern auch eine gange Nation von Berhängniß zu Berhängniß, baß felbst nach vorübergebenber blutiger Entzweiung bie beiben feindlichen Pole nothwendig fich wieder einigen, jum Bunde fur bie Groffe und Cimbeit Frankreichs von Neuem Die Banbe reichen muffen. Des Beuge ift die Geschichte von Navoleons Wiederherstellung ber Altare bis auf bie bekannten Erklarungen und Thaten bes Minifteriums Buigot. Ein richtigeres Berftanbnig feines fechzehnten Jahrhunderts ift felbst bem gebildeten Krankreich bis beute noch nicht aufgegangen \*), ja seit 1804 hat jede ber brei sich ablofenden Dynastieen Frankreichs zur Religion Richelieu's zuruch tehren, bas Wolt in fteigenbem Daage ben Zesuiten überlaffen muffen, Die Umgestaltung ber politifchen Berfaffungeformen hat hierin nichts geandert. Die Jesuiten und ihre Religion find nach wie vor eine Springfeber in bem Raberwerk ber frangofischen Politik geblieben. Diese Religion ift es, welche in unsern Tagen Die Ranonen bes freien, machtigen Frankreich miffionirend gegen bas wehrlose Tahiti richtete; sie hat bas atheistische und materialistische Publikum bes National zum Enthusiasmus für Dupetit-Thouars, ben Chef einer neuen Art von Dragonaben begeiftert;

<sup>&#</sup>x27;n Ban vergleiche nur bie Auffaffung bes frangofischen Calvinismus in Bouis Blanc's Geschichte ber frangofischen Revolution. Bb. 1.

fie operiet bald lauter, bald geräustbloser wie in Constantinopel. Beirut und bem gangen Drient, fo in Merito, Californien und jenseits ber Felsengebirge, wie in China fo in hinterindien; fle bemonstrirt bas Recht bes Glaubens "ber Dehrzahl ber Frangofen" burch bie Gerichtshofe ber fcwergefrantten Mindergabl in Senneville und Balbenheim; fie gibt bem Evistopat bie gallitanischen Artitel und bie alte Juriffenweisheit Dupin's willig preis und lagt bie alten Sasungen ber frangofischen Darlamente über bie Rechte ber Krone in Beziehung auf bie Rirche faft ohne Biberstand gerbrodeln; fie bewirft bas seltene Schaufpiel, daß das revolutionare Frankreich im Jahr 1845 Macht gegen Macht unterhandelt mit bem General ber Zesuiten und fauberlich verfahrt mit feinen Gohnen, nur bas Gtanbal befeitigend, nicht bie Sache, und felbst bie Beseitigung bes Stanbals mit wichtigen Concessionen bezahlend; fle tagt bie einstigen Trager ber Emeute, die Arbeitercoalitionen, jest unter ber Sahne bes beil. Kaver zu einer clerofratischen Beeresmacht fich zusammenschaaren \*). Durch alles dieg aber ift bem Unglauben seine Berrschaft wieber auf lange bin gefichert, ein einstiger blutiger Kampf

<sup>\*)</sup> Bergt. bie interessanten "Rüdblicke" im Ausland. Jahrg. 1846 Ro. 336 ff. 362 ff. Und burfen wir eine Divination wagen, so wird selbst die vor drei Wochen neu constituirte französische Republik dem Jug überskommener politischer Traditionen unwilktuhrlich folgen mussen. Scht das heutige Frankreich nicht als Fourieristisches Phalanstere und communistisches Utopien aus seiner neuesten socialen Krise hervor, sondern überhaupt nur als Staat im disherigen Sinn, muthmaßlich wieder mit einer militärischen Regierung: so wird es auch den Hauptges danken seiner bisherigen Politik wieder aufnehmen mussen b. h. seine

zwischen ihm und ber herrschsüchtigen Bigotterie wieder eingeleitet. Nur dann wird der ewige Kreislauf politisch=religiöser Metamorphosen des neuern Frankreich, von denen jede vorausgehende der folgenden das alte Erdübel der Gewissenlosigkeit ungeschmälert wieder überliesert, seine Endschaft erreichen, wenn einmal der kühne Wahlspruch der Ritterschaft des französischen Protesiantismus in der evangelischen Gesellschaft zu Paris zur Wirklichkeit geworden ist: il faut evangoliser toute la France!

In England traten die Interessen ber monarchischen Gewalt und ber Staatseinheit in ein ganz ähnliches Verhältniß von Solidarität mit der Kirche, wie in Frankreich. Nur gab dort die Summe dieser Interessen die Entscheidung für den Protestantismus, und zwar Ansangs aus eben so rein äußerlichen Motiven, wie in Frankreich für das katholische Prinzip. Daraus solgte aber, daß wie in Frankreich die Staatsgewalt der resormatorischen Bolksbewegung ein energisches Prinzip der Conservation entgegengesetze, in England die Regierung zwar auf die neuen Tendenzen einging, aber sie durchaus in ihrer Hand behalten wollte und mußte, und so bahingetrieben wurde, dem Bolke, in welchem bereits ein freieres Element des Protestantismus zahl-

Beziehungen zu ben romanischen Boltern immer enger zu knupfen, um an ber Spige bieser mit um so größerer Zuversicht gegen ben Rorden auftreten zu können. Wie gunftig aber bie gegenwärtige Weltlage, wie einlabend hierzu die besondere Lage der romanischen Bölter ist, bedarf ebensowenig einer Auseinandersetzung, als daß Frankreich jenen Zweck nur erreichen kann, wenn es auch im bisherigen Sinn katholisch zu bleiben weiß.

reiche Anhanger gewonnen hatte, eine bochft willfurliche Form von Regierungsprotestantismus zu octropiren. Gerath nun an fich jedes religibse Prinzip ba in eine verkehrte, feiner felbst unwurdige und feine normale Entwidlung beeintrachtigente Stellung, wo es einem anbern, untergeordneten, einem weltlichen Intereffe gang ober theilweife als Mittel bienen foll, fo war bieß in England, formell betrachtet, nicht minber ber Rall als in Rrank reich. Ja, bas erfte wie bas zweite Stabium ber englischen Reformation charafterifiren fich, bei aller fonftigen Berichiebenheit, boch gemeinsam auf's bestimmtefte baburch, bag unter Elisabeth, wie unter Beinrich eine Geftaltung bes Protestantismus von oben berab zur Norm gemacht murbe, wie fie bem Intereffe ber Monarchie am entsprechendften und angemeffenften erichien. In ber Staatstirche tonnte baber bas protestantische Pringip fich niemals organisch aus- und burchleben, nie zu feinem vollen Gelbftbewußtfein gelangen. Gben barum wurden aber bie mahrhaft lebenbigen Elemente bes englischen Protestantismus, welche nach einer folden freien pringipiellen Durchbilbung hinftrebten, von Anfang an genothigt, eine abgesonderte Existenz in einer von ber Staatsfirche unterschiebenen Bolksfirche ju fuchen, und biefe mußte in bemfelben Maage eine gespannte, oppositionelle, feparatiftisch feinbfelige werben, je weniger die offizielle Reformation eine folche Dacht, welche fich neben ihr zu behaupten und ihrer Controle und Leitung ju entziehen Diene machte, neben fich bulben konnte, je ernstlicher vielmehr bie mit bem Staat felbst ibentifche Staatstirche barauf ausging, jene befonbere Erifteng burch außere Gewalt zu brechen. Der harte Drud, unter welchem die

Bolkefirche in England fast ein Sahrhundert lang schmachtete, hatte aber in doppelter Sinficht nachtheilige Folgen. Einmal entwickelte fich zwar unter bemfelben eine ungemeine Energie bes religibsen Lebens; aber biefes tam nach manchen Seiten nicht uber eine gewiffe Beschranktheit binaus, nahm eine mitunter bigarre Gestalt, eine Berbigkeit und Caure an, wie fie gu allen Beiten bem Leben lange unterbrudter Religionspartheien eigen gewesen find. Bum 3weiten aber war bie nothwendige Rolge jener Solibaritat, in welche ber offizielle Protestantismus mit bem politischen Prinzip ber unumschrankten Krongewalt getreten mar, eine mit der Beit immer engere Solibaritat, in welche auch fein Biberpart unvermerkt mit jener Richtung bes politischen Bebens gerieth, welche fich jener Gewalt im Intereffe ber Parlamentsfreiheit wiberfette. Go verfiel auch biefe Seite bes englischen Protestantismus in einen Bustand ftrenger Gebundenheit. Der Trieb ethifch-freier Neugestaltung, welcher in ber bischoflichen Rirche nie zu feinem vollen Rechte gelangt war, gerieth auch bei ben Diffenters in's Stoden und verfestigte fich ju einem jubaiftischen Gesetschristenthum, zum puritanischen Formalismus, jener manierirten Biblicitat ber Sprache, ber Gebehrbe und bes gangen auswendigen Menschen, unter beren tauschenber Sulle, neben ber ehrlichsten religiofen Gefinnung, fich auch bie verwerflichsten Leibenschaften verbargen. Wie in Frankreich bie Zeit ber Religions- und Staatseinheit unter Richelieu und Ludwig XIV. zugleich die Zeit der höchsten außern Machtentwicklung Frankreichs war, fo beginnt auch Englands Größe nicht vor Elisabeths Ber= schmelzung bes Staats und ber Rirche in ber Uniformitatsafte.

Aber auch nur einem fo eminenten Geifte und Willen konnte es gelingen, bei foldem unnaturlichen 3mange folde Erfolge zu ergielen. Sobald baber Englands Geschicke ber Lenkung ber meniger farten und einfichtigen Stuarts anvertraut murben, erfolgte unvermeiblich ber feinbfelige Busammenftog ber beiben entgegengefetten Doppelprinzipien in ber englischen Revolution. Mus feiner beinahe funfzigjabrigen blutigen Rrifis trug nun England zwar ben Gewinn eines mahren Schapes von im Befentlichen ternhaften, burgerlichen und religiofen Inftitutionen Davon, in benen ber ethische Geift bes Protestantismus fich auspragte, ber nach langem Niedergehaltensein jest erft frei und barum mitunter auch ercentrifch fich ju bewegen angefangen hatte. Allein bevor biefe Institutionen burch bie Energie bes religios wie politisch gleich tief erregten Bolksgeistes begrundet worben waren und in weiterer Entwicklung ber noch gebliebenen Barten und Unvollkommenheiten fich entaußern konnten, mar burch ben langen erbitterten Kampf beiber Prinzipien unfägliches Unheil über England gebracht worden, und wie anderwarts bie Berlotterung, fo erzeugte in England bie gefeteeformige Berfteifung bes fittlichen Lebens bie bem Chriftenthum abgewenbete Denfart. Der Geift fuchte ein jenfeits bes wilben Partheifampfes, jenfeits bes ftarren Staatsfirchenthums, jenfeits bes balb bumpfen und unfreien, balb mit allen Segeln einer grobschwarmerifchen Phantaffe einherfahrenben Geftenlebens, jenfeits ber Heuchelei und bes Fanatismus liegendes Gebiet reinern religiofen Methers. In ber Art tragt bie englische Freibenkerei von ihrem Gegenfat gegen einen nicht vollkommen ethifch frei burch-

brungenen Positivismus, vorwiegend ein idealistisches ober spiritualistisches Geprage, ja bangt in ber Regel burch einen ehrenhaften Ernft, durch ein ausgesprochenes religioses Bedurfnig noch mit bem Chriftenthum aufammen, verirrt fich nur in eingelnen fpatern Auslaufern zu bem ftarren Materialismus ber Frangofen. Bahrend biefer bie Folge jesuitischer Gemiffensent. außerung, ift fie gemaß ihrem protestantischen Urfprung mehr bie Folge von Buftanben, die ein überreigtes, irrendes Gewiffen begrundet hat. Auch ift die einer steten Berjungung fahige Rraft bes Protestantismus barin zu erkennen, bag ihr feit Bilbelm von Dranien jene frubere erzwungene Solibaritat zwischen Religion und Staat mehr und mehr weicht, und bag, sowie bies geschieht, baneben auch bas politische Leben frei im Fortschritt felbst gegebener Formen verläuft, ber Nationalgeist jener hemmungen entledigt ift, welche die Mutter ber Auswuchse bes 17. Jahrhunberts geworben maren, nicht nur bie Intensität bes religiofen Sinnes, ba wo er bewahrt wurde, nicht abnimmt, fonbern fogar einen reinern, lebenbigern und immer allgemeiner werbenben Aufschwung nimmt, von bem felbst ein großer Theil ber Staatsfirche mitergriffen und von welchem in verhaltnigmäßig kurger Beit bie Freibenkerei absolut in ben Sintergrund ber Geschichte jurudgebrangt wirb. Bahrenb Brankreiche religiofe Bukunft, wenn es nicht durch unverhofft rafche und vielseitige Entwicklung feiner sporadischen Elemente von Protestantismus davon erloft wird, fcweclich andere Erscheinungen aufzuweisen haben wird, als die alten, langft bekannten, bald ben Bechfel und Rampf, bald die politische Fusion zwischen Boltairianismus und jefuitischer Bigotterie: so harrt Englands ohne Zweifel noch eine reiche Entwicklung, auch seines hinter ber ethisch - praktischen Schöpfungekraft vorerft noch im Geschäft freier intellektueller Selbstvergewifferung zurudgebliebenen protestantischen Geistes.

#### Die Entwicklung ber monarchisch-absolnten Staatsform in Dentschland.

So find es allenthalben abnorme, frankhafte Bustande, pathologische Bilbungehemmungen, erschutternbe Rrifen bes ge fammten Nationallebens gewesen, aus benen bie antichriftliche Denfart fich geschichtlich entwickelte, bevor fie bei uns ihren neueften Sit aufgeschlagen hat. Durch welcherlei Umftanbe ift fie nun unter und in's Leben gerufen worben? Bir kennen bie Untworten, welche man bei mehrerer ober minberer Unerkennung ber Thatfache felbst auf biese Frage gewohnlich bereit hat. Allein nach bem gangen Sange unferer Untersuchung, und weil es nie rathlich ift, einzelne Richtungen von ber Gefammtentwicklung unfere Nationallebene getrennt zu betrachten, wird es erforberlich fein, bem allgemeinen Gang bes lettern eine genauere Beleuchtung zu wibmen, um allenfalls auch hier gemiffe Abnormitaten ju entbeden, benen bie Wirfung jugefchrieben werben muß, ben Geift unferer Nation fo grundlich gegen bas Christenthum verstimmt zu haben, wie es in offenkundigen Thatsachen vorliegt.

Berfen wir zunächst einen Blid auf die politische Entwidlung Deutschlands.

Es fehlte Carl bem Aunften ebensowenig an Neigung, in Deutschland eine abnliche einheitliche Bilbung ber Reichs- und Rirchenverhaltniffe zu erzwingen, wie ben Balois in Frankreich, ben Tubors und Stuarts in England. Aber alle Berfuche fie berauftellen miglangen, weil bereits vom 13. Jahrhundert ber bie provinzielle Kurstengewalt in Deutschland so befestigt worden war, baß fie im 16. ber Raifergewalt vollkommen bie Spige bieten konnte. Die Papfte hatten bieß fo eingeleitet, und Deutschland ben Schut ber Rirche, ber Freiheit bes geiftigen Pringips gegen die rohe weltliche Macht mit schweren Opfern an seiner politischen Einheit und Größe bezahlt. Durch die nemliche von ben Papften geforberte Bilbung feiner offentlichen Berhaltniffe rettete aber Deutschland im 16. Jahrhundert Die geistige Freiheit jum zweiten Mal und zwar jest gegen die mit Carl V. verbunbenen Papfte felbft. Alle Unftrengungen ber Raifergewalt, wie ber Curie icheiterten an ber außern Seftigfeit, welche bie erbliche Fürstengewalt und durch sie bie Reformation in ben einzelnen Territorien gewonnen hatte. Wenn nun aber auch die dem 16. und 17. Jahrhundert eigene Tendeng gur ftartern Concentration ber monarchischen Gewalt, welche burch bie Balvis wie bie Bourbonen, burch bie Tubors wie bie Stuarts, burch bie spanischen wie die deutschen Sabsburger, ja felbst burch die Curie reprafentirt wird, infofern fie bie mabrend bes Mittelalters ausgefahrenen bemofratischen Geleife verließ und fich wenigstens um ben Schein einer Stute ber Ginberrichaft bemubte, im Großen bei

fen ift. Und er ift woht auch die treffenbfte Benennung fur die gesteifte und gepuberte Freiheit unfrer paar taufend Privilegirten um die Mitte bes vorigen Sahrhunderts, mochte fie nun von Schloffern, Burgen ober Patrigierhaufern, von Cabinetten, ober großen und fleinen Rathen, von Canbftanben ober gefürsteten Pralaturen, von Nurnberg ober von Ruhschnappel aus gegen ben Helben ber neuen Staatsibeen Opposition machen\*). Jenes Wort in feiner pragnanten Bebeutung ift bas Symbol bes fich gegenständlich geworbenen, aus ber alten in eine neue Entwicklungsphafe übergehenden Nationalgeistes. Wir Deutsche haben es erfunden und burfen und biefe Erfindung, bie fo ehrenvoll ift als die bes Schiefpulvers und ber Buchbruderfunft, um alle Welt nicht rauben laffen. In ihm war ber Bruch bes eblern Theiles der Nation mit verlotterten, verlebten Buftanden langft ausgesprochen und mit Bewußtsein ber Gebanke eines rationellern Staatszustandes ergriffen, ehe die französische Revolution mit ihren Folgen bahin fuhrte, die nur noch burch ihr Alter ehrwurdigen Formen bes alten Deutschlands auch außerlich zu zertrůmmern.

<sup>\*)</sup> Bergl. über bie abgestorbenen beutschen Territorien: bie reichs= ritterlichen Gebiete, bie geistlichen ganbe, bie Reichsstäbte, bie Grafsschaften und kleinen Fürstenthumer, Perthes: a. a. D. S. 83 ff.

Die absolute Monarchie als Erzengerin bes gebilbeten Mittelstandes in Deutschland, repräsentirt im Beamtenthum und seiner abstrakten Intelligenz.

Es darf im Allgemeinen als Thatsache angenommen werden, daß der Staatscharakter, welchen Preußen ausgebildet hatte, in andern deutschen Territorien theils verwandte Gestaltungen hervorrief, theils die bortigen Einrichtungen stärkend und belebend durchdrang. Durch ein wenn auch dem Grad nach verschiedenes Eingehn der Regenten auf die Maximen Friedrichs des Großen, erhielt wenigstens das nördliche, protestantische, fürstliche Deutschstand eine ziemlich gleichsormige Art politischen Daseins. Ben nicht geringer Wichtigkeit war es dabei, daß jene außere Gleichsormigskeit auch innerlich vollzogen wurde, und zwar durch den raschen Ausschwag den unsere neuere Nationalbildung gerade in diesem Zeitraum nahm. Dieses Zusammentressen ist nicht zusäus, sandern ser läst sich zeigen, daß in ihrer gangen Entstehung unsere

Nationalbilbung burch bie Entwicklung bes monarchischen Prinzips wesentlich bedingt war.

Die bohere geiftige Bildung in Deutschland überhaupt erft mit bem bezeichneten Zeitpunkt beginnen zu laffen, mare naturlich eine geschichtswidrige Berkehrtheit. Fürstenthum, Abel, Geiftlichkeit, Universitaten, Stabte waren von jeher auch in Deutschland eben fo viele Berbe berfelben. Aber eben fo gewiß ift es, baß, wenn wir die religiofe ausnehmen, die von ihnen erzeugte Bilbung fast burchgebenbs nur auf die Genoffen jener Stande beschränkt blieb, ohne lebenbigere Bechfelwirkung ber einzelnen Bildungefreise untereinander, obne einen regelmäßigen Mustausch. ohne eine reichere Fulle gemeinsamer, in bas Gesammtbewußtsein ber Nation übergehender Refultate. Diefen Charafter ber Abgeschloffenheit nach ben einzelnen Standen verlor bie beutsche Bildung erft allmablig, und zwar mit dem Zeitpunkt, wo biefe Stande um bas famen, mas bisher ihre vollefte Bedeutung ausgemacht hatte, nemlich ihre lebendige Beziehung zum Staat. Dieg war aber bie Folge ber alle bisherigen Berechtigungen ber flandischen Gliederung verschlingenden rein monarchischen Regierungbform. Der Beg, auf bem eine bon ben Stanben unabhangige Gemeinbildung in's Leben gerufen wurde, ward aber burch die eigenthümliche Umwandlung des Lebens in den Stadten vorzüglich bestimmt.

Dem flabtischen Leben, das aus Sandel und Sandwerk seinen Ursprung genommen, hatte sich schon langst im Mittelalter ein Leben in Kunft und Wiffenschaft beigefellt. In und nach bem dreißigjährigen Kriege brachten die Ritter, von ihren einsamen

Burgen in bie Stabte niehent, ein neues Element binau. 218 um biefelbe Beit die Beamtenverhaltniffe fich zu entwickeln begannen, fanben auch fie in ben Stabten ben Gis ihrer weitern Musbilbung. Enblich brachten bie vielen großeren und fleineren Fürstenhöfe, langst ichon bes Wanberns entwohnt, auch bas Sofleben mit einer fehr großen Bahl von Stadten in Berbinbung: ig bie Refibenz- und Territorialftabte liefen ben in Bertnocherung gewohnheitsmäßigen Dafeins verkommenden Reichsflähten meift balb ben Rang ab. Alle biefe fehr verschiebenen, in ben Stabten fich begegnenben Elemente erscheinen zwar außerlich noch schroff genug getrennt; aber ohne Ginfluß auf einander blieben fie nicht. Aus ihrem gegenseitigen Berhalten zu einander, und aus ber Bechfelmirtung, welche fie aufeinander übten, wuchs fehr allmalig und unbemerkt ein neues, ber fruberen Beit unbekannt gebliebenes geiftiges Sein bervor, welches als fociales Leben bezeichnet werben taun; als Refultat biefes focialen Lebens, eine von ben Stanbeunterschieben unabhangige Gemeinbildung, eine bei Allen wefentlich gleiche Anschauung ber Dinge, eine offentliche Deinung, welche als bedeutfamer Raktor mitbeftimmend in die Beitverhaltniffeein griff und in einer gunehmenben, nicht ftreng ben gaful- / taten, fondern ber Nation angehörigen Literatur ihre Auspragung erhielt. Reineswegs ein bestimmtes Maag ber Bebeutung ober Birtfamteit fur ben Staat bilbete bie Borausfegung, welche bem Einzelnen Sit und Stimme in ben Kreifen bes focialen Lebens verschaffte, sondern ein bestimmtes Maaß geistiger Ausbildung, mochte fich dieselbe auf diesem ober jenem Bege entwickelt haben. Alle, beren Lebensthatigkeit burch bie von ihrem Berufe gestellten

Anforberungen in körperlicher Arbeit verzehrt warb, waren baher ausgeschloffen; alle bagegen, beren Beruf eine vorwiegend geiftige Thatigkeit verlangte ober gestattete, eingeschloffen. \*)

hiermit aber war ber Ginfluß ber abfoluten Monarchie auf bie beutsche Nationalbilbung noch nicht erschöpft, sondern eben so wichtig wurde jene politische Entwicklungsform baburch, baß sie ber neuen Nationalbilbung in dem Beamtenstand einen Erager schuf, ber alle übrigen an ber Substanz bes socialen Lebens betheiligten Faktoren an eingreisender Bedeutsamkeit weit überwog.

Die Form ber Staatsverwaltung war im Ausgang bes Dittelalters noch febr einfach, ohne Centralisation, wie bie Staaten felbst. Die Corporationen, in welche ber bamalige Staat zerfiel. regierten fich größtentheils felbit. Doch gehörten bie Rathe und Beamten, welche im unmittelbaren Dienfte ber Rurften fanben. und beren oberhoheitliche Gerechtfame verwalteten, haufiger bem Burgerstande an, als bem Abel, ber noch immer ben Rriegsbienst vorzog. Der Sit ber gelehrten Bildung waren bie Stäbte, und ba wegen ber meist verwickelten Reichs und Territorialverhaltniffe jene im Dienst ber Fursten unentbehrlich war, so gab ber Besit berfelben ben Rinbern biefer einen naturlichen Borzug. Dieß Berhaltniß erhielt fich auch in ber Hauptsache, als feit dem 16. Jahrhundert die Landeshoheit sich immer mehr zur Unabhangigkeit ausbildete, bemgemaß bie Beborben fur bie Babrnebmung ber landesberrlichen Rechte, mit ber ungleich größeren Ausbehnung auch eine festere, bereits collegialische Gin-

<sup>\*)</sup> Perthes a. a. D. G. 230.

richtung und mannigfache Abflufungen erlangten, und bie Ginführung bes romifchen Rechts einen gelehrten Richterftanb nothwendig machte. Besonders aber flieg bie Bebeutung ber Beamten, als feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts bie Thatigkeit ber Lanbstande mehr und mehr fant, feit bem 18. Jahrhundert bie Territorien fich vergrößerten, und nach bem Charafter, welchen bie Regierungsweise annahm, bie Polizeigufficht bes monarchifchen Staates fich auf immer mehrere, bis bahin unbevormunbete Lebensgebiete auszubehnen fortfuhr. Much bie immer koffinieliger werbenben Kriege fammt bem fleigenben Burus ber Bofe führten nothwendig auf die hobe Bichtigkeit eines geregelten und mit Renniniß geleiteten Staatshaushalts gurud. Preugen, welches unter Friedrich bem Großen ben Kampf mit halb Europa zu beftehen und später die Bunben bes fiebenighrigen Krieges auszubeilen hatte, vermochte bieß nur burch ein Bermaltungefoftem, bas einerseits fcon in feiner gangen Ginrichtung auf Erganzung materieller Mittel burch geiftige Rrafte Rudficht nahm, anbrerfeits auch, was feine Sandhabung betraf, auf einen nicht gemeinen Grab von intellettueller Befähigung und moralifcher Buverlaffigfeit feiner Beamten berechnet mar. Go erhob fich bis zu Ende bes 18. Jahrhunderts die landesherrliche Dienerfchaft zu einem bochft angefehenen, einflugreichen und burch Bilbung hervorragenden Stand, und murbe ebenfo burch Ge halte, Ehren und Stanbesvorrechte überall als folder ausgezeichnet, als burch bie ftete reichere und vielfeitigere Entwicklung bes Berwaltungsorganismus ber Bahl nach vermehrt, seiner Bebeutung nach verselbstständigt. Zwar wurde baburch nunmehr

auch ber Abel immer häufiger in ben Civilstaatsbienst gelockt und es fielen ihm die hochsten Aemter zu. Allein ba fich die burch die Beit geforberte Befähligung nun einmal nicht an bie Geburteporrechte binden ließ, fo blieb im Befentlichen, und befonders ber mittlere und untere Civilftaatsbienft, ber bervorftechenbe Wirkungefreis fur bie intellektuellen Rrafte ber burgerlich gebornen Glieber ber gebilbeten Belt, welche im protestantischen Deutschland besonders burch bie gabireichen Predigerfohne einen eigenthumlichen, bebeutfamen Buwachs erhielt. Bar nun bie ftreng gelehrte Bilbung ohnebin im verjährten Befipe biefer Claffe ber Gefellichaft, fo tam ju biefem Befite ber neue, jener unabhangig von ben Fakultaten aufblubenben Nationalbilbung. Die ersten Reime ber neuern beutschen Muse erzeugte und pflegte unbeftritten biejenige Sphare unferer burgerlichen Belt, welcher die Prediger. Aerzte und die übermiegende Bahl von Beamten anzugehören pflegten; in ben übrigen Stanben regte fich mit Ausnahme beffen, mas jeber bem focialen Leben aleichsam unwillturlich zubrachte, fur's erfte noch weniger felbstthatige Theilnahme. Denn weder war, mit wenigen einzelnen Ausnahmen, ber beutsche Abel seinen Untecebentien und Gewöhnungen nach, biefer Seite bes Lebens jugewenbet, noch machten ben in Deutschland nur febr fporabifch entwidelten hobern Gewerbstand Bohlhabenheit und lebenbiger gewecktes geistiges Interesse geschickt, als Mebenbuhler ber Beamtenklaffe aufzutreten. Nicht, wie in Frankreich und England, an ben Sofen, im Rreife bes Abels, im Schooße von Welthauptstädten und eines unabhängigen beguterten Privatlebens, entwickelte fich unfere neuere Nationalliteratur, sondern in der Umfriedigung pft sehr kleinar, bescheiden ner, geräuschloser Lebenstreife und Dertlickeiten, in jenen Classen, die der eigenthümliche Organismus des deutschen Staats- und Kirchenlebens erst geschaffen, die kein anderes Land in dieser specissischen Ausbildung und Stellung kannte, und in denen das berufsmäßige Hingewiesensein auf eine gründliche wissenschafte liche Worbereitung und entsprechende Lebensthätigkeit einerseits den Reiz geistigen Arbeitens überhaupt stets neu anregte und stärkte, andrerseits ihm durch eine leidlich gesicherte Eristenz Befriedigung möglich machte, ohne doch bei dem stets in den Grenzen der Mäßigkeit und Sparsamkeit zugemessenen Lebensunterhalt ihn durch Opulenz und Ueppigkeit zu ersticken. So entstand aus den gegebenen Verhältnissen unseres politischen Daseins unser gebildeter Mittelstand, zu diesen Zeiten der Herb und die Seele des geistigen Lebens unserer Nation.

Es läßt sich aber unmöglich verkennen, daß unsere Nationals bildung, ober die in ihr vorherrschende Lebensansicht von bem Gefäße, das ihren Inhalt umschloß, einen sehr merklichen Borgeschmad annahm. Der Charakter unseres Staatssebens und die daraus unvermeiblich hervorgehenden Gewöhnungen und Betrachtungsweisen der Dinge brudten sich in unserer Nationalbildung und in dem Geiste und Sinnen ihrer Träger in fehr kenntlicher Gestalt ab.

Erinnern wir uns, baß bie deutschen Landschaften feit Ausgang bes 17. Jahrhunderts in ihrem Innern immer mehr die Gestalt eines gliedlich zusammenhängenden Organismus verloren. Ueber ben Trummern der einstigen historischen Gliederung ber Berechtigungen erhob fic nach und nach als bie ausschließliche Summe aller Berechtigungen ber Staat, verkorpert im numen bes Lanbesfürsten und von ihm in ungahligen Bergweigungen auslaufend in die Beamtenwelt. Sa die lettere galt immer mehr als ber Staat xar' elovie, wie fich in den offiziellen Benennungen Bof-, Civil-, Militarftaat ausspricht. In ber tiefen Rluft, welche fich nunmehr zwischen Staat und Bolf. Furft und Unterthanen ausbreitete, ftanb fie mit nicht geringem Gelbstgefühl auf jener Seite vom Minifter abwarts bis jum Rangleipebellen und Dfenheiger. In ber Große ihres Fürften erblickten fie ihre eigene Große. Darf es baber wohl auffallen, wenn bie Richtung, welche bie Lebensanficht unferer Gebilbeten nahm, eine ihrer Lebenöstellung gleichformige, b. h. abstratte, gefchichtolofe, faft burchgebende mit ben Beburfniffen bes Bolksgangen außer Begiehung tretende, ben tiefern Intereffen und Beffrebungen beffelben entfremdete ward? Dag immerbin ein abnlicher Borwurf mit Recht fcon Die gelehrte Standesbilbung bes ausgehenden 16. und gefammten 17. Sahrhunderts treffen : gewiß ift, daß die neue 🔌 Bildungsphafe unter Ginwirkung bes angegebenen Faktors in Diefer Richtung fich vollendete.

Beachten wir ferner, daß der Staat bei feinem Absehen von dem Geschichtlichen keineswegs in einer geschichtswidrigen Richtung begriffen, daß die Abstraktion der Geschichte gegenüber im Ganzen in ihrem Rechte war, der Staat durch seine Entgegensehung gegen die bloß geschichtlichen Mächte die Geschichte erfüllte: so begreift sich, daß die ganze höher entwickelte Sphäre der Nation um so lebendiger, aufrichtiget, ihrer Berechtigung

bewußter in eine dem Geschichtlichen, Concreten abgewendete Denkweise einging. Je mehr diejenigen Partikeln des vielzertheilten Deutschland, welche, wie Reichsgemeinden, geistliche und weltliche Reichscorpprationen, dem durch ausländische Ideen vermittelten Fortschritt der größern Fürstenländer gegenüber das historische, conservative Prinzip vertraten, in ihrem Innern wirklich ein crasses Bild unüberwindlicher Stabilität und Berknöcherung, mindestens des Unfreien, völlig Ueberkebten, Aleterssteisen und Altersschwachen barboten, je stärker auf diese, außer allem Berhältniß zur Beit gekommenen einstigen Größen der Fluch des Lächerlichen siel, desto leichter gewöhnte man sich an ein Vorurtheil gegen geschichtliche Potenzen überhaupt. Man wollte geschichtsfrei sein und wurde geschichtslos.\*)

Berhielt sich aber ber Staat in seiner Praris ben geschichtlichen Machten gegenüber als ber absolute, b. h. kategorisch-imperativisch, rudsichtslos burchgreisend, so war es kein Bunder,
baß unsere deutsche Ausklarung nicht bloß innerhalb einer ironischen Kritik stehen blieb, sondern in ihren Theorieen eben so kategorisch raisonnirend, vorweg klabbrechend aller Tradition, auch
ben berechtigten, noch immer lebenskrästigen, ja in unserem wie
in keinem andern Bolke je vertilgbaren Elementen derselben sich
gegenüberstellte. Diese Erscheinung war aber wesentlich bedingt
burch die nächstsolgend hervorzuhebende.

<sup>\*)</sup> Diefes Streben fich von aller Gefchichte als bem Gefteiften, Gepuderten, Convenieng : heuchelnben loszulofen, reprafentirte ichon fruhzeitig in unferer Literatur die Robinfonabe und ber beliebte Aventurier: roman. Bilmar a. a. D. S. 440.

Der Staat in seinem burch ben absoluten Billen bestimmten Entwidlungsgang mar in bobem Grabe inbifferent geworben gegen jedwebe lotalen Bezuge. Weber fummerte ibn bas Reich. noch was in feinem eigenen Schoofe Lotales burch Bertommen und individuelle Berthe geheiligt mar. Baren nun in ber frubern Beit auch die Beamten ortlicher gewesen, fefter, mehr fei es burch lokale Abstammung ober bauernben Aufenthalt mit ihren Pflegebefohlenen vermachfen, fo loften fich jest, in Folge ber neuen Regierungsweise, befonders aber ber baufigen Territorialperanberungen, ber machfenben Ausbehnung ber Staatsgebiete, auch biefe Banbe. Die Beamten wurden baufig verfett und liebten bie Berfetung um ber bamit verfnupften Beforberung willen; fie borten am Ende gang auf, ihren außern Bohnfit als etwas Feftes zu betrachten, fie schalten fich mit ihren Kamilien aus ber burgerlichen und firchlichen Lokal-Gemeinde aus und befagen fortan ihre Seimath nur in bem abstrakten Gebiet bes Staates. So bildete fich allenthalben über ben lokalen Schichten ber Gefellichaft, ben erbfaffigen Burgern, eine eigene getrennte Begmtenschicht, bie fich allenthalben rafch jufammenfant, Stanbesporrechte geltend machte, einen besondern Standesgeift, eine besondere Standesbildung entwickelte und vom Bater auf ben Sohn fortpflanzte. Der Name "Burger" erhielt jest jene spezifische Bebeutung ber Unterscheibung vom Beamten, mit bem Rebenbegriff bes Lokalen, Engen, Beschränkten, Stabilen, ju jebem Berständniß, zu jeder Einwirkung auf bas Große Unfähigen. Sievon nicht am Benigsten erhielt die Lebensansicht unferer Gebildeten vielfach einen edeln, freien, über bas Kleinliche wirklich

erhabenen, aber auch einen leiber nur gu flart ausgeprägten, fpiritualiftifch-univerfaliftifchen, tosmopolitifchen Bug.

Der absolute Staat ift weiterhin bei Erreichung feiner 3mede mit unbedingtem Bertrauen erfullt zu ber phylischen Gewalt, bie in feinem Befige ift, zu ben Mitteln ber Intelligenz, welche ihm zu Gebote ftehn. Die moralisch-religibsen Substanzen, welche bas Bolferleben burchbringen, erfrifden, befruchten, find in bem Mechanismus feiner Einrichtung nicht mit in Rechnung genommen, ober es find biefe freien Rrafte, im Berhaltnig au ben ubrigen Rraften, welche bem absoluten Willen gur Sand find, beftimmt nur eine fehr untergeordnete Rolle zu fpielen. Cbenfo aber verhalt es fich mit bem Beamtenftand. Im Stolz auf ben Theil bes abfoluten Billens, beffen Sandhabung bem Einzelnen übertragen ist, in der Einbildung auf die Kraft der Intelligenz. die ihm von Ratur verlieben ift und burch beren felbsterworbene Ausbildung er fich bem Staate unentbehrlich macht, im Berlag auf die Sicherheit, welche in ihm die häufige Uebung feiner Gewalt eingefiont hat, entichwindet ihm die richtige Schapung beffen, mas er im Staat unterschatt fieht, verliert gulegt auch er bie Bafis, auf welcher, abgesehen von allen Unterschieden, Mensch neben Mensch gemeinsam ftebt, ben Blid nach ber Sobe, von welcher mahrhaft und allein bem Ginzelnen und bem Gangen feine Rraft zuströmt.

Auch baß ber Dienst bes absoluten Billens streng, imperativisch ift, burfen wir nicht außer Acht laffen. Er bulbet keine Entgegensegung, wird burch keine gemuthlichen Beziehungen in seinem gemeffenen Gange gemilbert. Einem Gefehe mensch-

lichen Wesens folgend, verhalt sich baher in gleicher Weise jede ber höhern Abstusungen, welche bazu ba ist, den absoluten Willen zu verwirklichen, zu der nächstsolgenden niedern, so lange es irgend noch eine solche gibt. Es gereicht ihr zur eigenthumlichen Genugthuung, dassenige nach unten aktiv zu sein, was sie von oben her betrachtet, passiv zu sein genöthigt ist. Diese Gewöhnung aber artet dann leicht aus, wenn auch nicht siets in einen verachtenden Uebermuth, mit welchem jede Reaction von unten nach oben, als von Haus aus unberechtigt, abgefertigt wird, so doch in ein mehr oder weniger absprechendes Verhalten gegen jede Neußerung oder Bethätigung, welche, ohne aus den ofsiziellen Kreisen entsprungen zu sein, Miene macht, sich sei es an Gegenständen des speziellen Ressorts oder am Ganzen frei zu betheiligen.

Endlich sucht ber Beamte, je gebundener er nach ber offiziellen Seite seines Wesens ist, desto mehr nach allen übrigen sich jedes 3wanges zu entledigen, desto mehr in allen nichtofsiziellen Sphären durch behaglich freundliche Gestaltung seiner Lebensverhältnisse sich schoolos zu halten.

Wer einigermaßen im Stande ift, Geist und Sinnen unseres sogenannten gebildeten Mittelstandes, wie er etwa von der Mitte des vorigen bis in das erste Decennium des gegenwärtigen Jahrhunderts sich gestaltete, zu objektiviren und unbefangen zu würdigen, wird schwerlich umhin können, in dessen Physiognomie die angegebenen Züge anzuerkennen. Es wird neben allen sonstigen Vorzügen, ihm zwar nur schrittweise, aber unsehlbar dieser abstrakte, geschichtslose, vom Bolksthum abgelöste, kosmopolis

tische, gewalt- und intelligenzstolze, pelagianisch auf sich selbst gestellte, tieferer ethischer wie religioser Lebenssubstanzen sich mehr und mehr begebende Charakter bes absoluten Staates und seiner Beamtenherrschaft in berselben mehr ober minder kenntlich ausgeprägt, begegnen.

Wie merkwurdig harmonirt aber bamit auch die Entwicklung unferer Theologie, unferes kirchlichen Lebens!

## Die orthodoxe protestantische Staatsfirche bes 16. und 17. Jahrhunderts.

Werfen wir vor Allem einen Blid auf die innere Entwicklungsgeschichte bes deutschen Protestantismus seit den Zeiten seiner vollen, öffentlichen, reichsgesetzlichen Anerkennung, mit vorwiegender Rudficht auf die, sein Wesen constituirenden Prinzipien, so können wir von ihm nicht ruhmen, daß er diesen Prinzipien durchgängig treu blieb.

Alle Prinzipien, welche einen positiven Fortschritt in ber Menschheit begründen und neue Lebenskreise um sich zu bilden trachten, treten zuerst mit allgemeinern, weitern Ansprüchen auf, bis sie sich eine Heimath errungen und gesichert haben. Ist dieß vollbracht, dann werden auch sie conservativ, wie jeder, der eine Heimath besigt. Die neuen Gedanken, Bedürfnisse, Errungenschaften suchen Raum und berusen sich dabei auf die Freiheit, als das allgemeine Recht der Bewegung des Substantiellen. Haben sie ihr Territorium erobert, in dem allgemeinen Raume den ihrigen eingenommen, so hören sie nicht nur für sich auf mehr Freigen eingenommen, so hören sie nicht nur für sich auf mehr Freigen

heit zu begehren, sondern treten auch beschränkend auf gegen das, was, im Bewußtsein noch nicht am Ziele angelangt zu sein, von fortdauernder Unruhe getrieben, an das Recht allgemeiner sormeller Freiheit appellirt. Daß ein solcher Zustand von Sattheit, von Conservatismus auch in der deutschen Resormation eintrat, ist unleugdar; ebenso daß schon Luther in seinem personlichen Berhalten zu manchen Elementen der Bewegung hiezu den Ansang machte. Er und noch mehr die auf ihn folgende Zeit unterlagen hier einem Gesetze menschlicher Schwachheit. Die Reime, welche z. B. in Melanchthon's Theologie für die organische Fortbildung des protestantischen Dogma's lagen, gingen durch diesen Conservatismus des strikten Lutherthums auf lange Zeit hin verloren.

Aber freilich burfen wir diese Erscheinung nicht mit unbilliger Strenge beurtheilen. Ohne solche auf die stoßweise Bewegung unausbleiblich wieder sich einstellende conservative Geruhsamkeit, bei einem unaushaltsamen Borwartssturmen der ziellosen Geister, würden kaum die Früchte auch nur eines Stadiums der Bewegung der Renge zu gut kommen, die weniger für das Ringen selbst, als für die Einerntung seiner Resultate bestimmt ist. Berner: die formellen Prinzipien einer Reihe von großen Erscheinungen werden nie erschöpft und ausgereist, die Theorie derselben kommt nie zu Stande im unmittelbaren Fluß der Begebenheiten selbst, in der von ihnen materiell erfüllten und bewegten, schaffenden Gegenwart. Es arbeiten im Gegentheil solche Zeiten viel mehr im Drang des Pathos, im Schwung des Genius als aus bereits vollkommen und allseitig klar entwickelten Grundsägen. Erst wenn sene schöpferischen Triebe eine Zeitlang pausstrt haben und

neue Entwicklungen ihre legitime Abkunft von der vorhergehenden nachzuweisen trachten, kommt auch die Zeit prinzipieller Feststellung. So gewiß daher unser Jahrhundert über Inhalt und Umfang des protestantischen Prinzips zu restektiren hat, so wenig lag diese Arbeit in dem natürlichen Charakter und der Aufgabe der Zeiten Luther's.

Indessen ist neben bem obigen noch ein anderer wichtiger Umftand in Betracht zu ziehen. Die Rirchenspaltung begrundete in Deutschland eine neue Staatenbilbung innerhalb bes Reichskörpers. Es gab von nun an protestantische und katholische Staaten. Diefe Bilbung erhielt reichsgefetliche Unerkennung, Die Confession eine faatbrechtliche Bebeutung. Der Staat ibentificirte fich mit bem Protestantismus. Die nothwendige Kolge bavon mar, bag ber Lehrbegriff, bas Symbol, in welchem ber Bluß ber freien Geiftesbewegung fich ernstalliffert hatte, unter eine überwiegend juribische Betrachtungsweise fiel. Das Symbol wurde Staatsgeset, und als foldes im Stagt wie in ber Rirche imperativisch geltend gemacht. Ja, fast noch strenger als von feinen Unhängern, wurde beffen buchftabliche, weber einer vermehrenden noch vermindernden Menderung fahige Gultigkeit von ben Gegnern übermacht. Ift boch bekannt, bag bie Jesuiten jeder protestantischer Seits vorkommenden Abweichung von ber Augeburgischen Confession auflauerten, ben weitern Ausbau ber lutherischen Doctrin in ber Concordienformel als Grund anzogen, um den Reichsfrieden aufzukundigen.

Aber in ber That enthielten nicht die angeführten Momente einen nothwendigen Grund bebenklicher Mißfande fur die Bu-

tunft bes Protestantismus. Diefer batte bas intellektuelle Element zu feinem freien Bunbesgenoffen gemacht, inbem er es mit ber Bauberfraft einer überwiegend geiftigen Gewalt in fich heranzog und mit fittlichen Motiven burchbrang. Es galt nun biefe Spnibefe zu bewahren, und bas konnte nur geschehen burch Erhaltung ber ursprunglichen ethischen Impulse. Run enthielt bas Symbol afterbings jene Befenslehren, in. benen ber Prote-Mantismus feinen ethischen Charakter ausgeprägt batte. Lag es baber nicht in ber Ratur ber Gade, baf biefe Lehren auf Die Lebenbigerhaltung ber bem Protestantiomus angebornen Teleglogie wirken mußten? Gewiß! Auch geschach bieß; aber es geichab nicht mit ber Rraft und nachbaltigen Lebendigkeit, mit welcher es hatte geschehen konnen, geschehen follen, geschah nicht wie im Einzelnen, fo im Großen und Gangen. Es lag etwas ungemein Berführerifches in bem geficherten Beftbftanb, welchen die in der Hauptsache rein ermittelte evangelische Wahrheit burch Aufnahme ber Confession in ben Begriff bes Staates erlangt batte, in jenem Berhaltniß ber Rirche zum Staat, wonach erftere ben letteren fich flets gur Seite und gewärtig wiffen burfte, in bem Befit von Formen und geschloffenen Organisationen, welche für das religiofe Leben geschaffen wurden und geschaffen werden mußten; endlich in ber gangen erbichaftlichen Uebertragung, in welcher die nachkommenden Geschlechter die Errungenschaft ber beißen Rampfe ihrer Bater übertamen. Je beißer biefe Rampfe gewesen maren, je gemiffer, eben weil fie erftritten maren, deren Resultate erschienen, besto leichter konnten bie Erben auf ben Gebanken gerathen, daß nun bie Beit bes Geniegens gekom-

men fei. Ein foldes Genießenwollen aber wiegt ftets in eine gefährliche Sicherheit ein, und aus biefer entspringt eine gewisse unerlaubte Reigung zu mubelofem Befit, welche in jeber Sinficht verberblich ift. Babrend bie evangelische Bahrheit auch ba. wo ihr Leuchter bereits aufgerichtet basteht, fur bas einzelne Subjekt boch ftets burch irgend eine Art von innerem Rampfe angeeignet fein will: entwohnte man fich nach und nach bes Selbfidurdmachens jener inwendigen Prozeffe, burch welche fie erft vollständig unfer Eigenthum wird, in uns lebt und lebendid immer von Neuem fich verjungt und fortbilbet. Im Befit ber bogmatifchen Formeln und firchlichen Ginrichtungen ließ man fich verleiten, biefen eine weit größere felbsistandige und schöpferische Birkungstraft zuzutrauen, als fie an fich, ohne ben belebenben Sauch bes Geiftes üben konnen. Was burch ben Dienft am Bort, burch treue Unterweifung bes Bolfes, burch gemiffenhafte Seelforge, burch bas Erempel bes eigenen Banbels im Prinzip gepflanzt und gepflegt werben und aus emfiger Pflege fich in jeder Generation zu einem ebenfo vollen, felbftftanbigen Leben entfalten follte, wie in ber Anfangszeit: bas gewohnte man fich, nachdem es einmal Gefet geworben war, auch vorwiegend in ber Beife eines Gefetes geltend zu machen, bas nie allein bas mahre Leben wedt, unter beffen Starrheit manch' Icone Bluthe zerstort, manch' ebles Reis eigenthumlich christlichen Lebens, wie driftlicher Biffenschaft, bas nicht unmittelbar in die gesetzliche Form paßte, geknickt wurde. Mit einem Worte: ihre ursprüngliche Stellung zum Bolte wandelte fich ber Rirche allmählig in eine Stellung zum Staate um. Dies imperativische.

90

juribifche Berhalten bes Staates jum religiofen Leben ging bei fold' enger Berbinbung auch auf bie Rirche über. In fcmerem Brrthum über bie von ihr zu mahlenben Dittel befangen, glaubte biese Allem Genuge zu thun, am Aufbau ber Gemeinde Gottes zu arbeiten, wenn fie ben Staat in jener ftriften Richtung auf fombolifche Orthoborie erhielt, zu welcher er unter ber atgebenen Gestaltung ber offentlichen Berbaltniffe obnebin neigte, eine Staatsorthoborie, beren naturliche Starrheit gerabe fie bette fluffig machen, burch innerliche Belebung temperiren follen. Die Theologie baute auf ben Staat und nicht auf ben frommen, lebenbigen Geift ber Gemeinbe, mahrend ihr boch nicht von jenem, nicht von ber fiftiven Bertretung ber Gemeinbe in bem Surften und beffen Rathen in ben Confistorien, fonbern nur von ber wirklichen Gemeinde felbst mahrhaft erfrischenbe Impulfe guftromen konnten. Im Gegentheil beraubte fie fich burch ihre juribische Saltung aller folden Gin- und Buffuffe. Rur fo find manche Erscheinungen in ber Geschichte ber blubenbften proteftantischen Orthoborie zu erklaren, von benen wir unsern Blid gern schaamvoll abwenden, nur so eine Bernachlaffigung ber religibsen Bolkeintereffen gerabe in ben Regionen bes ftrikteften Lutherthums, die felbst durch die Noth der drangvollen Beit des breißigjahrigen Krieges nicht entschulbigt wird.

Um schlimmsten war es aber, baß die Kirche in diesem keineswege nur vorübergebenden Bustande von formalistischer Erstarrung sich noch burch ben Schein eines wirklichen Lebens tauschen konnte. Dieser Schein war der rege Eiser, welcher sich gerade in jenen Zeiten für eine gelehrte Beschäftigung mit den religiosen Stoffen kund aab, und ber eine imposante theologische Literatur erzeugte, imposant nicht bloß burch bie Bahl ihrer machtigen Bande, nicht bloß durch ben Borrath bes barin aufgespeicherten Biffens, fonbern noch burch manche anberen schätbaren, eine feltene Birtuofitat bes Geiftes beurfunbenben Gigenschaften. Aber wir tonnen immerbin unfere volle Bewunderung gollen bem außerorbentlichen Aleiße, mit welchem gewiffe 3weige ber Theologie, porzuglich bie Dogmatit und Polemit angebaut, ber Geiftesicharfe, mit welcher alle einzelnen Theile bes Lehrspftems ausgeführt wurden, bem fichern Zaft, welcher auf's feinfte bie Rolgerungen herausfühlte; die aus ben einmal gegebenen Pramiffen fich für Die entlegensten Regionen, die verstecktesten Winkel bes umfaffenden Lehrgebaubes ergaben; endlich bem ganzen größartigen und in nemiffem Betracht untabeligen Charafter ber fuchlichen Spftematit, aus ber es fur alle Beiten unenblich viel zu lernen geben wirb, - und boch in biefem Berlaufen bes gewaltigen reformatorischen Untriebs in lauter corpora doctrinae, loci communes theologici, encheiridia theologiae theticae unb syllabos controversiarum im Ganzen eine prinzipwidrige Entwicklung bes protestantisch = firchlichen Geiftes erblicen, welche ihre nefährlichen Folgen hervorzutreiben seiner Beit nicht verfehlen fonnte.

So gibt namlich ein Interesse an der Religion, welches aus dem Innersten und Liefsten des subjektiven Lebens hervorgeht, das in den Glaubenslehren und Glaubensthatsachen Frieden der Soele und überschwängliches Genüge gefunden hat. Es gibt aber auch ein anderes Interesse an der Religion, welches sich zu ihr

felbst nur objektiv verhalt, indem es an ihr wesentlich nur ben Reig wiffenschaftlicher Erkenntnig befriedigt. Diefes lettere Intereffe kann fich sowohl in Beziehung auf bie Religion überhaupt, als in Beziehung auf eine bestimmte Norm berfelben bis zu einem hoben Grade von Intensitat fleigern, ohne beghalbe nothwendig und wefentlich felbst religies zu fein. Jene Objektivitat kann fich fehr grundlich in die chriftliche Gefühle- und Gedankenwelt verfenten, ohne boch von ihr fubjettiv ernftlich burchbrungen zu fein. Sie vermag bem gesammten Organismus berfelben, auch in ben feinsten Bugen, mit bem geschärfteften Blide zu folgen, vielleicht biefe selbst erft zu eruiren, ohne boch in biefem Geschäft einen wahrhaft eigenen innern Befit auszubreiten. Gie vermag fich fogar leidenschaftlich und mit höchster Aufrichtiakeit, sei es für bas Gange eines Systems, fei es fur biefen ober jenen einzelnen Sat zu erhiten, und boch bleibt ihr das Substantielle besselben innerlich eine fremde Sache. Sie erhitzt fich oben nur fur bie Arbeit, beren fie ben Gegenstand gewürdigt, fur ihre eigene Ehre, fur ihr Ich, bas fich in Folge irgend welchen Antriebes einmal auf diesen Punkt geworfen hat. Das Merkwürdigste ift aber hierbei, bag biefe Beiftesftimmung faft immer in ber argen Selbsttauschung fich bewegt, als fei ihr umfaffendes und eraftes Biffen um bie Religion felbst Religion, als fei bas rege Intereffe, welches fie an den religios-firchlichen Objekten nimmt, ber Gifer, mit welchem fie fich an benfelben zu betheiligen vermag, gerade bie mahre, achte Religiofitat, als ftebe und falle mit ihrer Auffaffung ber Religion, mit einzelnen Gagen auf Die fie sich geworfen, die Religion überhaupt.

Bir brauchen taum baran zu erinnern, bag wir in biefen Bugen eine mefentliche Seite ber Scholastif zu zeichnen versucht haben, welche zu verschiedenen Beiten in der driftlichen Theologie geherricht und fie ihres praktischen Rervs beraubt hat, inbem fie regelmäßig ben lebendigern und individuell freiern Teußerungen bes religibsen Lebens, bie eben barum nicht ftets nur ihre Gestalt tragen, in ihre Daage fich paffen laffen wollten, fich entgegenfette. Und einer folden Scholaftit, welche vom Standpunkt bes rein theoretischen Sabers aus, in ben fie einzig vertieft war, jebe große, prattifche Maagregel zur Sicherung und Befestigung bes evangelischen Gasammtforpers verbachtigte uub hemmte, die ohnehin lodere Ginheit beffelben in ihrer Blinbheit vollends gerriß, bie Geschicke beffelben schmachvoll preisgab, mar fcon vor, wie mahrend bes 17. Sahrhunderts unbestreitbar auch unfere protestantische Theologie anheimgefallen \*). Wir bedurfen keiner Belehrung baruber, bag von biefem Standpunkt aus bie Bestrebungen nicht aller Saupter ber protestantischen Theologie aufzufaffen find; aber bag ber von und gezeichnete Beift bei ber Mehrzahl ber herrschende mar, bas kann nur ein hochft befangener Blid in bie Geschichte laugnen. Nur baraus erklart fich eine

<sup>&</sup>quot;) Schon am 17. August 1565 schreibt Lanbgraf Wilhelm von Deffen an ben Grafen Ludwig von Nassau: "Es ist aber die brüberliche Liebe bei etzlichen theologis bermaßen erkaltet und ir teuslischer Stolz bermaßen gewaren, daß ehe sie vel minimum apicem von iren gefaszten opinionibus abwichen, sie ehr gange königreiche ließen undergehen, ja, wer auch im geringsten ire somnia et scotistische quodlibetulas nit will approbiren, gegen ben ober die kulminiren sie heraus, nit anderst, als obs die ergesten Ariani ober Cherinthiani weren, die uff dem ertbobben zu sinden."

Reihe ber betrübenoften Erscheinungen, in benen ein angeblicher Eifer fur die reine driftliche Lehre fich in die undriftlichfte Geftalt kleiden, ein vermeintliches verzehrendes Interesse am evangelischen Chriftenthum in ber volligen Intereffelofigfeit an ben eigentlich driftlichen Intereffen verlaufen konnte. Bir muffen hier in ber Hauptfache unverholen benen zustimmen, welche behaupten, baß im Bergleich zu jenen Beiten "ber Reinheit und Unwandelbarfeit ber Lehrmeinungen, ber Gemeinsamkeit bes theologischen Bekenntniffes" zwar "nie rechtgläubiger, nie mit größerer Uniformitat gepredigt murbe; aber auch nie bas Bolk tiefer gefunten, die protestantischen Fürsten rober und zügellofer, die Beiftlichen hochfahrender und fanatischer, die Theologen eigen-Kuniger, die Hofprediger intriganter; nie die Frommigkeit außerlicher und gemuthlofer, die theologische Biffenschaft erstarrter, ber Protestantismus, namentlich in feinem Berhaltniß zur katholischen Rirche, gelahmter und schwächer mar \*)." Rur lag bie mabre Urfache folder Depotenzirung bes Protestantismus mit nichten wie man fo oft und auch von ber hier angeführten Stimme behaupten hort - in einer Berfurzung ber Rechte bes intellektuellen Beiftes burch bie Aufstellung von Symbolen, fondern in einer Ueberwucherung bes subjektiven fittlich religiofen Intereffes an ber Sombollehre durch das objektive, bloß wiffenschaftliche Interesse. Im Gegentheil mar gerabe jest unfer gefammter beutscher Protestantismus in lauter intellektuellen Beftrebungen aufgegangen, bie Theologie an die Stelle der Kirche, die Literatur an die Stelle

<sup>\*)</sup> Jahrbücher ber Gegenwart v. Schwegler, Jahrg. 1845. S. 688.

ber Schöpfungen im Gemeindeleben, ble Polemit ber Gelehrten an bie Stelle bes Kampfes mit ber Gunde am Ich und am Boife getreten. Mit ausgezeichneter Birtupfitat arbeitete ber intellettuelle Geift in einer felbftermablten Richtung, und hat gu andern Beiten in gleicher Auffichbezogenheit und ebenfaus felbitermablten, ber Orthodorie schnurstrads entaegengesetten Bichtungen vollkommen gleich efle Erscheinungen erzeugt, gleich bepotenzirend auf ben Protestantismus als. Ganzes gewirft. Bleiben wir aber bei biefer ftreng orthodoren Richtung ftehen, in welcher ber intellektuelle Geift fich bewegte, fo mar biefe allerbings jest die Nachwirkung ber urfprunglichen Impulfe, ber Gewohnheit, bes Gefühls von Kamilienehre, welches forberte Ratholiken und Calviniften gegenüber ben Batern nichts zu vergeben. Benn. aber jene Impulse einmal ihre Nachhaltigkeit verloren, wenn ber intellektuelle Geist in ber angezogenen Richtung feinen Areickauf vollendet, an bem gegebenen Stoffe ber prihodoren Dogmatik fein Interesse erschöpft hatte — und diefer Zeitpunkt mußte nothwendig einmal eintreten, fo lange aus bem fubjeknben Leben in den Glaubensobjekten auch das wiffenschaftliche Interesse an benfelben nicht ftete erneuert und erfrifcht murbe - fo konnte es nicht ausbleiben, baß er fich bann lediglich auf sich felbft zurudjog, über ben gegebenen Stoff hinausstrebte, fich in immer meiterem Umfang bemfelben fritisch gegenüberstellte, und, zwar nur nach und nach, aber nach einem Gefege innerer Nothmendigkeit, jener der kritischen Seite des Protestantismus immanente Rationalismus sich hervorarbeitete und seine Forderungen Schritt für Schritt geltend machte.

Und in der That ftrebte der bebeutsame Reformverfuch, welcher feit bem Ende bes 17 Sahrhunderts in ber protestantischen Rirde angeftellt murbe, gemaß einem inneren Lebensgefet junachft gerade auf ben Punkt wieber zurud, welchen wir bas orthobore Rirchenthum zu feinem großen Schaben haben verlaffen feben. Der Speneriche Pietismus fuchte vor Allem die teleologische Bafis des Protestantismus, die innige, ethisch praktifche Beziehung jum Bolfe wieber herzustellen, die Theologie wieber in Berbindung mit ber glaubigen Gemeinde zu bringen. Der zwifchen Pietiften und Orthodoren obichwebende Streitpunkt über bie illuminatio, uber bie theologia irregenitorum ist hier burchaus bezeichnend und bas Bolfemäßige am Pietismus gerabe ein acht protestantifcher Bug an ihm. Allein ber gelehrte Gigenfinn, ber firchliche Sodmuth ber Orthodorie verschmabte es. von bem Dietismus etwas zu lernen, zu feinem bittern Schaben. Daß aber die pietistische Reform nicht felbstständig durchbrang, hat befonders in zwei Grunden gelegen. Ihr mangelte zunachst wie bas sittlich freie, so bas intellektuelle Element bes ursprünglichen Lutherthums. Bar Spener in feinem guten Rechte gewesen, wenn er bas Chriftenthum über bie Rirche, ben Glauben über bas Dogma fette und bie Ibee bes allgemeinen Priefterthums aller mahrhaftigen Rinder Gottes wieder ermedte: fo gingen feine Nachfolger in biefer Richtung viel zu weit. In ber Berftimmtheit gegen bie Orthodorie, im ausschließlichen Gifer fur praftisches Christenthum, feste man die Strenge theologischer Biffenschaft überhaupt bei Seite. Sie gehorte nach ber jest aufkommenden Ansicht nicht zu "bem Ginen, was Roth thut," trug

in keiner Beise etwas zum Seile bei. Die kunftigen Seelsorger wurden ferner nur noch zum Gebet angeleitet, die akademischen Borlesungen wandelten sich in erbauliche Ansprachen um. Man vergaß, im Widerspruch mit der alten Marime, neben dem unerläßlichen ora das gleich unerläßliche: et labora. So verbreitete sich durch den Pietismus in den nächstfolgenden Geschlechtern eine wissenschaftliche Schwäche, ein Mangel an tieserer Durchdringung selbst nur des kirchlichen Systems, die sehr verderblich wurden, und zwar um so mehr als jetzt gerade gegen das Christenthum von Frankreich und England her Widersacher auftraten, denen der Pietismus nur sein Gesühlselement entgegenzusetzen hatte. Zugleich aber erhielten die antikirchlichen Bestrebungen auch von anderer Seite her einen mächtigen Bundesgenossen, durch welchen der ältere Protestantismus in der einmal eingesschlagenen unvolksmäßigen Richtung sich vollendete.

Der Zerfall des altprotestantischen Staatsfirchenthums durch innere Gelbstverzehrung und die Aufklärungsideen der absoluten Monarchie.

Der Periode beginnender Zersetzung unseres altprotestantischen Lehrbegriffs läuft parallel der immer vollständigere Zerfall ber alten Reichsverhältniffe, die Entwicklung des weder durch Raiser, noch durch Landstände mehr gehemmten absoluten Willens im Staat, die Ausbildung der Beamtenhierarchie und der in ihren Areisen gepflegten Literatur und Lebensansicht. Mit Friedrich dem Großen gelangte die rationalistische Richtung in Deutschland zu unverkummerter Manifestation. Ihr wohnte die gleiche Nothwendigkeit und Berechtigung der alten Theologie und Kirche gegenüber ein, wie der absoluten Monarchie gegenüber der alten Form des Staates.

Betrachten wir nun bie Bechfelwirkung beiber Potenzen auf einander.

Bunachst verlor bas kirchliche Symbol bie ganze eine Halfte

feiner öffentlichen Bebeutung, die staatsrechtliche, sowie feit dem Bestphälischen Frieden die confessionelle Spannung nachließ, in den innern Angelegenheiten der Länder aber das Reich immer weniger zu sagen, seine Stipulationen immer weniger zu bedeuten hatten.

Ferner: in ihrer unmittelbaren Anlehnung an den Staat hatte die Kirche nicht die Macht, unter den gelehrten Sandeln der Theologen kein Interesse gehabt, eine Berfassung zu entwickeln, mittelst welcher die Gemeinde hatte als Schutzwehr für den Lehrbegriff auftreten können. Kaum waren die Grundgedanken einer solchen Berfassung von Einzelnen durchdacht. Das Interesse der Hof= und Consistorialtheologen neigte ohnehin dagegen; nicht minder das der Consistorialjuristen.

Die altere Consistorial-Jurisprubenz hatte Kraft bes Spiscopalprinzips alle Rirchen-, selbst Glaubenssachen in die Hande
ber Fürsten gebracht. Bon jest an geschah dieß nicht minder in
Folge des aufkommenden Territorialprinzips. Ja Ranner, so
berühmt wegen ihrer Freisinnigkeit, wie Chr. Thomasius, behnten
die Staatsomnipotenz in Kirchensachen ebenso in's Schrankenlose
aus, wie ihre Borgänger. Nur das war der Unterschied, daß man
jest die Religionssreiheit mehr im Interesse der beginnenden
Ausklärung verletzte.

Sowie die Reste eines gliedlichen Staatsorganismus in ben machtlosen Landständen bahinschwanden, warb auch die Rirche bes kummerlichen Ansages von öffentlicher, gesetzlicher Vertretung beraubt, den sie bis dahin in ihrer landstandsähigen Pralatur besessen hatte.

Se entschiebener ber Bug ber Beit einer uniformirenben Cen-

tralisation ber Staatsverwaltung zugrbeitete, besto mehr entkleibete sich auch die hergebrachte Form consistorialer Kirchenverwaltung nach und nach bessen, was sie an spezisisch-kirchlichem Charakter bisher an sich getragen, und verschmolz nach Form und Geist mit dem aufkommenden weltlichen Abministrationsmechanismus.

! leit la

RÉ.E.

i mar

n hee

n å:

Dante:

mide

ak

en in

reffe z

i; 🛭

; Gr

His

iberi

et, i

her

nie

M

Ħ

Bon biefer Seite war ber einmal begonnenen Entwicklung ber Dinge kein Ginhalt ju thun - benn wer hatte es unter bem allgemeinen Beifall, mit welchem die fabigften Stummführer ber Ration diefelbe begleiteten, thun follen? - ebensomenia aber pon ber anbern. Das Ungeschick und polternbe Ungeftum, bas fich für die alte Doamatik bie und ba erhob, verdiente im Grund kein befferes Schicfal, als basienige, welches Leffing feinem Samburger Wiberpart bereitete. Denn bas religios substantielle Intereffe an ber alten Lehre hatte fich nun einmal in ein rein miffenschaftliches. umgewandelt, mar gang auf ben. Boben ber Schule übergetreten und mußte fich baber gefallen laffen, nach ben Forberungen einer neuen Schule behandelt zu werden. Ja, bas miffenschaftliche Interesse am Positiven war in sich versiegt, von bem åltern Protestantismus war nur der negative Kaktor übrig geblieben, die fritische Unruhe am Buchstaben ber Schrift, nicht aber bie kritische Unruhe an ben Puloschlagen bes eigenen Bergens. Bare hiefe nun aber auch nicht burch socinianische, arminianische und andere fteptische Ginfluffe bes Auslandes genahrt worden, fo ware boch ber stofflos gewordenen und darum stoffbedurftigen Theologie nichts anderes übrig geblieben, als in die Substanz ber aus und mit ber neuen Staatsform entwickelten Nationalbil. bung einzugeben und bas historisch, positiv, concret Chriftliche mit ben ber Geschichte und bem concreten Leben entfrembeten abstratten Anschauungen jener zu vertauschen. Ja, es war gut, daß dieß geschah und nicht irgend eine außere Gewalt dauernd etwa benen zu Hulfe kam, welche sich im Berlaß daraus mit dem fleisch- und blutlos gewordenen Schematismus orthodorer Dogmatik dem Strom der Zeitbildung entgegenstemmen wollten. Es hätte daraus nur ein ähnlicher unheilbarer Riß entstehen können, wie in Frankreich, während so die Zeitbildung durch Eingehen der Kirche in dieselbe wenigstens immerhin noch mit einigen verdünnten christlichen Elementen geschwängert und die Aussicht blieb, daß, ähnlich wie in England, aus einer andern Phase des gesammten Nationalgeistes auch die geschwächten christlichen Elemente besselbigen sich wieder kräftiger hervorarbeiten würden.

Mit einem Bort: die religibsen Ueberzeugungen des philosophischen, für die natürliche Gute des menschlichen Herzens schwärmenden, auf seine gefunde Vernunft so sicher vertrauenden, alles nach Rüglichkeits- und Glückseligkeitsrücksichten bemessenden, von Sympathie für die Seligkeit der Heiden lebhaft bewegten, in dem endlichen Kreis seiner Subjektivität sich gefallenden, in dem Lichte der neuen Ausklärung\*) selbsigefällig sich spiegelnden und damit dem Ziele der Menschheit sich so nahe wähnenden Zahrhunderts — gestalteten sich eben so sehr aus dem Sang, den unser deutsches Leben überhaupt nahm, unter Einfluß der lauen, flauen Athmosphäre, die sich über das gesammte deutsche Dasein auch in Sitte, Wissenschaft und Kunst verbreitete, als

<sup>\*)</sup> Die Marimen ber Aufklärung treffend entwidelt von Perthes a. a. D. &. 252.

burch bie befondern Conjuntturen auf bem theologischen Gebiete felbft. 3mar bie Sombole und bie auf ihnen ruhende formetreiche Dogmatit ichaffte man nicht gleich im Beginn und burch einen lauten, formlichen Aft ab, fonbern beschrantte fich barauf, fie fteben zu laffen, wie man auch bas Reich nicht abschaffte, fonbern stehen, so aut es eben konnte und mochte, b. h. verfallen ließ. Beibe murben noch einige Beit ungefahr in gleicher Beise in ben Compendien fortgeführt. Aber bie gleiche Buverficht, mit welcher man fich ber ausgelebten politischen Formen bes Mittelalters entschlug, und bie fich nun universalirent als Daafftab für bas gesammte Gebiet bes geschichtlich Ueberlieferten ber neuen Aufklarungszeit mittheilte, brang nun auch in die mit ihrem bisberigen Inhalte gerfallene, bereits halbentleerte und in weltformiger Gestaltung ihr einziges Beil erblidenbe Theologie ein. Bon biefer blabenben Buverficht erfullt bachte man nicht baran, baß wohl die zeitliche, aber nicht die ewige Ibeen tragende und verforpernbe Geschichte ben Gefegen bes Berbens und Bergehens unterliegt, bag, fo gewiß Schöpfungen von Cophofles und Phidias fur alle Beiten die Schönheit reprafentiren, auch die in der Schrift niebergelegten Offenbarungen Gottes an bie Menscheit für alle Zeiten als die Wahrheit emporragen, obschon fie einer langft vergangenen Geschichte angehoren. Genug: für bas fpezifische Gelbstvertrauen ber, fich rationell Dunkenben, bie fich in Nikolai's Coborte zusammenschaarten, zu benen aber bekanntlich bem gangen Geifte nach weber ein Leffing, noch ein Berber gehörten, weber ber beutsche Rernmann und treue lutherifche Chrift Juftus Mofer, noch ber fatholifch geworbene Bindel-

mann, felbft fur Manner, bie fo entschiebene Berbienfte haben, wie Schlozer, gab es nur eine Rategorie, welche fur alles gleich paffen mußte, fur Jerufalem wie fur Athen, fur bas zwolfte wie fur bas fechszehnte Jahrhundert, und nur eine Berfahrungsweise. Erinnern wir und nur an Schlozer's bekanntes Urtheil über Athen! Die Staatsverwaltung war eifrig baran, fich einem applanirten Erercierplat ober Spaziermeg abnlich zu machen, auf welchem ber, übrigens ftets im Dienft ber Ibee ber Gerechtigkeit entgegen geschichtlichem Unrecht verlaufenb gebachte, absolute Bille auch nicht mehr an ein Steinchen floßen follte. Derfelben Rudfichtslofigkeit und burchschneibenden Gewaltsamfeit begegnen wir nun auch im fernern Berlauf ber von Schlozerscher Nüchternheit beherrschten Theologie. Die Tiefen wurden ausgefüllt mit bem Schutte ber verfallenben Sohen. Aber wie in bem neulich wieder entbeckten Rinive, fo begrub man mit und unter ber lockern Erbe, ben fleinen Trummern und Meften, ben Ralf = und Mortelhaufen, auch die gewaltigen, widerstandefraftigen Grundmauern, die tubngeschwungenen Portifen und gabllofen Sofe, die prachtvollen, ernstblidenden Cfulpturen, die Inschriften welche, wie fie zu ber Bergangenheit gerebet hatten, fo au ber Bukunft reben follten, ja, wo es nicht anbers angeben wollte, ba zerklopfte man emfig die machtigen Saulen in kleine Stude, um auf bem geebneten Boben bequemer bie luftige Nomadenbutte aufbauen zu tonnen. Daß man hiebei mehr mit ben Rugen und ber Pflafterteule arbeitete, als mit bem Ropf und Geift, baran bachte Niemanb.

Bas follte unter biefer Lage ber Dinge aus benen werben,

welche fich einst glaubig in ben Tempeln geschaart hatten? was aus benen, die bestimmt maren, in benfelben als Buter bes Beiligthums und Spenber ber Nahrung jum emigen Leben ju malten? Reben wir von letteren zuerst, so war nicht bloß bem außern Guberniren und Maagregeln, wie es einst die Rirche im Einklange mit bem ftreng confessionellen Staate, ihrem Befen zuwiber, geubt hatte, fonbern auch ber freien Beherrschung ber Geifter, die das Biel der Rirche ift und bleiben muß, Theorie und Praris, ber neuen Staatsformation gleich abholb. Gegen beibe beschwor man mit fehr ungleichem Recht bie buftern Schatten bes Mittelalters herauf. In bem Gebanten, ber bie viel applaudirte beliebige Façon bes Seligwerbens aufbrachte, lag ein ftartes Stud von Gleichgultigfeit gegen bas Geligwerben überbaupt verborgen. Bon biefer Seite konnte man ben altprotestantischen Begriff des ministerium verbi nur noch im Sinne von Schulamt und Aufklarungsavostolat genehm finden. Das ministerium aber, bas Salg ber Erbe, hatte es nicht fein Salg verloren? wie durfte es fich ftrauben, auf die neuen Begriffe eingugeben, ba es ja fcon in ben Beiten ber noch blubenben Orthoborie pormiegend nur bocirt hatte? mas follte bie Seelforge noch neben der hochentwickelten Polizei, was die gottlichen Geheimnisse der Berfohnung und Erlosung neben ber natürlichen Gute bes menschlichen Bergens? was bie fchwer migverftanbene Lehre vom Glauben neben bem jest als Schiboleth ber Toleranten auffommenden Grundsat nur nach ben Werken zu fragen?

Man war in ber That balb genug bis zu diesem contradictorischen Widerspruch gegen die Grundlehre ber Resormation gelangt! Much bie Rangeln hallten wieder von ben Doctrinen. welche einst von Luther als bie Grundlage aller Granel bes Papsthums verworfen, nunmehr in der deutschen Bibliothef und andern Organen bes Beitgeiftes als alleinige Weisheit gepriefen wurden. Bas hatten nun die menigen Geelen, bie ben alten Glauben noch lebendig verftanden, ferner im Gottesbienft gu futhen? was aber follten vollends die Bielen, benen bie Aufflarung auf anbern, bequemern Wegen juging, berfelben erft in ben talten Raumen ber Kirthengebaube nachgeben? Dem Prebiger blieb in ber Sauptsache nur die fcblafrige, tobte und ftets fich verminbernbe Maffe ber Rirchganger aus Gewohnheit übrig. Belche Urt von Leben konnte aber von diefen auf ihn übergeben, welche Art von Leben fich aus ihm erzeugen, wenn er ben alten Terten einen burchaus fremben entgegengefesten Inhalt mulfelia anqualen mußte? Mothwendig mußte ba jebe Spur einer lebenbigen Beziehung zwischen Geistlichen und Gemeinde, ja ber chriftliche Begriff ber Gemeinde felbit verschwinden, aufrichtigen Mannern ernstlich die Frage nach ber " Nugbarteit bes Predigtamtes" fich aufbrangen, und in ben einftigen Dienern Chrifti am Bolf, bie bem Bolte nicht mehr angehörten, baber jedes ebleren Gefühles ihrer Bedeutung entkleidet maren, ber Trieb ermachen, in jenen Rreis auch außertich immer mehr hineinzuruden, ber vom Bolt burch eine tiefe Kluft getrennt, es lediglich bevormundete und regierte. Es gab für ben geifflithen Stand, weil er teinen eigenen Inhalt mehr befaß, auch teine eigene Form des öffentlichen Dafeins mehr. Darum ftrebte er nothwendig babin, in eine andere, in Braft und Unseben flebende fich einzudrangen, ben Beamtenstand. Und warum follte er nicht bazu gehören? Waren boch auch bie Geistlichen gebildet, gelehrt, hatten doch auch sie auf Gymnasien, Universitäten studirt, Eramina bestanden, Bucher gelesen und geschrieben. Waren boch auch sie nicht an der Scholle klebende Lokalmenschen, "Bürger;" verrichteten doch auch sie papierne Staatsgeschäfte: Absassiung von Scheinen, Registern, Tabellen, Rechnungen; übten doch auch sie eine Art von Polizeigewalt, z. B. gegen die Conventikel; sannen doch auch sie nicht mehr auf ein imperium in imperio, sondern hatten die Vorurtheile des Mittelalters die auf den spiritualisitresten Begriff einer allgemeinen Kirche längst abgestreift; waren doch auch sie Freunde eines behaglichen, in seinen Formen nicht eben immer gemessenen geselligen Daseins.

Die deutsche Nationalliteratur, die Kantische Philossophie und das rationalistische Kirchenthum in ihrer Verknüpfung mit deutschem Staatssund Nationalleben.

Unter bem nahenden völligen Zerfall der politischen und religiösen Formen des alten Deutschlands erstanden die Größen unserer neuern Nationalliteratur. Es ist bezeichnend, daß die Bluthe dieser Literatur nicht bedingt war durch den Bestand jener Formen, sondern durch die Zertrummerung derselben eher, wenigstens negativ, gefördert wurde. Hieraus folgt von selbst, einerseits daß dieselbe auch den Inhalt nicht repräsentiren konnte, welchen jene Formen zu bewahren eigentlich die Bestimmung hatten, das nationale Dasein und den religiösen Glauben Deutsch-lands in ihrer geschichtlichen Gestaltung; andrerseits daß nicht sie es war, von welcher eine großartige Wirksamkeit zur Wieder-erweckung dieser dahingeschwundenen Potenzen ausgehen konnte. Und so war es. Zwar Klopsiock war noch von dem alten Glau-

ben begeistert, ertor ibn aus innerem eigenem Leben als Stoff fur feine Dufe und ficherte ibm noch fur eine Beit lang eine poetische Eristenz innerhalb ber Nation, aber nur um ihn von ibr auch in diefer letten Form ber Aufnahme felbst noch ganglich abwerfen zu sehen. Auch bas beutschenationale Element fand in ihm feinen poetischen Bertreter, aber bieß in einer fo funftlich gemachten Gestalt, bag es fur bas Große fo gut als unwirkfam bleiben mußte. Der gange fernere Berlauf ber beutschen Literatur in ihren Korpphaen Leffing, Bieland, Berber, Goethe, Schiller, bewegte fich, fo boch auch ihr Univerfalismus über ben bes gemeinen popularphilosophischen Sanhagel emporragte, boch ebenfalls im abstraft-kosmopolitischen und nichts weniger als driftlich glaubigen Sinne. Daß wir in letzterem Betracht zu Gunften Berber's in gewiffen Grenzen eine Ausnahme machen, verfteht fich von felbft, weniger aber in erfterem, ba fein feiner Ginn fur unsere altere Nationalpoeffe, ber fich in ber Schrift .. von beutscher Art und Runft" aussprach, weniger ben Elementen unseres Nationalen in ihrem Berthe an fich, als ber Erzeugungefraft reiner poetischer Formenschönheit galt, bie in allem Nationalen liegt, und fich baber fein beutschenationales Intereffe nur wieber als eine einzelne Blume in bem reichen Rrange barftellt, ben feine univerfelle Empfanglichkeit fur bie volklichen Glemente aller Poefie uns mand. Aehnlich mochte es fich mit Gothe's Gos verhalten. Schiller's Genius aber, bem wir lebendige politische Unregungen verbanken, ftellte auch hiebei keineswegs auf bas eigentlich Rationale ab. Es war die Zeit abstrakt kosmopolitischer Universalitat, welche alles Nationelle und Bolfothumliche verfeugnen wollte. In Alles, Leben und Literatur, ging ber universale Sinn über; bei Herber, Goethe, Schiller ist von einer Weltliteratur die Rede. Unsere großen Dichter wollten nicht für ein Bolk, sondern für die Menschheit wirken. Sie wollten nicht das deutsche dem fremden, sondern nur das menschliche Element dem einseitigen nationellen entgegenseten, und wenn auch Deutsch-land sie hervordrachte, so gehörten sie doch weit mehr der Welt, als ihrem Baterlande an.

Co wenig ober fparlich aber auch in ben bochften geiftigen Regionen Deutschlands folche Clemente gebiehen, welche eine religiofe und nationale Biebergeburt unferes Bolfes unmittelbar batten hervorrufen konnen: so erhielten wir burch unfere National= literatur boch wenigstens eine Belt großartiger Ibeale welche bie Empfänglichen unferes Bolfes über Die Belt von Schwache, Glenbigfeit, Feigheit, Gemeinheit und fittlicher Berberbniß emporhob, welche bie Urfache, wie bie Kolge ber Auflosung unseres großern Mationalverbandes, die Birkung der Buftande unferer absolutiftifchen Durchgangeperiode, ber Abichmachung ber religiofen Motive, bes einreißenden Unglaubens mar, bie fich im Berhalten Deutschlands feit der frangbifchen Revolution barlegte, ben Frieden von Luneville, bas Aufhoren bes beutschen Reiches endlich zur Nothwendigkeit machte, aber am sichtlichsten in ber schmachvollen Ratastrophe des Preußischen Staates fich ausprägte. In Diese Belt ber - wenn auch vielfach: schwarmenben - Ibeale konnte fich ber beutsche Geift fluchten, an ihnen fich erheben, aus ihnen eine wenn auch bedingte Kraft ber Biebergeburt in der Beit nunmehr beginnender Frembherrschaft schopfen. Ginen abnlichen Dienst

leistete uns in biefer Periode Die Philosophie burch Rant. Die Arenge Methode, die farke Betonung bes Ethischen in Kant's Philosophie, fein Dringen auf fittliche Erlebnisse entgegen bloß theoretischen Rategorien und einer falschen Trennung zwischen Erfennen und Bollen, mar ein tuchtiger Rachflang altprotestantifchen Befens. Der Rationalismus gewann, als er bie popularphilosophische Bafis verließ und auf Kantischen Pringipien aufaubauen anfing, awar kaum etwas an Berftandniß ber tiefern driftlichen Ibeen, wohl aber unendlich an Ernft, Gebiegenheit und wiffenschaftlicher Saltung feiner philosophischen Unterlage. Das Tiefere, selbst bas, an welches Kant wieder angeklungen, ließ er zur Seite liegen, aber bie rouffeauifch fcmarmenbe, fiegwartisch sentimentale, nikolaltisch vernunftelnde, fteinbartisch eudamonistische, bahrbtisch frivole Richtung unseres Nationalgeistes wurde burch Rant im Gangen gur Raifon gebracht. Das Ginbringen Kantischer Prinzipien in ben großern Kreis unserer Gebildeten fallt ungefahr zusammen mit ben in den außern Berhaltniffen unferes Baterlands fühlbarer werbenden Folgen ber frangofischen Revolution bis zur Reconstituirung ber beutschen Berhaltniffe burch ben Biener Congreß, bie erften Jahre nach demselben mitinbegriffen, also in die Zeit, wo die Sacularisationen, Landertausche, Gebietkarrondirungen, Die Schopfung und Drganifation neuer Staaten, bas Borbilb Napoleonischer Gewaltherrschaft, die nun auch in thesi eingeführte Souverainetat, endlich manche aus ber gangen Lage ber Dinge hervorspringenbe Nothwendigkeit, den Absolutismus und die an ihn sich auschlie-Benben Bilbungen bei uns zur bochften Entwicklung brachten,

und die wichtigften Intereffen in die Banbe eines wiffenschaftlich gebildeten, praftifch gemurfelten, moralifch zuverlaffigen Beamtenftanbes, oft ohne die Moglichkeit einer ftrengen Controle, ju legen nothigten. Da scharfte bas Bertrauen bie Gewiffen. Aber noch mehr: in nicht wenige Gegenben Deutschlands zog französische Bermaltungspraris, franzosisches Beamtenpersonal ein. Gegen die gewiffenlofe Moral biefer Leute murbe es Chrenvunkt, Die Redlichkeit beutschen Befens unbeflect zu bewahren. Die Ibeen bes Kantischen Rechtsstaates fanben baber in folden Beiten gerabe ihren fruchtbaren Boben, und zogen die Kantische Moral nach sich mit bem ftrengen Formalismus ihres kategorischen Imperativs. Es wurde burch Rant jene Sittlichkeit wieber herrschend, die nicht auf einer tiefen, aber boch ernsten Anschauung menschlicher Dinge rubte, nicht ibeal, aber boch im wirklichen Leben heilfam, nicht rein mar, aber boch gelautert, ein Pelagianismus, wie er etwa von dem Urheber diefes Namens gelehrt worden war. Auf biefem trodenen, hausbackenen, aber ehrenfesten Pelagianismus ruhte bann bie, in Promulgation ber hochst abstraft gefaßten Ibeen von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit burch Jesum von Nazareth, nicht minder genügsame Dogmatif jener Generation, welche, bas Bollneriche Religiones ebitt noch in lebendigem Unbenten, Sichte, Griesbach und Gabler in frifchem Birten gefannt, fich fur Paulus Commentar enthustasmirt, bem ersten Auftreten bes Marquis Pofa beigewohnt, an ben neu erschienenen Tenien fich ergobt, bie Rathfel in Schleiermachers Reden angestaunt hatte, bis fie endlich felbst zur Ditarbeit an ber allgemeinen Literaturzeitung im Streite Boffens

gegen Stolberg und die Somboliker, im Kampf um die Berftreuung ber romantischen Rebel, im langwierigen Saber über Rationalismus und Supernaturalismus gegen Reinhard und Barms berangereift mar und bie Parthei ber heller Denkenben und Freifinnigen gegen bie wieber bereinbrechenbe Berrichaft bunfler Gefühle bilbete. Seit bem 17. Jahrhundert hatte Deutschland feine Periode mehr gehabt, wo geiftliche und weltliche Beamte fo fehr aus einem Bilbungsauß hervorgegangen, eintrachtig neben einander ftanden. Pfarrer und Umtmann maren bemnach vollkommen gleich redlich überzeugt von ber unfäglichen Berberblichkeit jeder Art von Doftigismus und glaubten in jedem edigten, unfugsamern Reprafentanten einer fo tategorifirten Denkart in ben bobern Standen einen boswilligen Obscuranten, in ben niebern Claffen nach einem ber Beamtenberrschaft geläufigen Ausbrud: "einen Rerl ber raifonirt" erbliden und oft nicht auf die geiftigste Beife - coerciren zu muffen. Der Chorrod wie die Uniform, bas Stubirgimmer wie die Amtestube trennten gleichmäßig nach biefer Bilbungsweife firchliche und weltliche Beamte vom Bolf. Es war die judaifirende, die Betrachtungsweife bes Rechts - und Polizeiftaates, welche überall ben Sat geltenb machte: aus beinen Werken follst bu gerechtfertigt werben, ben Ginzelnen nur nach feiner gegen Außen gekehrten, legalen, gewiffermaßen offiziellen Seite bemaß, die innere Seite mit mehr ober minder Gleichgultigkeit ihm felbft überließ. Allein nach ben Werken fragte man boch noch ehrlich. und bas Bolt, wenn man es auch nicht groß achtete, migbrauchte und verborbte man boch nicht gefliffentlich, fuchte es nicht fanatisch zum Bruch mit ben Heiligthumern zu bringen, die es noch hatte bewahren können, und stachelte nicht die Gelüste der Unmündigen. Und darum war die Bildung, welche durch Kant, eine Art neuen Moses, hervorgerusen wurde, besonders in Betracht zu dem nächsten Borber, keine zu verachtende Bildung. Die justitia eivilis, welche sie anstrebte, war doch immer noch eine justitia, ihr Goder war, wenn auch mehr dem alten, als dem neuen, doch immer noch einem Testament entnommen, und auch dieser Moses für mehr als einen ihrer Genossen ein Zuchtmeister aus Christum.

Die Wiederherstellung der Synthese des Protesstantismus durch die tiefere sittliche Erregung der deutschen Nation in den Befreiungstriegen.

Der Rantische Rationalismus in Staat und Rirche stand in ausgebehnter Unerkennung und Herrschaft zwar weit über jene Beiten hinaus, welche wir vorhin als bie feiner Bluthe bezeichnet haben, und ift noch heutzutage im geistigen Dasein unserer Nation eine Macht von beträchtlichen Nachwirfungen. Aber die Beit feiner fast gegensatiosen, unbestrittenen Alleinherrschaft enbete bereits mit ben Freiheitefriegen. Die Triebfrafte, welche er, welche unsere Nationalliteratur im Stanbe mar, zu erzeugen, reichten weber aus, um biefe große Bewegung in's Leben ju rufen, noch um der im Berlauf berfelben entbundenen geistigen und sittlichen Potenzen Meister zu bleiben. Jene Bewegung war von keiner ber bisher maßgebenben Richtungen unseres beutschen Lebens angeregt worben, weber von ber Kunft, noch von ber Wiffenschaft, weber von biefer überhaupt, noch von ber Schulphilosophie insbesondre, weber von ben Staats-, noch von ben Rirchenbeamten, weber von ber einen, noch von ber anbern unferer

bestimmt formirten Lebensspharen. Es lag in berfelben eimas burchaus Unmittelbares, aus bem Universalismus zum Befonberen fich Burudnehmenbes, von ber Abstraction jum vollen, wirklichen Leben fich Sinwenbenbes, bie gemeffenen Bahnen und Geleife Berichmabenbes, an bie tiefften und urfprunglichsten Glemente Appellirendes. Un mein Bolt! fo lauteten bie Borte bes Konigs von Preußen, nicht an meine Minister, Prafidenten, Regierungscollegien, Confistorien, geiftliche, richterliche und Berwaltungsbeamten, auch nicht an meine akabemische Senate und Kakultaten, nicht an meinen Sof-, Civil- und Militaretat, fonbern an mein Bolk! Wie lange war boch bieß Wort bei uns nicht vernommen worben! war es boch in allen Instanzen ber geiftlichen und ber weltlichen Hierarchie wie vergessen und verloren gewesen! Und nun sprach es zuerst ein Konig aus! Offiziell war bamit wieber bas Dasein eines Bolkes anerkannt, einer Einheit, auf beren Bafis alle kunftlichen und naturlichen Stufenunterschiede wieder in ein gemeinsames Ganzes zusammenfallen. Die abstrakte Spike unseres bisherigen Dafeins, Die Errungenschaft, das Resultat unseres politischen Entwidlungsganges feit ber Reformation bog bamit wieber auf ben tiefsten, unmittelbarften Grund gurud, auf bem jeber Staat ruht, fie verhehlte nicht, bag auch fie auf bemfelben ruhe. Lag barin nicht ein Geständniß, bag bie Staatsform bes 18. Jahrhundert, der intelligente Abfolutismus, an feinem Endpunkt angelangt fei, baß feine materiellen und geistigen Mittel nicht ausreichen, um die große Frage: Sein ober Nichtsein, um bie es fich handelte, zu einer glucklichen Entscheidung zu bringen? Lag barin nicht eine Beifeitsetzung alles bis bahin Geltenben,

eine Revolution? Und eröffnete uns jenes Königswort nicht wirklich und ausbrücklich eine neue politische Zukunft?

Kurmahr, ber festgetretene Ererzierplat und wohl applanirte Spazierweg bes bishetigen Staates wurde baburch aufgeriffen, Sand und Ries auf die Seite geschafft, um ben lebendigen Trieben, ben taufend Reimen, bie barunter begraben lagen, Licht und Luft zu verschaffen. Es galt eine neue Butunft. In ihr, bieß es, follte jenen Reimen Pflege und Forberung ju einem gebeiblichen Bachethum zu Theil werben. Diefe Berheißung mar ber belebenbe Sonnenstrahl, ber Taufenbe von schlummerben Rraften zu lebenbiger Birtfamteit hervorlodte, Taufenbe von Billen gu freudiger Selbstaufopferung ermarmte. Es mar nicht eine Birfung gewohnten paffiven Gehorfams, bie jest "Solbaten" in's Reld führte, sonbern bie freie Gelbitbestimmung ichaarte .. freiwillige Krieger" zusammen; nicht Armeen marschirten gegen Napoleon, sonbern Bolfer; nicht von ben Staaten wurde ber Krieg geführt, sonbern von ber Nation. Es war wunderbar, wie unfer beutsches Leben, bas bisher im Gangen fo ohne lebenbigen Schwung, Erieb und einigenben Mittelpunkt gewesen mar, fich hob, feitbem bie oberften Gewalten felbst aus ber Bahn bes Mechanismus ber Berrichaft beraustentten: anftatt bes felbitlofen Gehorfams fich ju bedienen, an die geistige Gelbstbestimmung appellirten und ihr in einem freien Organismus bes Bolkslebens eine zukunftige Entwicklung verhießen. Der humanitarische Universalismus unferer großen Literaturepoche, ber uns bisber beberscht hatte, concentrirte fich in fich felbst zu einem ternhaften Nationalbewußtsein, sowie einmal im Ganzen unser abstraktes

Befen fich unftichbaltig ju zeigen anfing vor ber Aufgabe, uns von einer ungeheuren concreten Roth zu befreien. Ueberbaupt war alles unfer Biffen und alle unfere intellektuelle Fertigkeit nicht biefem Rampfe gewachsen, reichte nicht aus zu Zielen. welche nur burch Einheit gegen ben Feind, Aufopferung ber befondern Intereffen, Gelbitbeftimmung Aller gegen ben Biberfacher. Gelbfibeffimmung bes Einzelnen in Ginheit mit bem Gangen, durch Liebe ju erreichen waren. Es bedurfte moralischer und zwar der tiefften moralischen Rrafte, ber lebenbigften fitts lichen Begeisterung. Das beutsche Individuum, welches jett nicht bloß Staatsmaterial ober Rad in ber Staatsmaschine, sonbern jedes aus fich felbft etwas fein und wirken follte, an welches ber Rrieg bie Anforderung fellte, die gemeinen endlichen Intereffen fahren zu laffen, ben bobern allgemeinen nachzutrachten, an bie Stelle ber weichlichen Erschlaffung eine fraffe Mannlichkeit zu feten, vermochte bieß nur, wenn es fich mit jenem neuen fittlichen Inhalt füllte, tiefere Triebe seines sittlichen Besens selbk als die des Moses = Kant in ihm lebendig wurden. Und so geschah es. Die Ratur unseres Bolkes war so unverwuftlich, bag bie lange Beit ber Durre sie nicht hatte austrocknen konnen. Daburch wurden wir frei.

Aber auch eine Erneuerung unferes religibsen Lebens ift man langst gewohnt, von ben Freiheitskriegen her zu batiren. Und mit Recht; denn in jeder tieferen sittlichen Lebensrogung ist ein angeborner Widerspruch gegen den Pelagianismus enthalten; bei jeder mächtigeren Ansorderung an unser sittliches Ich kommt bessen Schwäche, sein natürlicher Defekt zum Borschein,

und wo das Ich gleichwohl, fei es burch innere ober außere Rothiqung, fich tener Anforberung nicht zu entziehen vermag, ba fühlt es fich bulfsbedurftig gurudgeworfen auf ben Urquell aller Sittlichkeit, ben beiligen, erlofenden Gott. Diemit ruct bie pelagianisch auf fich felbft gestellte Sittlichkeit wieder in ihr naturliches Berbaltniß ein zur Religion. Das alte, gebeimnisvolle Band, welches von jeher die sittliche mit ber religiofen Lebensaktion innig verknupft bat, fo daß die Reinbeit und Lebendigkeit ber einen mit ber Reinheit und Lebendigkeit ber andern fteht und fallt, mar von Neuem gefchlungen. Ruhte und lebte aber bie protestantische Frommigkeit, wie gezeigt worden ift, auf und aus einer gewaltigen, tief ernften fittlichen Lebeneregung, und mar fie babin geschwunden, weil fie fich biefer ihrer Bafis begeben batte: fo feilte jest ber beutsch-protestantische Geift seine urfprungliche Sonthese wieber ber und eroberte fich bamit wieber Die Fahigkeit eines lebendigen Berftandniffes feiner einstigen bogmatischen Bilbungen. Die ernste und aufrichtige Bufe, erweckt burch die guchtigende Hand Gottes, welche auf Deutschland laftete, wurde wie immer, fo auch jest bie Mutter bes Glaubens. Der Boben war gelockert fur eine neue evangelische Ginfaat. Man mag immerbin an ben nothwendigen Rudfchlag erinnern, ben bie, burch ben Rationalismus herbeigeführte Gemuthsebe nothwendig bewirken mußte, an die Unmöglichkeit, bag ein blog fritisch negatives Princip auf bie Dauer bem Geifte Befriedigung zu gewähren vermag, ober ben confervativen Birkungen ber romantischen Poesie, ber nachkantischen Philosophie, einzelnen gefalbten Predigern und ihrer Zeit vorausgeschrittenen theolo-

gischen Schriftstellern einen Sauptantheil an ber Erneuerung ber Liebe gum Positiven bes Chriftenthums guschreiben. Gern erkennen wir jedes biefer Elemente in feinem Nechte an. Aber andrerseits ift auch fo viel gewiß, bag, hatte Gott felbst nicht bie Beltgeschicke so gelenkt, bag wir unter schwerer Beimsuchung ber Endlichkeit und Nichtigkeit ber irbischen Dinge lebendig inne wurden, unfere Gitelfeit fahren laffen mußten und auf jenen Punkt innerhalb unfer felber gurudzukehren gezwungen gewefen waren, von wo man allein zur wahren, prinzipiellen Ginheit mit ber Offenbarung gelangt, - unfere literarifche Bewegung und alle Phafen ber Bilbung bes Beamtenstaates uns eben so wenig in eine neue Phafe unferes religiofen Dafeins hinuberverholfen haben murben, als abnliche Urfachen einft bie Reformation berbeigeführt haben. Alle jene geistigen Glemente, welche helfend in Betracht kommen, trugen boch im Ganzen noch zu ftark die Cierschale ber pelagianischen Zeit an sich, in ber sie jung wurden. Bie waren sonst bei einem protestantisch kernhaften Gundenbewußtsein die Romantiker in ben Ratholizismus hinubergeschnellt, wie mare fonft unfere Philosophie bas geworden mas fie jest ift?

Allein eben biefen machtigen Unterschied zwischen bem Setzt und bem Damals vor 30 Jahren haben wir nunmehr zu erklaren. Wir haben zu erklaren, wie nach jener Erweckung ein so entschiedener Antichristianismus unter uns hervortreten und Raum gewinnen, von einem so guten Baum so schlimme Früchte erzeugt, aus einem Feigenbaum Dornen erwachsen konnten?

Auch auf diese Frage ist eine Antwort nur möglich, wenn wir unsere deutschen Zustände in ihrer Gesammtheit in's Auge sassen.

## Die Wiberfpruche im politischen und nationalen Leben Deutschlands seit bem Wiener Congres.

Machen wir uns zunächst beutlich, was als politische Zukunft Deutschlands im Sinne ber großen Mehrzahl, barunter seiner ebelsten und besten Männer, lag. Darin erhalten wir ben Schluffel für die wirkliche Zukunft, und zwar nicht für die politische allein, sondern mittelbar auch für die religiose.

Des unbeugsamen Fichte gewaltige Reben während Deutschlands Ungluckzeit waren eben so viele Angriffe gegen die bisherige Ibee und Wirklichkeit des Staates als bloßen Mechanismus
ber Herrschaft, als Polizeianstalt zur Beförderung der Ruhe,
Dronung und materiellen Wohlseins, als Gemeinschaft eines auf
freie Theilnahme am gemeinen Wesen schlechthin verzichtenden
Gehorsams. Dem maschinenartigen Staat, den er unrettbar verloren erklärte, stellte er die Ibee des organischen Bolksledens im
Staate der Jukunst gegenüber und trachtete die Jugend für diese
Art von Zukunst zu erziehen. Die Stein-Hardenbergische Werwaltung in Preußen von 1807 — 1815 legte zur Erschaffung
eines solchen Staates ernstlich Hand an. Grund und Boden

wurden frei: ber gandmann wurde durch Aufhebung ber Leibeigenschaft und bes Dienstamanges, ber Burger burch Berftellung eines freien Munizipalwesens wesentlich emanzipirt. Der Abel verlor wie bas ausschließliche Borrecht zu ben Offizierstellen und hochsten Civilamtern, so auch das zum ausschließlichen Großqut= befig: bie Betreibung eines burgerlichen Gewerbes follte biefen Stand kunftig nicht mehr entehren. Die Staatsverwaltung wurde vereinfacht, burch Scharnhorft ber Gebanke allgemeiner Behrpflicht und Bolksbemaffnung in ber Landwehr verwirklicht und bem Suftem ber Solbatesta ein Ende gemacht. Allein noch weiter gingen bie Gebanken Stein's. In feinem politischen Teftament von 1808 schrieb er: "eine allgemeine Reprafentation ift erforberlich. Beilig maren und bleiben mir bie Rechte und bie Gewalt unseres Ronias. Aber bamit biefes Recht und biefe unumschrankte Gewalt bas Gute wirken kann, mas in ihr liegt, schien es mir nothwendig, ber hochsten Gewalt ein Mittel zu geben, woburch fie bie Bunfche bes Bolts fennen lernen und ihren Bestimmungen Leben geben kann. Benn bem Bolke alle Theilnahme an ben Operationen bes Staats entzogen wird, fommt es balb babin, die Regierung theils gleichgultig, theils in Opposition mit sich ju betrachten. Daher ber Widerstreit ober wenigstens Mangel an Aufopferung für die Eristenz des Staats. Wo die Repräsentation des Bolkes unter uns bisher stattfand, war sie hochst unvollkommen eingerichtet. Mein Plan mar baher: Jeber aktive Staatsburger, er besige hundert Sufen Landes ober eine, er habe ein burgerliches Gewerbe ober fei burch geistige Bande an ben Staat geknupft, habe ein Recht gur Reprafentation. Auf biefem Bege

allein kann ber Nationalgeift erwedt und belebt werben." Den wesentlichen Ausbruck bieser Gebanken enthalten bie koniglichen Ebicte vom 27. October 1810 und befonders vom 22. Mai 1815. Den Schlufftein bes Suftems ber Butunft bildete fur ben großen Mann die Ibee ber Ginheit Deutschlands, verwirklicht in einer Bunbesverfaffung, in beren Dragnismus neben ben Cabinetten auch ben Bolfern eine Stimme beschieben war. Und biefe Ibeen und Bestrebungen maren nicht etwa nur bie besondern Ibeen und Beftrebungen Stein's, fonbern einer gangen Reihe ausgezeichneter und hochgestellter Danner, beren Namen nicht erft bier hervorgehoben zu werden brauchen, und nicht bloß biefer Manner, fondern bes überwiegend größten und tuchtigsten Theils ber deutfchen Nation, ber an ihnen, als an feinen Muftern und Borbilbern, als Sorten feiner Butunft vertrauend binaufblicte. Sie maren es. welche burchklangen in ber Proklamation von Ralisch, in bem Aufruf bes Konigs von Preußen an fein Bolk. Ja biefe Ibeen einer libertas principatui miscenda fanben nicht nur noch unmittelbar vor Stiftung bes beutschen Bunbes in ber bekannten hannoverschen Erklarung, sondern in ber Bunbesakte felbft, befonders in ben Artifeln 13 und 18 ihren entsprechenden Ausbruck. Der Artifel 13 fagte: "In allen Bunbesstaaten wird eine lanbestanbische Berfassung stattfinden." Die Biener Schlufacte von 1820 Art. 54 bekräftigt diesen Artikel noch mehr: "Da nach bem Sinne bes Art. 13 ber Bundesacte und ben barüber erfolgten spåtern Erklarungen in allen Bunbesftaaten lanbstanbifche Berfaffungen stattfinden follen, fo hat bie Bunbesversammlung barüber zu machen, daß biefe Bestimmung in keinem Bunbes-

ļ

đ

Ŋ:

ø

iegi

staate unerfullt bleibe; "und der folgende Artikel 55 stellt fest: "Den souverainen Fürsten der Bundestraaten bleibt überlassen, diese innern Landesangelegenheiten mit Berücksichtigung sowohl der früherhin gesetlich bestandenen ständischen Nechte, als der gegenwärtig obwaltenden Berhältnisse zu ordnen." Der Art. 18 der Bundesacte aber besagt: "Die Bundesversammlung wird sich bei ihrer ersten Zusammenkunft mit Absassung gleichsörmiger Berfügungen über Preßfreiheit und Sicherstellung der Nechte der Schriststeller und Berleger gegen den Nachdruck beschäftigen." Ein neuerer Schriststeller\*) bemerkt hiezu vollkommen richtig: "Bir sinden Alles in den Bundesgesetzen gegeben, was der Bolksgeist damals zu fordern berechtigt war. Die Congressmitglieder handelten wirklich im Zeugniß des Nationalgeistes, und setzen seinen Willen gesetlich fest, aber ohne das Bolk, und das ist der Kehler."

Wir schreiben keinen politischen, sondern einen theologischen Traktat. Daher muffen biese Andeutungen genügen. Deutlich genug weisen sie auf die Seite hin, auf welcher die bessere Zukunft Deutschlands damals gesucht wurde. Sie enthalten Vordersätze, deren Folgerungen mit aller Klarheit und Bestimmtheit sich von selbst ergeben, den Geist, in welchem die Bundesacte ausgelegt, die Bundes- und besondern Staatenverhaltniffe fortentwickelt werden sollten. Und wie man die Worte und Thaten der Zeit von 1806 — 1815 im Freiheit kampfenden Volke selbst verstand, das deuten uns nicht bloß die Keliquien langst heimgegangener, sondern dafür stehen und zeugen Tausende noch lebender Streiter

<sup>\*)</sup> pinriche, Politische Borlefungen. Bb. 1. S. 291.

jener Beit als authentische Interpreten. Worte und Thaten jener Beit stehen ba als "Terte," bie, wie einst Luther sagte, zu "gewaltig" sind, als baß man über ihre rechte Auslegung je in Zweifel gerathen konnte.

Chenfo furz burfen wir uns faffen rudfichtlich ber mit 1815 beginnenden Zeitveriode und ihres Berhaltniffes gur nachstvorhergehenden. Auch fie liegt in leiber unmigverftehbaren Terten, thatschweren Worten und rebenden Thaten vor Aller Augen. Die Mehrzahl von Deutschlands Sochabel hatte, als kaum bie Bolfer aus bem Streit beimaekehrt maren, von bem biese befeelenden Geift keine andre Auffaffung gewonnen, als bie in ben bekannten ichnoben, bem Grafen Dlunfter nachgesprochenen Worten: "bag bie antichambre in ben salon wolle." Wenn bas am grunen Holz geschah, bas hochherzige Streben bes beutschen Bolkes von einem fonft vielfach verdienten Mann bergeftalt verhöhnt werden konnte, wie follte bann bas burre Reis unfrer Bureaufratie junge, in eine neue Zeit hineinsprießende Schoßlinge getrieben haben! In ihrem Ramen, im Namen und aus bem Bergen bes alten Polizeistaates, schrieb ber Gebeime Rath Schmalz bie benkwurdigen Worte: "Es fei nichts grundlofer als bie Meinung, die Begeisterung ber Nation habe im Befreiungsfriege fo gemirkt; bas Bolf habe auf Befehl bes Ronigs nur feine Pflicht gethan und die Begeisterung mehr Storung verurfacht, als Mugen gestiftet."

> Der Bolksgeift, hoch beschworen Bum Retter in ber Roth, -Bergeffen und verloren, Wo ift er? bleibt er tobt?

Die Antwort liegt leiber nahe genug. Das Grab bes Bolksgeistes wurden die Carlsbader Beschluffe, die Dampferin ber ersten urkundlichen Fesischungen bes beutschen Bundes, die Wiener Schluffacte vom 25. Mai 1820.

> Die treuen, tapfern Sanbe, Die jeben Thron gebaut, Des Banbes freie Stanbe, Birb teine Stimme laut?

Dem tapfern Sanger gab Bescheib die Rede des Desterreichischen Prafibialgesandten bei ber Bunbesversammlung, Graf Bucl-Schauenstein, am 20. Sept. 1820: "Als eine ber vornehmften Urfachen bes Zustandes in Deutschland muffe man die Abfassung bes 13. Artikels ber Bundesacte ansehen, welcher bas Berspreden enthalte, bag in allen Bunbesftaaten lanbftanbifde Berfaffungen bestehen follen. Man habe aber weder die Zeit der Einführung berfelben feftgefest, mo fie nicht mehr beftehen follten, noch die Korm bestimmt; bei der großen Verschiedenheit der inneren Buffande ber einzelnen Staaten fei bieg unmöglich gewesen. Unter Landständen habe man nichts Anderes verstanden, als was in Deutschland von jeher barunter verstanden worden (?!), und man fei weit bavon entfernt gewesen, an bie Ginführung irgend einer Art von Bolksherrschaft zu benken, wie man sie nach fremben Mustern ba und bort verlange, obwohl biefelbe mit bem Bestehen monarchischer Staaten burchaus unvereinbar sei, bie boch beinabe bie Gefammtheit bes Bunbes ausmachten. Ueber bie in verschiedenen Bundesstaaten vorliegenden ståndischen Arbeiten moge beghalb tein fester Beschluß gefaßt werben, bis bie Bunbesverfammlung fich uber eine ber Aufrechterhaltung bes

monarchischen Prinzips entsprechende Auslegung des 13. Artikels vereinigt habe." Leider gab auch das preußische Sabinet, in dem jest kein Stein, Humboldt, Gneisenau mehr zu Rathe saß, durch einen Nachfolger von Hardenberg die Erklärung: "daß die neuere Bundesgesetzgebung unter Preußens Mitwirkung auf den Zweck gerichtet sei, den mit so vieler Uebereilung gestisteten gemischten Berfassungen einiger Bundesländer und den dabei zu Grund liegenden demokratischen Prinzipien entgegenzuwirken." Es wäre überstüssig, an eine Reihe von andern gleichbezeichnenden Erklärungen und Maaßnahmen zu erinnern, in welchen sich die Natur unseres öffentlichen Rechtszustandes auseinander legte, von der Schlußakte dis zu den Bundesbeschlüssen von 1832 und von diesen bis auf das entsetzliche Hannoversche Ereigniß. Genug, baß nur zu rasch und traurig die Worte des Sängers in Erfüllung gingen:

Es gehrt am innern Leben Geheimes, feines Gift; Bu balb wirb uns entschweben, So freies Bort als Schrift.

## Der Ginfluß des modernen Polizeistaates auf die fittliche, politische und intellektuelle Entwicklung der deutschen Nation.

Wir haben ben Antichristianismus überall gefunden als Folge von abnormen Entwicklungen, von naturwidrigen Hemmungen organischer Lebensprozesse, von eigentlich kranken Zuständen eines Bolks- und Bildungsganzen, vermöge deren die sittlichen Kräste, welche dasselbe zu tragen bestimmt sind, sei es in libertinische Verlotterung ausarten, sei es in unfreiem Formalismus erstarren, also im Großen jene ernste, gesinnungsvolle Sammlung, jene steis sich verjungende Innerlichkeit und gesunde Krästigkeit des subjektiven Lebens entschwindet, denen vermöge seiner streng ethischen Natur allein das Verständniß des christlichen Lehrbau's gegeben ist. Auch unser Vaterland betreffen wir seit den letzten dreißig Jahren in einem solchen, seinem innern Lebensgesetz zuwiderlausenden Entwicklungsgang. Das Falsche liegt in der geschichtswidzigen Beschlossenhaltung unseres öffentlichen

Dafeins unter einer Form, über welche, nachbem fie ihre mohlthatige erzieherische Aufgabe an und im Ganzen vollendet hatte. ber Nationalgeist hinausgewachsen war, ja die ihre Endschaft, ihr ferneres Unvermogen, ihren nothwendigen Uebergang in eine neue, urfundlich wie thatfachlich felbft erflart hatte. Indem gleichwohl biefe Form im Gangen festgehalten, bie neue uns nur theilweise und verkummert zu Theil ward, entstand in unserem Nationalkorper eine folde organische hemmung, und verftarkt burch ben übeln Zusammenhang bes Alten und bes Neuen, eine immer lebhaftere, peinlichere, julest fiebernbe Empfindung bavon. Diefer pathologische Buftand hat in ftetem Umfichgreifen eine allmählig immer tiefer einbringenbe Bergehrung und Berfetung unfrer fittlichen Lebensfrafte gur traurigen Folge gehabt, aus biefer aber ift - im Unterschied von bem nachgeahmten sporabischen bes 18. Jahrhunderts - ber heutige originale und endemische beutsche Antichriftianismus und die Summe jener kirchlichen Nothstande erwachsen, über beren Bebrohlichkeit fich nachgerabe kein aufrichtiger Chrift und Baterlandsfreund mehr taufcht.

Bir wollen versuchen, unsere Behauptung zu rechtsertigen. Die Intensität, mit welcher eine Nation an ihrer Belebung burch neue Ibeen und Empsindungen theilnimmt, ist durch die verschiedenen Classen berselben stets in sehr verschiedenem Grade vertheilt. Während vorzugsweise die höhern und mittlern Classen aktiv und produktiv sind, verhalten sich die untern mehr passiv und receptiv; während bei jenen die Spannkraft länger anhält, läßt sie bei diesen früher, oft bis zu völligem Berschwinden nach. So kehrte der beutsche Landmann und Bürger nach beendigtem

Rampfe zu feinen gewohnten Beschäftigungen gurud. Die Ausheilung ber Bunben, welche ber Krieg feinem Bohlstand gefcblagen, Die Noth ber Sungerjahre, mit benen trauriger Beife bie Kriebenszeit begann, nahmen feine Sorge gang und ausschließlich in Anspruch. In ben obern Stanben bagegen, bem Abel, fegte fich burchschnittlich jene rudwartstreibende Unficht ber Dinge feft, welche wir vorbin geschilbert haben. Go blieb ber Mittelftand, von jeher in ber Sauptsache ber Pfleger ber bobern Intereffen bei und. allein übrig. Allein auch hier mar es vorzugeweife, zwar nicht bloß bie eigentliche Jugend, aber boch bie jungere Belt, welche fortfuhr fich mit ben Ideen lebendig gu burchbringen, fur welche fie gefampft hatte, jene ganze Altereflaffe, bie, ale fie ben offentlichen Angelegenheiten bes Baterlandes mit Bewußtsein und lebendigem Intereffe gu folgen begann, an benfelben einen thatigen Untheil zu nehmen berufen wurde, noch nicht burch bie ftarten Banbe vieljahriger Gewohnheit mit ber vorhergehenden Dafeinsform verwachsen mar, fonbern als tiefern Lebensinhalt überhaupt ben Gebanken bes freien, geeinigten Baterlandes in fich aufnahm und mit bemfelben in bas fraftigste Mannesalter hineinreifte. In ber Generation bingegen, für welche hinter ben Beiten ber ftillen Sammlung und begeifterten Erhebung ichon eine Bergangenheit lag, eine gewiffe Errungenschaft irgend einer Urt, in welcher fich ihr Sinnen und Denken befestigt hatte, tubite fich bie Begeifterung ftufenweise wieber ab. Sie knupfte gern ihre Lebensfaben ba wieber an, von wo fie ausgegangen maren, um fie ftatig und geruhig bis ju Enbe fortaufpinnen. Wie fie vorher gethan, fo lieferte fie auch jest vorzüglich die Manner für das Große der Administration, für das Beamtenregiment, welches Deutschland auf's Neue zu Theil wurde, und das durch seine überängstliche und strenge Vormundschaftlichkeit über alle Lebensgebiete, durch seine übertrieben prophylaktische Richtung dem modernen Staat wesentlich das Gepräge des Polizeistaats aufgedrückt hat. An das bureaukratische Element, dem schon 1816 die Volksseier des 18. Oktobers 1813 zuwider war, sühlte sich diese Generation um so inniger gekettet, zu demselben um so stärker hingezogen, als ihr beinahe in allen Staaten Deutschlands nach Stein's Ideen in dem Civilstaatsdienst eine ungehemmte Ehrenlausbahn bis zu den höchsten Stufen sich aufthat.

Daß es auch in ben Kreisen ber sogenannten Bureaukratie nicht wenige Manner von eblem Freiheitssinn und lebenbigem Nationalgefühl gab, wer wüßte das nicht? Ueberhaupt kann nur strässlicher Leichtsinn und kindische Thorheit, nur das boshafteste Uebelwollen die ausgezeichnete Tüchtigkeit, die hohe Redlichkeit, die rastlose Arbeitsamkeit verkennen, womit durchschnittlich diese Manner in den besondern Zweigen des öffentlichen Dienstes gewirkt, die Bortheile nicht achten, welche sie dem Katerland gebracht haben. Rein europäisches Land vermag in dieser Hinsicht etwas Deutschland Aehnliches auszuweisen. Aber selbst die dankbarste Anerkennung darf uns nicht abhalten andrerseits die überaus beträchtlichen Schäben hervorzuheben, welche aus den rein bureaukratischen Zuständen uns erwachsen sind, aus ihrem Verzkennen dessen, was die Zeit an höhern Forderungen in sich trug. Stein, der in seinen Briesen an Gagern bei Weitem die tref-

fenbite Beichnung ber buchgelehrten, eigenthumelofen und vom Burgeribum abgeloften Bureaufratie gegeben, hatte einst gefagt : .. eine allgemeine Reprasentation ist erforderlich . . . . . auf die= fem Bege allein kann ber Nationalgeist erweckt und belebt merben." Er hatte Recht; ja es gilt noch in ausgebehnterem Daaße. als er vielleicht batte ausbruden wollen. Der vielabgeftufte bureaufratische Draanismus, in welchen fich unser absolutes Staatsregiment ausbreitete, brachte es mit fich, bag nichts gefchehen burfte, ohne von oben herab verordnet, befohlen, veranlaßt, genehmigt, bevorschriftet, controlirt ober geleitet zu fein. Freiwillige Bewegungen bes individuellen Burgergeiftes hervorzuloden ober ju begunftigen, war nicht feine Sache, vielmehr bufte jebe folde, bie etwa rege murbe, uber bem langwierigen Sarren auf bie erforderliche Genehmigung in ber Regel ihre erften frischeften Untriebe ein, und wurde burch beschrantenbe Borfchriften und anaftliche Controle meift im Reim gefnict, wenn nicht getobtet. Durch folch zugemuthete Bergichtleiftung auf jedwede freie Bethatigung erlahmte nicht nur die Freude bes Ginzelnen an ber Arbeit fur ein Großeres und Ganges, fonbern es ftarb auch bas Intereffe, bie Liebe bafur, ber Gemeinfinn, in ber Burgel ab \*).

<sup>\*)</sup> Treffend fagt Wilhelm von humbolbt: "Was nicht vom Mensschen selbst gewählt, worin er auch nur eingeschränkt und geleitet wird, bas geht nicht in sein Wesen über, bas bleibt ihm ewig fremb, bas verzrichtet er nicht eigentlich mit menschlicher Kraft, sondern mit mechanischer Fertigkeit. Wer oft und viel geleitet wird, kommt leicht dahin, den Ueberzrest seiner Selbstthätigkeit gleichsam freiwillig zu opfern. Wie aber jeder sich selbst auf die vorsorgende hülfe des Staates verläßt, so und noch weit mehr übergibt er ihr das Schickfal seines Mitbürgers und dieß schwächt die Theilnahme und macht zu gegenseitiger hülfleistung träger."

Ba es trat noch etwas viel Schlimmeres ein: Die Berkennung ber tiefer liegenden Bebingungen, auf welchen bas Leben jebes Staates ruht. Der außerlichen Betrachtung bot ber Staat bas Bild eines wohlgeordneten, regelmäßig verlaufenben Mechanismus, in welchem alle einzelnen Raber mit mathematisch berechneter Nothwendigkeit und Birkungefraft erakt ineinandergreifen, einer Maschine. Freilich mar biefe Betrachtung nur eine febr außerliche; allein ba ber Staat bas allein Freie, fonach bie Möglichfeit einer einbringenden öffentlichen Controle feines Berlaufe nicht gegeben war, fo blieb man babei ftehen und überrebete fich, bag wenn bie Dafchine gut gebaut fei, tuchtige Ingenieure das Schrauben = und Raberwerk übermachen, fur bas gehörige Daaß von Dampf- und Wafferfraften, Gelb, Intelligenz und Solbaten Sorge getragen werbe, ber regelmäßige Gang fur alle Beiten gefichert fei. Wie bei ben Regierenben ein unbedingter aktiver, fo feste fich bei ben mehr ober minder indolent gewordenen Regierten ein unbedingter paffiver Berlaß auf ben Staat fest. Damit aber trat fur bie Wahrnehmung sowohl ber Einen, als ber Unbern bas Balten freier fittlicher Rrafte und beren Unentbehrlichkeit ungebubrlich gurud. Ueber bem Geklapper ber Maschine, ber Bachsamkeit über fie, vergaß man, daß ber Staat feiner Natur nach keine Mafchine, fonbern ein fittlicher Organismus ist \*). Erft bankeruttahnliche Zustanbe, wie

<sup>&</sup>quot;) Richt ber Staat, sonbern bie Berwaltung ift eine Maschine, und selbst lettere nicht einmal gang und burchaus. Aber hauptsächlich in ber Bereinerleiung beiber höchst verschiebenen Begriffe lag bas Grundsübel.

fie je langer, besto haufiger hervorgetreten find, fuhren unter folden Berhaltniffen ber Erkenntnig naber, bag man verfaumt habe bas sittliche Grundkapital zu erganzen und zu mehren. Ein freieres offentliches Staatsleben hatte auch uns ohne 3meifel manche zu fpat gemachte bittere Erfahrung großentheils erfpart. Bwar verläuft ein solches nicht so streng vorschriftsmäßig in ftrifter Regularitat; es greifen manche Uebel um fich, welche burch eine entwickeltere Praventippolizei verhutet merben konnen, bas ftete Bechfelfpiel zwifchen aufbauenben und gerftorenben Rraften tritt unverhullt an ben Zag. Aber eben barum schleicht fich auch nicht bas falfche Bertrauen ein, als fei ber Schein bes Guten im außerlich geordneten Staatsleben bas Gute felbst; vielmehr erhalt fich bas Bewußtsein lebendig, bag, wenn nicht. fittliche Rrafte reinigenb, ftartenb und erfrischend einftromen, bas Bange auseinander weichen muß. Je offener audf bie negativen, ftorenden und zerftorenden Potenzen fich barlegen, je größer ber Spielraum ift, ben auch ihnen die gemeinsame Freiheit gemahrt, je weniger es ihnen moglich ift, schlechte Absichten hinter bem tauschenden Schein bes Guten und Gerechten zu verlarven : um fo ernfter blidt ber Gingelne in bie Birklichkeit, um fo fraftiger fuhlt er fich aufgeforbert, auch an feinem Theil bas fittliche Grundkapital in jeder Richtung mehren zu helfen, um fo reger wird bas Intereffe und bie Beftrebungen bes Gemeinfinns fur alles, was hiezu bient, um fo mehr fdwindet ber politifche, mit ihm aber auch ber fittliche Pelagianismus, ber von jeher am meiften ber religiofen Bahrheit ben Beg verbaut hat. Endlich lehrt die Erfahrung, baß in freier constituirten Staaten bas Uebergewicht geiftig

und sittlich mahrhaft bedeutender Personlichkeiten in der Regel auf der Seite der Position sich sindet und gern dem öffentlichen Leben sich zuwendet, während in den Polizeistaaten meist die edelsten Krafte entweder sich verstimmt isoliren oder in der Opposition oft fruchtlos verzehren.

Betrachten wir aber biefelbe Thatsache auch noch von einer anbern Seite.

Ein lange andauernber Friede ift fur jedes Bolt eine unschätbare Bohlthat und war es fur unser Deutschland in einem hohen Grabe. Unfer tieferschutterter Bohlftand hob fich wieber und in ben hohern gewerblichen Klaffen sammelte fich eine feit bem breißigiahrigen Rrieg nicht mehr vorhanden gewesene Summe von materiellen Gutern. Aber wer weiß nicht, einerfeits, baß beroifche Beiten, Rriege, regelmäßig Buftanbe ber Erfchopfung und Erschlaffung nach fich sieben, andrerfeits ebenfo, bag lange Friedenszustande, wie fie uns jest zu Theil wurden, leicht zu einer Depotenzirung ber sittlichen Rraft einer Nation fuhren, zumal wenn es biefer an Mitteln gefunder innerer und allgemeiner Erregung fehlt, einer Erregung, welche fich frei ihre Bege babnen, ihre Biele fuchen kann, nicht aber einseitig in gewiffen Spharen fich zu concentriren gezwungen ift. Solche Mittel find Rampf mit ber Natur, wie etwa bei feefahrenden Rationen, ober große geistige Motive von ber Art, baß an ihnen die Gesammtheit ber Ration fich angemeffen betheiligen fann, beren Bertretung und Pflege auch die fittliche Willensfraft erforbert, ben Charafter ebenso nabrt und ftahlt, als voraussest. Wo es, wie bei uns, an bergleichen fo fehr gebrach, mar eine Berabftimmung kräftiger Lebensspannung, ein Zustand von Stagnation unvermeiblich, in welchem die überwiegende Mehrzahl der Gewöhnung anheimsiel, sich nur auf sich selbst zu beziehen, und in dieser Richtung auf ein zwar nicht immer materielles, aber doch rein personliches Wohlbesinden sich aus dem Zusammenhang des Ganzen und damit auch dem wahrhaft sittlich starkenden und fördernden Element der Gemeinschaft loszulösen.

Beforbert murbe biefe Depotenzirung aber gang befonbers baburch, bag bie offentlichen Berhaltniffe von fehr Bielen als etwas, bas nicht fo fein follte, als Bemmniffe, als mehr ober minder beschwerlicher Drud empfunden wurden. Die Birkungen Diefer Empfindung außerten fich in fehr verschiedener Beife, bei einer bedeutenden Bahl aber in der Art, bag gegenüber einer Objectivitat, die in ben offentlichen Berhaltniffen ben Regungen ber Subjectivitat teinerlei Raum ließ, lettere um fo voller und uppiger fich entfaltete in ben Beziehungen, wo biefe Freiheit ungehemmt vorhanden mar, im Privatleben. Da es fein Staatsleben nach ben Forberungen bes Subjekts gab, fo zog fich biefes in die privatliche Eristenz zurud und machte fich biefe fo recht bequem und nach bes Bergens Luft und Gefallen gurecht. In einem behaglichen Familienleben, in einem marmen, traulichen, geselligen Berkehr, in Befriedigung einer oft überschwenglichen Berftreuungefucht, hielt fich unfer Mittelftand burch Entfernung aller gene für die große gene schadlos, welche ihm ber Polizeis staat auferlegt hatte. Run gewann allerbings unfer Privatleben unter biefer Geftaltung ber Dinge im Bergleich zu anbern Bolfern protestantischer Bilbung und freierer offentlicher Berhaltniffe

viel an Freundlichkeit, an Unabhangigkeit von fteifen, gwangenben, unschonen Formen. Der bereits angezeigte eble, freie Bug in Sitte und Lebensansicht unseres gebildeten Mittelstandes trat immer bestimmter hervor. Allein unleugbar knupfte fich an bie besondere Art ber Gewinnung biefes Bortheils auch ber Nachtheil einer gemiffen Beichlichkeit und Erschlaffung, und biefe waren nicht nur an fich fchablich, fondern jene Urt ftiller Reaction gegen bie ftarre Objektivitat bes Polizeiftaats brachte es auch mit fich. baß ein frezifischer Biderwille gegen objektive Normen, aeaen bas Bestimmte, Gemeffene, Feste, mas mitunter unvermeiblich zum Sarten wird, überhaupt fich feftfette, bag man anstatt in folden Normen bem sittlich und burgerlich Rothwenbigen eine freie Unerkennung zu zollen, vielmehr in ber Privaterifteng wenigstens gern alles schwinden fab, was ber Breite und Berfloffenheit gemuthlichen Behagens als Schrante in Berkommen, fester Sitte und Geset etwa sich entgegenstellen mochte. Diese Frankhafte Berftimmung ober Boreingenommenheit gegen bas Dbjektive, ale bag von vornherein Brrationelle, Arbitrare ging in noch viel hoherem Grade bei und in ben common sonse über, als vereinzelte Richtungen unserer Biffenschaft fich umgekehrt bemuhten, es zu schrankenloser Anerkennung zu bringen. Und fo erklarbar und entschuldbar fie im Allgemeinen ift, fo nachtheilig ift fie und boch geworben bei ber Auffassung und Beurtheilung vieler einheimischer und fremder Berhaltniffe. Namentlich aber ift in bem unter ber Firma ber Gemuthlichkeit fo oft verftecten weichlichen Subjektivismus, in welchem ber Eudamonismus ber Popularphilosophie noch fark nachklang, in jenen schlaffen Buständen, wo jede kräftige, drastische Regsamkeit des Nationalgeistes pausirte, durch deren Verdumpfung kein brausender Windhauch reinigend hindurchzog, denen von keiner Seite ein großartig erregender Lebenöstrom zusloß, eine Gesinnung großgezogen worden, die um bei Leibe nicht einmal einem Herzen wehe thun zu mussen, die objektiven Bestände des socialen Lebens, an welche die Ordnung des Ganzen und das Wohl von Missionen geknupft ist, sentimental-philanthropisch ausweichte, die den Maaßstad ihrer schwächlichen Gesühlökritik keck an Normen anlegte, an deren Erzeugung die Vernunft langer Jahrhunderte gearbeitet hat. Reine andern so sehr, als die hier geschilderten Conjunkturen haben den Ideen der modernen Socialresorm unter uns den Boben bereitet.

Tene polizeiliche Richtung gewann ber Staat auch aus ber Ursache, weil er nicht ohne Grund voraussetzte, daß der in den tonangebenden Rlassen herrschende Geist ein dem Absolutismus entgegengesetzter sei. Waren also die Regierungen entschlossen auf diesem zu beharren, so mußte es ihre wichtigste Aufgabe bilden sich gegen eine Opposition zu behaupten, die, so nachdrückliche Mittel auch ergriffen wurden dieselbe niederzuhalten, doch nie ganz verstummte. Diese Oppositionsgesinnung benannte man mit einem, England ausgenommen, in ganz Europa gang und gabe werdenden Ausbruck: Liberalismus. Der Sache nach war dieß ein sehr relativer Begriff, der hie und da sehr Entgegengesetztes in sich schloß und der nie ohne die bestimmteste Desinition hätte gebraucht werden sollen. Indessen bestand der gemeinsame Gedanke aller Art von Liberalismus doch darin, daß man

nicht mehr durch Sandhabung einer unbedingten, auf dem Gefühl des Bertrauens allein beruhenden Gewalt regiert sein wollte, sondern gewiffe der Selbstbestimmung der Bolfer anzuvertrauende Burgschaften der staatsburgerlichen Freiheit verlangte.

Der Liberalismus hat von Seiten feiner Gegner fich vielerlei Borwurfe gefallen laffen muffen. Auch war bazu Grund genug vorhanden; gerade von ben am haufigsten laut gewordenen muß er aber sicherlich freigesprochen werden.

So gereicht es ber liberalen Parthei feineswegs zum Borwurf, baß fie an bie in ben hintergrund gebrangten Ibeen ber Periode von 1806 - 1814, an die unerfullt gebliebenen Artikel ber Bunbesafte ftets von Neuem zu erinnern magte; benn biefe bestanden zu Recht. Ebenfo wenig verrieth es einen generellen Mangel an Bertrauen zu bem reinen Willen und ber Kabigkeit ber Regenten, baß fie fich mit perfonlichen Garantieen ber offentlichen Boblfahrt nicht begnugen wollte; benn Rom ftand über ein Sabrhundert ununterbrochen unter ber Berrichaft ber ebelsten, trefflichsten Regenten und zerfiel spater boch unter ben auflosenben Wirkungen bes nachfolgenben Despotismus. Mit gleichem Unrecht verspottet man ihr Berlangen nach einer "papierenen Constitution," mabrent biese Betrachtungsweise, einmal auf bie urtundlichen Stipulationen flaateburgerlicher Rechte und Pflich. ten angewendet, auch alle anbern, felbst die beiligften Gefete und Bertrage, unter die gleiche Rategorie fallen, ja fogar bie heilige Schrift sich von bem, ber einmal fo will, als ein bloßes Stud bedrucktes Papier ansehen läßt. Am Wenigsten enblich burfte man bem beutschen Constitutionalismus die Nachahmung

aubländischer, besonders französischer Formen als Fehler anrechenen, da wahrlich bei Ausbildung der bestehenden, entgegengessetzen Staatssorm nicht ursprünglich deutsche Muster vorgelegen hatten, auch die historisch-nationale Verschiedenheit in der allgemeinsten Anwendbarkeit repräsentativer Formen keinen so durchgreisenden Unterschied begründet, als man freilich hier und da gern angenommen gesehen hätte. In den angegebenen Punkten liegen also die Mängel nicht, welche es an dem deutschen Liberalismus zu rügen gibt; sie liegen ganz anderswo. Um sie zu entbecken und zu erklären, bedarf es aber eines Rückblicks auf Zeiten und Erscheinungen, welche man als Vorgeschichte dessen bezeichenen kann, was heutzutage Liberalismus genannt wird.

Eine politische Opposition hat es in Deutschland von jeher gegeben. Sie hatte abwechselnd ihren Sit bald in diesem, bald in jenem der verschiedenen Stande, in welche sowohl das Reich, als die Territorien zersielen. Seitdem aber nach dem westphälischen Frieden die ehemaligen Stande in der absoluten Monarchie untergingen, gewann auch die Opposition eine breitere Grundlage, als den einzelnen Stand und den Widerstreit seiner Interessen mit denen eines andern, damit aber zugleich auch einen veränderten Charakter. Sie nahm fortan weder ihren Ausgang von einem einzelnen Punkt in Nitten dessen was von wirklicher Staatsgliederung übrig geblieden war, noch bestand sie in einer besondern Art praktischer Ergreifung und Handhabung der Bedingungen, unter welche durch Natur und Geschichte die Entwicklung eines jeden Staatsganzen-unausweichlich gestellt bleibt, sondern sie war ein Produkt jenes socialen Lebens und der öffente

lichen Meinung, beren Entstehung oben furz beschrieben worben ift. Bir wiffen, bag im Schoofe bes erftern fich nachgerabe eine umfaffende theoretische Entgegensehung wiber bie gange Breite ber überlieferten Denkweisen und Buffande gebilbet hatte: bie Aufklarung, die wir in ihrer Richtung auf bas Religibse bereits: kennen gelernt haben. Nur eine besondere Modifikation biefer Aufklarung in Beziehung auf bestehenbe Staatsverhaltniffe war nun die neue Art von politischer Opposition. Sie nahm an allen schlimmen, wie auten Gigenschaften ber erstern Theil. Erzeigte fich nun die religiofe Aufklarung bei aller Berechtigung ihrer Megation gegenüber bem firchlichen status quo und bei vielem einzelnen Treffenden ihrer Rritik, boch im Ganzen unfahig zu irgend welchem positiven Schaffen von mahrer Lebenskraft und Dauer aus fich beraus; mar ihr religiofes Enbrefultat kein meiteres, ale bie Refthaltung bloß ber allgemeinsten, abstrakteften Punkte, nach benen bas religiofe Intereffe allerdings fich hinbewegt, beren bestimmtere Faffung und Beiterentwicklung aber ' erft bas Charaftervolle und Lebensfraftige jeder befondern Religion ausmacht: fo mar auch die politische Opposition, die aus ber Aufflarung hervorging, ichon in ber zweiten Salfte bes vorigen Sahrhunderts dahin gelangt, daß keine einzige Schrift aus diesem Beitpunkt von einer besondern Staatsgestaltung weiß, deren Erringung sie als die Aufgabe unseres Bolkes hingestellt hatte. Bielmehr erwarmten Dichter und Literatoren, hinfturmend in politischer Begeifterung, fich an ben Borten: Bernunftrecht, Kreiheit, Menschenwohl, Bolkerglud, Tyrannenhaß, Die Alles und Nichts, aber gewiß feine irgend bestimmte Staatsgestaltung

zu ihrem Inhalte hatten und bennoch zum Theil in kunstlerischer Schonheit entfaltet wefentlich beitrugen, bag auch bie ebelften Manner in die negirende Beitrichtung hineingeführt wurden, und baß felbst in ben trodensten Abhandlungen bas Unbestimmte und Unklare ber politischen Bestrebungen fast von keinem Beitgenoffen bemerkt warb. Die unmittelbare Frucht ber Berachtung bes Bestehenden mußte freilich bas Guchen nach Reuem fein; eine frankhafte Unruhe muhte fich ab, um bie verftandesgemaßen und nublichen Staatsformen zu erfinden; aber fie vermochten nichts an ben Sag zu bringen, als ein Anderes, Reues, welches boch bem Schickfal, gleich nach feiner Ginfegung felbft alt gu werben, nicht entgehn konnte und beghalb nie bas Drangen und Treiben stillte \*). Man schuf juridischer Seits fich politische Syfteme aus bem feit Sugo Grotius mit steigenbem Interesse angebauten Naturrecht; man machte mit Enthustasmus die Fiftionen von Rouffeau's contrat social sich zu eigen; die Dichter ber Kraftgenie=Periode hatten aus der Pest mechanisch=verkunftelter Berhaltniffe Bolter und Staaten gern gerabezu in ben Naturzustand zurudgesturzt; alle Baffer rober Gewalt verschwendeten ein maßloses Pathos nicht an ein Bolk, ein Baterland, fonbern fogleich an Dupende von Bolkern, an die gefammte zu befreiende Menschheit. Niemand erwog, daß man mit lauter rein ibealen Großen rechne, welche bie empirische Menschheit tief unter fich jurudlaffen, alfo auch auf die einzeine Gemeinschaft innerhalb ber empirischen Menschheit, ben Staat, nie eine ruckfichtslofe Anwendung finden konnen, wie fie etwa eine fcmarmende Ge-

<sup>\*)</sup> Perthes a. a. D. G. 259.

fühlspolitif verlangt. Es war eine Folge jener ber Aufflarung überhaupt eigenen Berachtung ber concret historischen und Natur = Bestimmtheit, unter welcher jeber Denich und jebes Bolf geboren wird und ber fich teines gang zu entziehen vermag, baff man immer nur ben Menfchen an fich in's Auge faßte, mabrenb es niraends einen Menfchen an fich gibt. Aber auch biefe Befangenheit in einem falfchen Ibealismus war nur bie weitere Folge bes pelagianischen Grunbirrthums, auf welchem bie gesammte Aufklarung ruhte, nehmlich bloß bie reine Ibee bes Menschen zu fennen und auch in ber Birklichkeit anzunehmen, bagegen ben Menschen ber Selbstsucht und bes Unrechts, bie Brrationalität, welche burch bie Gunbe in bas gefammte menfchliche Dasein gekommen ift und sich in berfelben fortpflanzt, fo gut wie nicht zu beachten. Riemanben tam es endlich zu Ginne, baß ber Kosmopolitismus bas unausbleibliche Ende aller Politik ift, weil gerade bas bie erfte Moglichkeitsbebingung aller Politik -bilbet, nicht kosmopolitisch sein zu wollen, vielmehr innerhalb ber allgemein humanitarischen Sphare mit einer einzelnen Gruppe ber menschlichen Gesellschaft als Staat fich ju befonbern, anftatt auf bas ibeal Allgemeine, Unwirkliche, auf bas Birkliche, Gingelne, in hiftorifchen und naturlichen Boltergrangen Gingefchlof fene fich zu beziehn. Aber fo rudfichtslos mar bie gange Beit in Uebertragung loblicher Privatgefühle auf bas öffentliche Leben, fo festgerannt in eitler Phantasiepolitit und felbst in ben Cbelften fo beherricht von ben gangbaren Aufklarungsibeen, baß felbft Manner wie Klopftod und Claubius politische Albernheiten fingen fonnten, wie:

Der König sei ber best're Mann, Sanst sei ber best're König.

In diefer Gestaltlofigkeit und schwarmenden Ercentricität fam die politische Oppositionegesinnung auf ben Anfang unseres Sahrhunderts heruber. Befannt ift, daß die Manner unferer großen Literaturperiode ihr eber Borschub leisteten, als Abhulfe brachten. Nur von der grundlichern Schulphilosophie feit Rant barf letteres in gewiffem Maage behauptet werben. Dagegen diente die frangofische Revolution, die in ihren Anfangen unter uns die Geifter wieder maaflos in's Ibeale gesteigert hatte, in ihrer weitern Entwicklung bazu, einen betrachtlichen Theil ber aus Rouffeau'fchen Traumereien auch in Deutschland aufgebauten Illufionswelt zu zerftoren. Bor Allem hatten aber die fcmeren Drangfale Deutschlands unter ber frangofischen Gewaltherrschaft die naturliche Wirkung ben überspannten politischen Rationalismus und ausgelaffenen Phantafiecultus in feinem Berhaltniß zur Birklichkeit auf ein verständigeres Maaß zurudzuführen, und im Befondern bas Nationale entgegen ber überschwenglichen Weltburgerlichkeit wieder in feiner hohen Bedeutung für bas Staatsleben in lebendige Erinnerung zu bringen. Das Band, in welchem biefes zuerst gefchah, mar Preußen zur Beit als Stein und andere große Manner bort an ber Spige ftanben. Schon Friedrichs bes Großen Regierung hatte bort Wirkungen zuruckgelassen, die es unmöglich machten, daß die Ausbildung ber Staatsideen ganz und gar in die Bande der Dichter und Literatoren gerieth. Das eigenthumliche Preußische Staatsbewußt= fein, bloß fur fich betrachtet, mar boch als etwas Festes, Beftimmtes, an eine Wirklichkeit fich Unlehnendes, fcon von bobem Berth entgegen ber obligaten Phantafterei. Freilich hatte es feine fehr ichmachen Seiten, welche burch bie Rataftrophe von 1806 an ben Tag gebracht murben. Inbessen war die Ratastrophe gerade infofern wohlthatig, ale burch folde rudfichtlofe Bloblegung ber wunden Stellen ber beilenben Sand Steins freier Raum gefchaffen murbe. Stein mard aber nicht nur als Reformator bes Preußischen Staats ber Bobithater Deutschlands, sonbern auch baburch, bag er mit feinen Reformen am Mufterftaat bes intelligenten Abfolutismus bem weitausgetretenen, aber verflachten Strom freierer politischer Gebanten überhaupt ein festes acreaeltes Bette anwies. Ihm gebuhrt bie Anerkennung, Schopfer ber ersten bestimmtern, in sich klarern und einheitlichern, bem Absolutismus entgegengefesten politischen Bewußtseins in Deutschland, eines in ber Sauptfache gefunden, an bas Dogliche und Birkliche fich haltenden, nicht in leeren Luftgebilden auseinander= flatternben Liberalismus zu fein.

Hatte sich nun im Stein'schen System der gestaltlose politische Neuerungstrieb der Aufklärungszeit zu einer festen, conkreten Staatsgesinnung consolidirt, so ware es die Aufgabe Deutschlands gewesen, in der von dem großen Mann eröffneten Bahn sortzuwandeln, seine Ideen festhaltend, aber zugleich entwickelnd, erweiternd, zum Theil auch berichtigend. Es ware dieß um so nöthiger gewesen, als ohngeachtet der kräftigen Zuruckwendung zum Nationalen durch die Befreiungskriege uns auf lange hin noch Arbeit genug geblieben sein wurde mit Ausmerzung der Reste jener kosmopolitischen Uebernommenheit, welche

burch bie ganze vorhergegangene Bildungsform tief unter uns eingewurzelt war; nicht minder mit Umsetzung unser abstrakten Ibeale in conkrete, praktische Begriffe. Allein zu einer solchen Umsetzung gehörte vor Allem ein Leben in Mitten wirklicher diffentlicher Verhältnisse; zum lebendigen Ergreisen des Nationalen bedurfte es eines Reizes, einer Freude, wenigstens in der Hauptsache eines Nichtabgestoßenwerdens von den präsenten Gestaltungen desselben. Hier nun war es, wo die Reaction die schwere Schuld auf sich lud durch bereits geschilderte Maßregeln eine neu sich dilbende tüchtige Staatsgesinnung schon im Reim gehemmt, unterdrückt und zum Theil zerstört zu haben. Denn was war in den Tagen des allgemeinen Verbots der Oktoberseier, was in der Zeit der Congresse der zwanziger Jahre uns in dieser hinsicht geboten? Wer konnte wohl ohne Erröthen, wer eiwa mit Borliebe bei den deutschen Zuständen verweilen?

Genug: die Fortbildung ber alten chaotisch genug durcheinandergehenden Oppositionsgesinnung, sowie ihres geläuterten
Niederschlages in den Ideen der Begeisterungszeit im staatsmännischen Sinne zur eigentlichen praktischen Staatskunst, zu einer
gesunden beutschen, innern und äußern Politik, die Gestaltung
eines gesormten politischen Bewußtseins in den Angehörigen der
gebildeten Welt, welche nicht Anlage und Beruf haben eigentliche Staatsmänner zu sein, endlich die allgemeinere Consolidirung der von jest an zuerst Liberalismus genannten politischen
Begriffswelt in der Masse wenigstens zu einem richtigen Staatsinstinkt, — dieß Alles stockte, weil der Liberalismus von der Betheiligung am Staat ausgeschlossen wurde, die Liberalen nicht die

Manner bes nunmehrigen Staats, bie Staatsmanner aber nicht liberal maren. Nur in einer verhaltnigmäßig nicht großen Bahl Einzelner - vielleicht in Benigern, als man insgemein anzunehmen geneigt ift - erlangte ber Liberalismus eine wirklich ftaatsmannische Ausbilbung und Geltung. 3m Großen und Ganzen bagegen hielt er zwar an bem bekannten Apparate conftitutioneller Ibeen fest, fiel aber baneben leider in nur zu viele Grundfehler der alten Oppositionsgesinnung gurud, so daß fein Borftellungefreis ein in ber Regel fehr übel zusammenhangenbes und widerspruchvolles Ganges bilbete. Es war freilich weder einzig, ja nicht einmal vorwiegend feine eigne Schulb, bag bies gefchah. Bon ber Bethatigung an ber Birflichkeit ber öffentlichen Berhaltniffe ausgeschlossen, mar es kein Bunber, bag er sich wieber in die abstratte Allgemeinheit ber politischen Ibee gurudzog. Abgeschnitten von ber Gelegenheit lettere in's Confrete fortbilben zu lernen, von praktischen Unlaffen bie Bedingungen ihrer Berwirklichung tiefer und allseitiger zu ermagen, ihre Confequengen theils vollstanbiger ju giebn, theils wieber mit gebietenben Natur = und Geschichtsverhaltniffen ber beutschen Stamme und Einzelstaaten in möglichften Ginklang zu fegen, anftatt alfo eine tuchtige, volfsthumliche Mobififation und ortliche Statif feiner Ibeen zu gewinnen, murbe er in bie vage, farblofe Abstraction gang, eigentlich gebrangt und verlief fich baber von Neuem in einem unbeschränften Berallgemeinern und Theoretifiren über bie letten Grunde von Recht, Staat, Politik, Constitution u. bgl. Un fich zwar unterliegt biese Art von Beschäftigung naturlich keinem Tabel, zumal da die herrschende Praris des Polizcistaats

leiber nur zu oft zwang, wieber an bie letten ibeellen Inftanzen ju appelliren. Aber bie großen Schemen ber flaatsburgerlichen Freiheit, welche man entwarf, konnten eigentlich boch nur baburch einen vollen, reellen Werth gewinnen, wenn man zugleich ihren weiten Raumen bie nothwendige Fullung verlieh burch fpezielle praktifche Stoffe aus ben Gebieten ber Bolkswirthschaft, Sanbelöstatistif und Militargeographie, bie, wenn fie auch im idealen Staat keine große Rolle fpielen mogen, boch im wirklichen Staat bisber immer fehr in Betracht gekommen find. Daran hatte fowohl bas Beispiel bes freien Auslands, als die ironische Rritik erinnern konnen, welche von bemfelben an ber Belt von Unwirklichkeit geubt murbe, an welcher hoch über und entgegen ber unbefriedigenden und traurigen Birklichkeit die beutsche Opposition emfig zu bauen fortfuhr. Allein weber reagirte die Fronie bes Auslands ftart genug in Gemuthern, benen eine befondere nationale Reizbarkeit nur ausnahmsweise nachgerühmt werden konnte, noch vermochte ber liberale common sense, bessen Dr= gane fur bas Berftanbniß ber concreten Berhaltniffe ber Beimath fo fehr abgestumpft maren, bas politische Leben bes Auslands in seiner naturlich und geschichtlich verknupften Besonderheit richtig aufzufaffen. Die Mehrzahl berer, welche fremben Bolkern Beachtung ichenkten, ftellten lauter abgeriffe Beobachtungen an, trugen einheimische Rategorieen rudfichtelos auf auslandische, ausländische Rategorieen auf einheimische Bustande über, und wirkten baburch in ber Regel mehr zur Berwirrung, als zur Lauterung ihrer Doctrin. Nur so war es möglich, daß der beutsche Liberale, anstatt eines an und fur Deutschland burchge-

arbeiteten Ibeenvorrathe, in ber Regel fvaleich eine fertige Beltreform in der Zasche tragen konnte, daß er von Neuem anftatt bes boch hinreichend großen Baterlands einer gangen Menfchbeit bedurfte, um etwas zu umschlingen, um feine hochausbrobelnden Sympathieen in irgend einen Bufen auszuschütten, baß er im Ueberdrang des Rosmopolitismus felbst folden Erscheinungen lauten Beifall flatschen konnte, welche unserem Nationals intereffe fcnurftracte zuwiberliefen, nur vorausgefest, bag in ihnen das oft nur scheinbar liberale Prinzip ben Sieg bavontrug. Gewiß, es war ein großes Diggeschick, bag eine folche Bintanfebung ber nachsten Interessen bes Baterlands unter einer zahlreichen Claffe sonst braver und ehrenhafter Leute einriß. Es war nicht minber zu beklagen, daß, weil Reiner in Gefahr tam bei'm Bort gehalten und jum Erperiment aufgeforbert zu merben, die Gewöhnung maaglofer Auslaffungen über die Art fich bilbete, wie die Dinge fein follten und konnten, Auslaffungen, vor benen ber politisch gebildete Oppositionsmann bes Auslands sich wohl gehutet haben murbe, um nicht, wenn er etwa einmal felbft an's Ruber gelangte, an unmöglichen Aufgaben ju fcheitern. Es war endlich gewiß tein Segen, baß man in, wenn auch gerechter, oppositioneller Bitterkeit gegen die Regierungen wohlthatige und nothwendige Magregein berfelben nicht unterftugte, um nicht aus ben Reihen eines sustematischen Widerstands herauszutreten, anerkannten Digbrauchen und Unfugen nicht fleuern half, um nicht ben Schein bes Polizeidienstes auf sich zu laben. Das unselige Hin= und Herschwanken bes Liberalismus zwischen Staat und Menschheit, Politif und Sumanitarismus, hatte endlich nicht

bloß bie nachtheilige Folge, baß ein Gebanke aus bem ersten Gebiet über einen aus bem andern öfters strauchelte und ein humanitarisches Schlagwort, eine humanitarische Schlagsentenz im Stande war, die sonst richtigste politische Erwägung völlig aus dem Concept zu bringen und aus dem Felde zu schlagen, sondern es gewann dadurch sogar die stationare Partei des Beamtenstaates über die liberale häusig den wichtigen Vortheil, wenigstens den nachsten praktischen Bedürfnissen besser zu genügen.

Ueberdieß aber hielt die ganze Anschauungs- und Bildungsweise bes lettern ben Liberalismus noch in einer Menge von unsichtbaren Banben gefesselt. Dabin gehort eine gewisse Befangenheit in Provinziglitaten und Bipfelmutigfeiten, bie neben allem großartigen Ibeenaufschwung berlief, und bie g. B. weber ben Unterschied von Rord = und Gudbeutschland, noch andere fleinere Stammebunterschiede zu überwinden vermochte. Ferner eine burchschnittlich große Unbefummertheit um bie materiellen, noch mehr um bie wahren geiftigen Beburfniffe ber nicht literarisch geschulten Bolksklaffen, eine Digachtung ihrer Art und Sitte, ihrer gesammten Lebensbedingungen. Es ift mahr: ber Liberalismus war an einem freien, gemeinnutigen Birten in biefer Richtung vielfach gehemmt burch bie Bevormunbungspolitik bes Polizeiftaats, burch beffen angftliche Ueberwachung und Beschränkung einer jeben freiwilligen Affociation. Aber felbst innerhalb fo eng gezogener Grenzen hatte er bei rechter Einsicht und Luft fehr vieles thun konnen, was er unterließ, und bamit fich viel zuverlässigere Anhalte im Boltsleben geschaffen, als burch bie bloße Theorie über oberfte politische Prinzipien möglich war.

So geschah es, daß, als spater die socialen Fragen an die Reihe kamen, von diesen die Liberalen ebenso unvorbereitet überrascht wurden, als die Polizeimanner, man hier wie dort gleich erstaunt war, sie überhaupt hervortreten, seine Aufgaben von andern hohern, schwierigern überragt zu sehen. Hatte der Liberalismus zeitiger diese Fragen angesaßt, so wurde ihm auch die Berkennung der tiefern sittlichen Potenzen, auf denen der Staat ruht, nicht mit dem Polizeistaat gemeinsam geblieben sein, und in Folge jener auch die bekannte geringschätzige, beamtlich-rationalistische Ansicht von der Aufgabe und Stellung der Kirche im öffentlichen Leben.

Daß eine tiefe und ernfte religiofe Gefinnung, eine entschiebene Anhanglichkeit an bas positive Christenthum, ein lebenbiger firchlicher Ginn an fich mit bem Befenntniß zu einem freieren Staatsprinzip unvertraglich fei, - biefe Behauptung hat eine gange Reihe ber ichlagenbiten Beispiele bes Gegentheils aus ber Geschichte wiber sich. Daß aber in ber politischen Oppositionsgefinnung Deutschlands fich ein foldes Borurtheil feftfette, erflart fich aus ihrer ganzen — besonders von ber Englands fo fehr bifferirenben - Entstehungsgeschichte, aus ber Respektlofigkeit ber ganzen Bilbungsschicht, aus ber fie entsprang, gegen bas Siftorifche und Birtliche, aus ihrem falfchen humanitarifchen Ibealismus, aus ber pelagianisch-felbstgenügsamen Grundgefinnung, auf ber fie rubte. Bie fie fich als Staatsgefinnung am Abstratten, Unbestimmten genugen ließ, ebenfo auch ale religibse Gefinnung. Bie bort fein Beburfniß charaftervollerer, burchgeführterer Ueberzeugungen empfunden wurde, als in den Devifen:

Menschenrecht, Freiheit, vernunftgemaße Buffanbe u. bal. lag. fo war man auch bier zufrieden mit den vermeintlich übereinftimmenden Resultaten ber allgemeinen Menschenvernunft: Gott, Bugend, Unfterblichkeit. Das Bekenntniß zu jenen Devifen war noch nicht Politit, bas Bekenntniß zu biefen Refultaten noch nicht Religion, weil jene nicht rein politischer, diese ebensowenig an fich schlechthin religiofer Natur find. Wie man politisch ber Nothwendigkeit einer Erganzung jener allgemeinen Thefen aus bem ftofflichern Leben fich nicht bewußt war, fo gelangte man auch religios nicht zu ber Erkenntnig in ben bezeichneten Artikeln nur ein Schema zu befigen, bas einer ftofflichen Ausfullung aus ben eigentlichen tiefern und centralen Gebieten bes individuellen, religios-sittlichen Lebens erft bedurfe, und bag jene Allgemeinheiten nie die Bedeutung und Birkungesphare einer lebenekraftigen, befondern Religion erlangen, nie biefelbe erfegen konnen. Es ift fehr beachtenswerth, daß bie Schopfer bes bestimmtern liberalen Bewußtseins, Stein fo wenig als B. v. Sumboldt und andere hervorragende Manner jener Beit auf bem burftigen Standpunkt bes Rationalismus ihre perfonliche Befriedigung fanden. Much war es wohl mit die tiefere ftaatsmannische Ginficht in die Schwächung, welche unfer nationales Dafein in feiner innersten Lebensmitte baburch erfahren, burch welche Stein bie bekannten, mehr als bittern Meußerungen gegen die Aufklarerei ent= lodt murben. Allein auch von biefer Seite betrachtet arbeiteten bie Epigonen Steins nur ausnahmsweise zu einem vollern Bewußtfeinsinhalt fich burch und gelangten nur im Ginzelnen zu jenem tiefern Berftandniß bes Staates, welches nothwendig auch bas

Berftanbnig von Religion und Rirche in fich fchließt. Als religible Bafis murbe auch bem Liberalismus ber zwanziger und bes Unfangs ber breißiger Jahre-burchschnittlich nur etwa bas eigen, mas vom Nieberschlag ber Rantischen Philosophie allgemeiner ber Beitbilbung fich mitgetheilt hatte. Dan barf babei allerbings Giniges auf Rechnung einer farren religibfen Regction fegen, welche bie Gemuther mehr abfließ vom positiven Chris stenthum, als bafür gewann. Eine ähnliche Wirkung wurde auch gerade auf die Liberalen geubt durch die Unempfanglichkeit ber frommern Rreife, felbst fur bie beffern politischen Beitideen, burch ben theilweisen Biberftand, ben diese bort auf ben Grund mannigfacher Borurtheile fanben. Aber im Großen und Gangen tragen nicht biefe Berumftanbungen, fonbern ber bezeichnete Rudfall auf einen nur halb überwundenen altern Standpunkt Die Schuld, wenn man die große Calamitat zu beklagen bat, baß ber beutsche Liberalismus bas tiefere religibse Leben nie ergrundet, barum auch nicht feiner Bedeutung gemäß beachtet und gepflegt, oft nicht einmal gefcont, ja mit bemfelben fich nicht felten in schneibenben Biberfpruch gefest hat.

Noch ist zu rugen ein verborgener "Polizeigebanke," von bem die liberale Ansicht nicht frei zu werden vermochte und durch ben sie in hohem Grade undulbsam ward gegen eine allseitige, sei es auch in wunderlichen, irrationellen Hervorbringungen sich barlegende Entwicklung des postulirten Freiheitsprinzips; endlich bie mitunter naiv genug durchscheinende Borstellung, als ob es sich von selbst verstünde, daß bei der erweiterten Freiheit und postulirten Bolkserleichterung die nugbaren Rechte und busten-

ben Fleischtopfe bes Beamtenstandes, deffen Gliedern und Afpiranten wenigstens eine beträchtliche Bahl unserer Liberalen angeshörte, nothwendig unangetastet bleiben wurden und mußten \*). Dieß alles aber betrachtet fehlte uns zwar nicht die innere Ersregung durch politische Parteien, aber ein kräftiges, in sich zussammengenommenes, aller Hauptfragen mit sicherem Takt machtiges und badurch förderliches und nothwendiges Parteileben hatten wir nicht, weil bieses nur in Staaten längerer und prak-

<sup>\*)</sup> Giebne, Stubien und Stigen que ber Mappe eines Beitschriftftellers. Karleruhe, 1844. S. 249: "Durch bie ibeologische Auffaffung bes Staats ift felbft in bie Oppositionen ein Polizeigebanke gekommen, welchen bas fur "buntel" verfchrieene Mittelalter als ben unertraglich ften Defpotismus von fich gestoßen haben murbe. hier wird verlangt, baß man die Ratholiken protestantisch, bort, daß man die Protestanten tatholifch guftuge; ber Gine tann bie Pietiften nicht leiben: "ber Staat foll einschreiten;" bem Unbern find bie Somoopathen gumiber: "bie Polizei ber:" ein Dritter ift ber hiftorifchen Schule gram: "bie Regierung foll ihr bas Sandwert legen;" ein Bierter fann bie Jefuiten, ein Runfter bie Rationaliften nicht ausstehen: "wo bleibt ber Buttel, um ihre Argumente gur Thure hinauszuwerfen?" In teiner Beit hat man mehr von Freiheit bes Beiftes gesprochen und in teiner Beit haben bie Parteien ber Freiheit die Freiheit ber Parteien ichonungelofer mit Rugen getreten; in feiner Beit hat man herrifcher bas Recht eines Unbern verachtet, mabrend man fein eigenes heilig fprach. Dan rebet von Freiheit ber Bolfer und verlangt im Grund einen Despotismus ber Staatsaemalt. nur mit ber Claufel, bag berfelbe im Ginne ber eigenen Partei geubt werbe. Bon biefem Standpunkt foll fich fobann Alles gurechtschneiben laffen und mas gern einen eigenen Bufchnitt behalten mochte, im Ramen son Licht und Recht ber Unterbruckung verfallen fein; was im Stagte wachft, foll unter ber Gartenscheere gehalten und zu einer vorschrifts= mäßigen Spalierhede verschnitten, was im Staate lebt, in bie Montur bes herrichenben Snftems geftect merben."

tischerer constitutionester Gewöhnung sich bilbet und gedeiht. Denn mahrend bort die Parteien nicht gegen die Grundzüge ber allgemeinen Ordnung gerichtet sind, sondern nur verschiedene Behandlungsweisen, Gesichtspunkte und zum Theil verschiedene Interessen innerhalb dieser Ordnung vertreten, in allen Parteien ein verbindender Nationalgedanke sammt der Einsicht in bessen concrete Forderungen lebt und man dafür alle Schichten der Gesellschaft lebendig zu interessiren weiß, so produzirte unter und, wegen Mangels der bedingenden Grundvoraussehung, der politische Parteikamps — und zwar nicht bloß bei den Liberalen — meist nur wohlgemeinte Theorieen, pompose Weltgedanken, seudalissische und antiseudalissische Araume, und endlich von Aleters her das Allerschlimmste: auch wieder politische Voesseeu und

S. 221: "Anftatt bie Bebingungen ber Macht zu flubiren und bie Freiheit ba gu fuchen, wo fie ift, namtich in ber möglichften Ginfchranfung bes Buvielregierens und in ber Gemahrung moglichfter Selbftthatigfeit für bie Genoffenschaften gleicher Intereffen, ift bie Birtfamteit des Liberalismus im besten Juge dem Buvielregieren noch vollends recht in ben Sattel zu belfen, und noch vielfacher zu abminiftriren, und noch mehr Gefete anzuhäufen, und noch mehr Formen einzuführen und noch mehr Staatsbienfte nothig gu machen, welches Miles ben armen "Abminiftrirten" nicht nur um fo viel mehr Unbequemtichteiten macht, fon= bern auch um fo viel theurer von ihnen bezahlt werben muß . . . . Bas als unabhangiges Inftitut und mit eigenem Lebenspringip neben bem Beamtenregimente beftehen will, bas ift bem flachen Liberalismus ein Dorn im Muge, weswegen er auch noch bas Gebiet der Gewiffenefreiheit in eine Amtebomaine verwandeln und bas Rirchenthum in Geftalt einer porichriftemagigen Polizeireligion gufchneiben mochte; - mas er Freis beit nennt, bas ift ein Mangel an organischem Busammenhang; wo er organifiren foll, ba bringt er neue Stellen für Beamte gumege."

poetische Spsteme ber Politik, Dinge, über welche man nur zu oft bas Rächste übersah, für welche sich bas vergessene Bolk natürlich nicht im Mindesten interessirte und die zu gegebener Beit die Lösung praktisch = politischer Aufgaben mehr erschweren, als erleichtern muffen.

15.

## Fortfegung.

Freilich gab es neben ben Liberalen und ihren Gegnern auch viele ganzlich Gleichgültige, welche sich über das Niederschlagende unserer öffentlichen Zustände leicht hinwegsetzen, und bei denen doch das Leben nicht ganz ohne einen substantiellen Inhalt war. Sie psiegten Kunst und Wissenschaft. Allein was die Kunst betrifft, so hat Rosenkranz gewiß Recht, wenn er sagt: "wenn das ässheissche Element andere substantielle Interessen zurückbrängt, wenn es gestissentlich genährt wird, um von denselben zu abstrabiren, so ist mit ihm stets viel Fadheit und Trägheit, viel Gelbstegesälligkeit und ziellose Zerstreuungssucht verbunden. Das Beschauen und Anhören, das Genießen und Kritistren wird zuletzt ein inhaltloses, unmännliches Sybaritenleben, welches auch tüchtigere Naturen verderben kann"\*). Und so war es wenigstens vielsach unter uns. Ist es auch etwas stark und grob, wenn Leo vom Modergeruch der geseiertsten Göthe'schen Produktionen

<sup>\*)</sup> Leben Begel's G. 349.

spricht, so wandelt einen doch so etwas wie Modergeruch von Todten bei lebendigem Leibe an, wenn man sich in die Zeit zu rückversett, da Goethe, nicht mehr der naturwüchsige, sondern der vollendete Goethe in den Kreisen der Gebildsten tonangebend war, und wer muß nicht W. Menzel Recht geben, wenn er mit derbem Knüttel darein fährt in jenes Sydaritenthum, welches die edelsten geistigen Kräste verschwelgte, in jenes düstelnde Pftanzenleben, das die kostdarsten Säste des deutschen Lebens auszehrte. Was ist denn zuletzt die Lebensweisheit, "die Krast des reinen Lebens," welche der auf dem Divan schwelgende neue Olympier aus immer voller zierlicher Schale den Gästen spendete? Er hat sie am faßlichsten ausgesprochen in dem frühen Absagebrief an Klopstock, in dem späten an die Gräsin Stolberg, am lehrreichsten geübt auf seiner Flucht vor der Nationalerhebung 1813.

Unfre Wiffenschaft aber? Gewiß sie durchlebte jest ein Stabium so reicher und gediegener Entwicklung, wie es für sie so
bald nicht wiederkehren wird. Bir wollen ihr ihre Ehren nicht
streitig machen. Der Staat stellte die strengsten Forderungen in
Rücksicht der wiffenschaftlichen Ausbildung seiner Beamten; er
leistete der Wiffenschaft mit einer Munisicenz Borschub, die kaum
übertroffen werden kann; jede Pforte der Ehre, selbst die des
Reichthums, war den Gelehrten aufgethan; die Stille des
öffentlichen Lebens begünstigte in ausnehmendem Grade die
wissenschaftliche Intuition; die ganze Gewöhnung unseres Nationallebens lenkte gern auf dieses Geleise ein; selbst der politisch
erregte und strebende Kern der Nation suchte wenigstens auf

biesem Feld Ehrenkränze für das Baterland zu erringen. Wie hatte nicht nach allem biesem seit 1815 für unsere Wissenschaft eine Periode großartigen Ausschwungs andrechen sollen?

Aber es ift nicht gut, wenn ein Bolf, das alle Bebingungen einer umfassenberen Entwicklung in sich trägt, auf eine ausschließlich literärische Eristenz zuruchgebrängt wirb.

Bunachft ift es nicht aut fur bie Biffenschaft felbft. Denn fie toft fich bann gern ab vom unmittelbaren Leben. Das Leben aber enthalt nicht nur in vielen Studen bie Probe fur bie Biffenschaft, fondern auch ein Correktiv gegen alles bloß leere Theoretifiren. Ferner: foll bie Biffenschaft in umfaffenber, fruchtbarer Beise auf das Gesammtwohl einer Nation zurudwirken, so muß fie aus allen Spharen berselben Impulse annehmen. Eine organisch formirte, mahrhaft lebenbige Nationaleristen, hatten wir aber nicht erlangt, fonbern nur einen neuen, vom Bolfe getrennten Beamtenstaat. So erhielt auch unsere Bissenschaft vorzugeweise nur aus biefem Kreife ihre Untriebe. Wie ber Beamtenstand, fo folog fich burchfcnittlich auch bie Biffenschaft ab von Nation und Bolk und beren Intereffen. Die bort vorherrschenben Anschauungen theilten sich auch in hohem Grade ber Biffenschaft mit, welche zwar ftete universaliftisch und efoterisch. aber nie vag kosmopolitisch, unnational und vornehm fein foll. Alle ebleren Rrafte, welche unten lebenbig wurden, fanden unter ber nun einmal gegebenen Lage ber Dinge Spielraum und Unerkennung nur entweber in ber theoretischen Biffenschaft, ober im praktischen Staatsbienst. Alle stromten baher in nie gekanntem Drange biefen Spharen zu, um, intem sie von bort Richtung und Farbe annahmen, zugleich ber Statte ihres Ursprungs entfrembet zu werben. Unsere Wissenschaft mußte unter biesen Bedingungen zuletzt etwas Unwirkliches, Stubengelehrtes annehmen, einen Charakter von Vermagerung, ber oft im übelsten Sinne — um mit Shakespeare zu reben — ", bes Gebankens Blasse angekrankelt ist."

Neben biefer vornehmen, ariftofratischen Saltung, welche unserer Biffenschaft eigen murbe, burfen wir bie positiven Berfunbigungen nicht verschweigen, welche fie fich gegen bie Nation au Schulben kommen ließ. Die grellen Biberfpruche in unferem politischen Leben lagen offen genug ju Tage. Bon bem in ber Wiffenschaft lebenben Bahrheitefinn hatte man erwarten burfen, Diefelben in ihrer vollen Birklichkeit anerkannt zu feben. Schon in diefer Unerkennung hatte eine unwiderstehliche Nothigung gelegen, endlich auf ihre Befeitigung zu benten. Und wirklich bat es an beredten Zeugen ber Wahrheit aus bem Rreise ber beutichen Wiffenschaft zu keiner Beit gang gefehlt. Aber warum jog fich in ber Regel gerade die grundlichste Ginsicht, die lauterste Gefinnung perstimmt von biesem Gebiete gurud? Gewiß mar bieß flumme Berhalten weber an fich Recht, noch war es burch ben allerdings betrübenden Umftand geforbert, daß freimuthige Stimmen nur fehr vereinzelt und gedampft laut werben fonnten. Noch weniger lagt fich die einreißende Gewohnheit entschuldigen, mit Borliebe biejenigen Stoffe fich zu ermablen, welche bem Baterland, ber Gegenwart und Birklichkeit am entfernteften lagen, ober bestochen von ber großartigen Forberung, beren bie am Pringipienstreit unbetheiligte Gelehrfamteit von Seiten ber Regierungen fich zu erfreuen hatte, über bem inbividuellen Behagen bas gemeinschabliche Unbehagen, welches burch bie flaffenben Biberspruche erzeugt worben mar, gefliffentlich fich zu verbergen. Wir burfen uns nicht verhehlen : biefer felbstvergnugte Indifferentismus, diefe von Liebe und Sag gleich entfernte Daffivitat bei allen praftischen Lebensfragen, biefe burchschnittliche Rurchtfamfeit unferes Gelehrtenftanbes, ift fur Deutschland ein großes Miggeschick gewesen. Das Licht, beffen wir uns fo gerne ruhmten, ließ gerabe bie wunbeften, ber Beilung bedurftigften, auf die gange ben gangen Rorper mit gefährlicher Entzundung bedrohenden Stellen ohne Beleuchtung. Die geiftige Strebkraft ber Nation betheiligte fich an ben Intereffen aller Belt, nur nicht ben beimischen; auch bas Sinnen und Denten unserer ftolgen Wiffenschaft verlief fich in ber Sahara eines leeren Rosmopolitismus, und es impfte fich berfelbe auch von biefer Seite ber Nation von Neuem ein.

Noch schlimmer aber waren freilich die Wirkungen, welche von der Aristokratie des Geistes in den Fällen auf das Ganze ausgingen, wo sie entweder im unmittelbaren Dienste des Staatsprinzips oder der interessirten Egoität nicht umhin konnte, ihr Botum über die nie ganz zur Ruhe gebrachten großen Fragen abzugeben. Da entwickelten sich im Streben, um jeden Preis in die Widersprüche Harmonie zu bringen, das Unebene glatt, das Schwarze weiß, das Beiße schwarz erscheinen zu lassen, in furchtbarer Progression die Keime einer Sophistik, wie sie im Großen nur unter einem Bolke, wie wir, geistig so hoch entwickelt, in

einer angemeffenen Geftaltung feines offentlichen Bebens aber hinter ben großern Bolfern Europa's fo weit gurudgeblieben, moglich mar. Es wurde baburch, sowie im Gefolge bes bezeichneten afthetischen Treibens in unfrer neuen Bildung ein Saame ber Unwahrhaftigkeit ausgestreut, nach und nach auch in bas Urtheil bes ehrlichen, langft an eine felbstftandige Deinung nicht mehr gewöhnten und barum flets an feine Biffenben gewiesenen Bolfes eine Unficherheit gebracht, bie klarsten Berhaltniffe auf eine Beife verwirrt, daß am Ende in trugerischen Nebeln und Irrgewinden felbft bas heller blidenbe Muge nur mubfam ben Musweg fand, und bas schlichte Bahrheitsgefühl fich abstumpfte. Einem großen Theil ber Nation, die fich einst burch einen einfachen, ftriften Rechtsfinn ausgezeichnet hatte, entschwand bie Rabigfeit zur naturgemagen Auffassung ber simpelften, ber richtige Takt fur Beurtheilung nur einigermaßen verwickelter Berhaltniffe. Die Birtuofitat fpitfindiger Dialektik und finliftischer Gebankenverhullung, biplomatischer Redegewandtheit und leerer Phrasenmacherei wuchs zu einer neuen, die geistige und sittliche Gefundheit unferer Nation bebrohenden Macht beran.

Wir konnen uns nicht verfagen, jum Schluß die beherzis gungswerthen Borte eines ber ebelften Vertreter beutschen Libes ralismus über unfere literarisch=kunftlerischen Betreibungen ausführlich zu wiederholen \*):

<sup>\*)</sup> Das Baterland. Aus ber Schrift: Gebanken über Recht, Staat und Kirche besonders abgebruckt, und mit Zusägen und Anmerkungen begleitet von P. A. Pfizer. Stuttgart, 1845. S. 33 ff.

"Es gibt unftreitig Geifter, benen Burudgezogenheit vom lauten Markt ber Belt Beburfnis ift und beren innerliches Schaffen ber garm bewegter, raufdenber Umgebungen nur ftoren fann! Aber es gibt auch eine Zobtenftille in ber äußern Belt, bie auf ber innerften Gemutbeftimmuna wie ein betäubenber Schlummer laftet, und in ber politifchen Atmofphare eines Bolte tann ein Rrantheiteftoff liegen, ber auch feine Bebantenwelt ergreift, bie ebelften und muthigften Gefühle niederbruckt, und bie Springfebern geiftiger Bewegung labmt. Aus Quellen folder Art fliest berzeit bei ben Deutschen bie naturmibrige Gefchiebenheit bes außeren und bes inneren Lebens. Denn laugnen lagt fich nicht, nur bie Ratur und bas erftorbene Leben ber Bergangenheit fteht ihnen offen, von ber lebenbigen Mitwelt ift ber Deutsche ausgeschloffen, und bie handelnben Denfchen ber Gegenwart barf er nur aus ber Ferne feben ober aus Befchreis bungen tennen lernen. So geht fein außeres Leben auf die Sorge fur ben täglichen Ermerb, fur Saus und Ungehörige, fein Inneres vertieft fich in fich felbft ober verfliegt im leeren Raume ber Gebanten: es fehlt bas Mittelglied, um beibe zu verbinden, bas öffentliche geben und bie Nation."

"Auf ber Bereinigung zweier Richtungen, ber ibealen und realen, fo baß teine ber andern aufgeopfert wirb, beruht bie mabre Gefundbeit geistiger Lebensentwickelung. Schon bie Anschauung eines nach außen ftrebenben, muthig bewegten Lebens ftartt ben Beift und ohne ben beftanbigen Bubrang eines frifchen Lebenshauchs, ber fie von außenher burchzieht und aus der wirklichen hinüber in die ideale Welt geleitet wird, tann meber Runft noch Biffenschaft gebeiben. Wenn aber gleich: wohl nur ber Unverftand verlangen wirb, bag jeder große Beift ein Belb, ber Philosoph ein Staatsmann und der Dichter ein Politiker fein folle, fo gehört es boch zum vollen und gefunden Dafein eines Bolfes, bag bie Ibeen, bie in ihm geboren werben, auch Leben und Geftalt bei ihm erhalten. Selbft fur ben Ruhm bes Beiftes und ber Beifteshobeit ift es nicht genug, unter ben Bolfern bas tieffinniafte und geiftbegabtefte zu fein, wenn fich ber Geift nicht zu bethätigen vermag, und wenn heutiges Tags ber beutiche Beift feine Sauptftarte in ber Biffenfchaft befiet, fo ift bie beutsche Wiffenschaft wohl nicht bagu bestimmt, für immer, wie im Gangen jest, bas abgefchloffene Befisthum Gingelner zu bleiben, fonbern gum Eigenthum ber Nation ju werben, nicht in bem Ginn, bag jeber Taglohner gelehrte Stubien macht, fonbern baf fie miteingreift in Bewegung und Gefchick ber Ration. Denn auch bas Ibealfte muß, wenn es von achter Urt, in bie Erscheinung treten und ift bestimmt, burch außerliche

Schöpfungen gestaltenb in's wirkliche Leben einzugehn. Aber ber Geist, ber eine Macht bes Lebens werben soll, muß sich lebendige Organe schaffen, in Kirch' und Schule sich verkörpern, und im Staat am allgemeinen Leben ber Gesammtheit als anerkanntes Glied bes Ganzen seinen Untheil haben."

"Co will und foll benn Glaube, Biffenfchaft und Runft Sache bes Lebens werben, allein fie tonnen bieg nur, wo wirkliches leben ichon vorhanden ift, nicht ba, wo eine Ration fein eigenes leben bat und felbft politifc tobt ift. Und mo mare bas öffentliche, nationale Leben bes beutfchen Bolfes, bas ber beutsche Geift befruchten, mit bem er in gebeihliche Bechfelwirtung treten, auf welches er bie beutsche Rirche, bie beutsche Runft, die deutsche Schule grunden tonnte? Ihm fehlt ber Stoff, fich einen Leib zu bilben, und fo lange biefer fehlt, fehlt auch ber fefte Grund, auf bem er fteben und ein Bert errichten tonnte, bas von feiner Rraft und Bahrheit zeuge. Bie bas, mas anbere Bolfer ihr öffentliches leben nennen, bei und ein Geheimleben geworben ift, von beffen Berrichtungen bas Bolt möglichft ausgeschloffen bleibt, fo bat ber beutsche Geift ben Boben in ber wirklichen Belt verloren. Das innere Schaffen und Biffen aber, bas auf fich gurudaebranat nicht Rleifch und Blut bes Boltes burds bringen tann, ift tobt, ber Geift, ber nicht in That und leben übergeben barf, wird frant und muß julest fich in fich felbft verzehren. Der warum fann bei ber vielgerühmten herrlichfeit bes beutichen Beifteslebens bie beutiche Biffenschaft nach begel boch nur Grau in Grau malen? warum nennt. fie fich eine Gule, die erft mit einbrechenber Dammerung ihren Blug beginnt? warum tommt fie ,, jum Beffermachen ftets ju fpat" und tritt mit ihrer Leuchte erft hingu, wo "eine Geftalt bes Lebens alt geworben ift," nicht um fie ju verjungen, fonbern um fie ju gergliebern ? Es ift bas unabweisbare Gefühl ber Lebensunmacht eines Geiftes, ber auf Berfehr mit Tobtem und Tobten befchrantt, zwar alles zu begreifen, aber nichts zu ichaffen fich getraut. Dem beutschen Geifte ift ber Butritt in bas Reich ber Wirklichkeit verschloffen, ber bie Philosophie bes Alterthums gur Beltweisheit gemacht, ihr bie entschiebene Richtung auf bas Prattifche verlieben. Anftatt bie Dinge ju beberrichen, lagt bei une ber Gebante fich von ihnen unterjochen, für alles eine Theorie erfinbend und mit allem, fobalb bie Theorie bafar gefunden ift, gufrieden. Denn auch bie beutsche Philosophie leibet an ber allgemeinen Krankheit, im beutschen Traum : und Schattenleben icattenhaft, leblos und unverftanblich aeworben ju fein, ober ihr Biel ju überfchießen und jenes richtige Daas ber Dinge, bas nur die Belt und nicht die Schule lehren tann, verloren

au haben. Bon bober Bichtigfeit ift zwar bie Rolle, zu ber im Ringen unferer Beit nach Burudführung aller Geftaltungen bee Lebens auf bie Selbftgefebgebung bes Beiftes und allgultige Bernunftgrunblagen beutfche Biffenschaft berufen ift. Gewiß ift aber, bag bei einem Bolfe, bas mehr im bellen Tageslicht eines öffentlichen Lebens fich bewege, fie nicht in Schopfungen auslaufen murbe, bie balb fo bobl und auf bie bochfte Spise logischer Abstrattion getrieben, balb fo muftifch und überschwendlich find, baß ein gefunder Ginn fich abgeftoßen ober geveinigt fühlt .... Bas aber ichon bie fpetulativen Geifter bruckt, bas laftet ichwerer noch auf folden, bie burch natürliche Begabung unmittelbarer an bie Augenfeite bes Lebens gewiesen find. Es ift bas Loos ber erften Beifter unferes Bolfs, bag es ihnen an einer bem Reichthum ihres Innern entsprechenben Außenseite fehlt. Sobald einmal die Jahre ber ben Deutschen eigenthum= lichen Geniesucht - gleichfalls Erzeugniß ihrer Armuth an praktischen und allgemeinen Intereffen - vorüber find, ift Aufreibung im Rampf mit unnaturlichen Berhaltniffen, ober Ermattung und Bertnocherung, Berluft ber innern Jugend und ein geistiger Tob nur allzu oft bas Loos hober und freigeborner Geifter, und Zeber nennt fich unfchwer eine Bahl bekannter Ramen, bie von ben Göttern ihrer Jugend abgefallen, ein ihres Anfangs unwürdiges Ende nahmen. Die im Leben nirgends gefundene Befriedigung erfüllt oft mit verzehrendem Digmuth bie Beften, bie minber Starten treibt bas Gefühl verfehlter Bestimmung einem truben Duftigismus in bie Arme, ober lagt fie, mit fich, wie mit ber Belt gerfallen, geiftig und fittlich vertommen ... Die fcopferifchen Geifter Deutschlands haben wenig mehr, als mas fie aus fich felbft ober aus Buchern icopfen tonnen, und ber Mangel an vollethumlichem Stoff und leben in ber Gegenwart, an einer Beimath in ber Birflichfeit, zwingt fie, entweber alle ganber und Beitalter zu burchfcmeifen, ober jum Gegenstand ber Runft bie Runft ju nehmen, fo bag bie eine Runft bie andere vergottert und in Runftlerbramen, Runftromanen, Dichterbichtungen fich felbft befpiegelt."

"Und bieß, neben ber immerwährenben Beschäftigung mit literarisscher und asthetischer Kritik, zu welcher bei bem Manget an natürlichern, praktisch-lebenbigern Interessen und an Wegen zu anderem Ruhm als bloßem Bücherruhme hunderte sich brangen, hat uns an eine Uebersschäung geistiger Bestrebungen, besonders in der Kunst und Poesse geswöhnt, die mit dem Werth der Leistungen außer Berhältniß steht. Denn fassen wir die deutsche Kunst und Poesse in's Auge, so zeigen sich die Deutschen wohl reich und groß, so weit, wie in der Konkunst und der

Iprifden Dichtfunft, Gebante und Gemuth ber ichaffenben Ginbilbungs. Eraft ausreichenben Stoff gemabren, und bier zeigt auch bie beutiche Runft noch immer eine volksthumliche Seite; anbere jeboch verhalt es fich, wo ihre Leiftungen bebingt find burch unmittelbare Unfchauungen wirklichen Lebens und volksthumlichen Inhalt. Rur eine Doefie ber Sanblung und ber Leibenschaften finben fich bei uns bie Stoffe und bie Rarben nirgenbs mehr; nicht aus Leben und Anschauung gegriffen, tann fie baber auch nicht mit voller Dacht auf Bolt und Leben gurudwirten. Diefelbe unnaturliche Bostrennung bes Geiftes von ber Außenwelt, worin bie beutsche Philosophie jum fuftematifchen Unglauben ober 3meifel an aller Birflichfeit ber Dinge werben tonnte, macht auch bie beutfche Doeffe aeftaltlos, nebelhaft, mehr in ber Belt ber Reflexion und überfcmenas licher Gefühle als unter Denichen einheimifch. Das von Ratur poetifche Gemuth ber Deutschen foust unfere Doefie nicht vor allmaliger Ents traftung, und ein unwiderlegbarer Beweis von nationaler Schwache auf bem Relbe, wo wir uns am ftartften glauben, ift bie Thatfache, bag in zahllofen Ueberfehungen mehr englische und frangofische Romane als beutiche Dichtermerte in Deutschland gelefen merben."

"Ohne Parteilichteit erwogen wird man also boch die Frage: ob unfere Literatur und Kunft ber ftolze Königsmantel sei, der jede nationale Blöße bedt und über andere Bölker uns erhebt, verneinen muffen. Eine Ration ehrt sich selbst, indem sie ihre großen Geister hochhält; aber es ist am Ende doch ein unfreiwilliges Armuthszeugniß, wenn in Ermangelung positiverer Gegenstände eines allgemeinen Antheils heute Schiller und Göthe, morgen Göthe und Schiller, und so adwechselnd in's Unendliche, das große Ahema bilden muffen, wenn man im größern Aheil von Deutschland keine andere Deffentlichkeit als die von Schauspiel, Oper und Concerten kennt und die Begebenheiten der Schaubühne wie Ereignisse bespricht. Und stehen wir nicht in Gesahr, allmählig auch noch geistig auszutrocknen? ober ist eine Literatur für honoratioren, sind die auf einen noch viel engern Areis beschränkten theologischen und philosophischen Streitfragen, die Deutschland beschäftigen, genug zur Geistesnahrung einer Nation?"

"Ihren geheimen ober efoterischen, nur für bie Eingeweihten gugänglichen Theil hat alle Bildung seit bem grauen Alterthum, und es ift ber Kunft so wenig als ber Wiffenschaft gegeben, in Allem und zu allen Beiten populär zu sein. Aber wenn Lofreifung von Staat und Kirche, wenn Selbstbefreiung aus jeber auch nur scheinbaren Dienstbarkeit für Bwecke außer ihnen, in ber Entwicklung beiber einen Abschnitt bilbet, ber burchlaufen sein muß, bevor sie wieder mit gesammelter und höchster Kraft in's allgemeine Leben der Gesammtheit sich ergießen, wenn mit dem Streben nach einer unbedingten Selbstständigkeit nothwendig Schritt für Schritt die Klust erweitert wird, welche den unterrichteten Theil der Ration vom ungelehrten scheidet, so ist es doch zulest der Tod von Kunst und Wissenschaft, wenn zwischen der Aristokratie des Geistes und dem Bolk jede Wechselwirkung aushört. . . . Ist daher die ästhetisch missensschaftliche Berfeinerung und Ueberseinerung einmal so weit gediehen, das der Gebildete ganz andere Gefühle, andere Bedürsnisse, eine andere Religion, sethst eine andere Sprache hat, als der Ungebildete, so kann es ohne Gesahr dabei nicht bleiben, und man muß überhaupt so arm an Handlung, an Ahat und Leben sein, wie das deutsche oder wie das itaslienische Bolk, um auf Kunst und Literatur so ausschließlichen Werth zu legen, als ob der höchste Iwed des Daseins nur in ihnen sich verwirklichte."

## Die parallele Entwicklung bes Kirchenthums und ber Theologie im Deutschen Polizeistaat.

Benn nun bie Gesammtentwidlung unserer Ration einen mehr normalen Berlauf genommen hatte, wurde bann auch unfer firchlicher Entwidlungsgang ein normalerer geworben fein?

Die Beantwortung biefer Frage führt uns auf die frühern Bemerkungen über die Ennthese des Protestantismus zuruck. Gewiß ist es, daß der theoretische Geist eine Welt für sich bildet, weil er die gleiche Selbstständigkeit besist, wie die übrigen großen Faktoren des menschlichen Lebens. Es ist jedoch eben so gewiß, daß diese, wie jede andere Unterschiedenheit den Charakter einer falschen gewinnt, sobald sie sich schlechthin isolirt, zur egwistischen Trennung von jenen ausartet. Denn alles theoretische Wissen ist doch am Ende nur wieder ein einzelnes Glied in der lebendig ineinander greisenden Kette vernünftigen Daseins, und besitzt nur in der Wechselbeziehung mit den übrigen seine volle Wahrheit und Gesundheit. Schreitet nun aber die Entwicklung bes theoretischen Geistes überhaupt nach einer ihm inwohnenden Gesetzwäsigkeit fort, so natürlich auch in seiner Nichtung auf

bas Dhieft ber Religion. Run hatte aber ber beutsche Protestantismus burch Schwachung bes einen Kaktore feiner Sunthese einmal begonnen eine einseitige Babn einzuschlagen. Daber lag es in ber Natur ber Sache, baß er nicht auf halbem Bege ftehn bleiben konnte. Bielmehr mußte er fich irgend einmal in ber genommenen Richtung vollenden, fei es um mittelft vollftanbiger Durcharbeitung die inneren Grundfehler feines einfeitigen Beginnens an ben Zag zu bringen, fei es bas einzelne Bahre, mas bemfelben moglicher Beife zu Grund lag, an's Licht zu forbern. Much durfte, nachdem einmal bas firchliche Leben ichon fo ftark in biefe Evolutionen bes theoretischen Geistes hineingezogen war, wie es burch ben Rantischen und vorkantischen Rationalismus gefchehn, nicht erwartet werben, bag blog bie Schulmiffenfchaft von einem Fortschreiten zum Ertrem murbe berührt merben. Die Schwierigkeiten, benen eine Erneuerung bes firchlichen Lebens begegnet fein murbe, find baber weber zu verkennen, noch gering anzuschlagen. Gine folde Erneuerung murbe in je dem Falle nur langfam, nicht ohne ftartere Reibungen zwischen ben vorhandenen Gegenfägen, nicht ohne wefentliche Berirrung auf beiden Seiten zu Stande gekommen fein. Dhne Beispiele wie bes luftigften Nibilismus ber Hyperkritik, fo bes ftarrften Dogmatismus der Ufrisie, vielleicht auch ohne zur Scheidung brangende Parteibildungen murbe es kaum abgegangen fein. Aber das glauben wir zuversichtlich behaupten zu durfen, daß batte man zeitig eingelenkt, mare nicht ftatt beffen die Gefammtentwicklung unferer Nation gerade mahrend bes letten Denschenalters so unnaturlich nach ber bloß theoretischen Seite hin geschraubt worben, hatte fich burch folde Unnatur innerhalb bes Polizeistaats nicht eine verderbte Civilisation erzeugt und besonbere innerhalb ber nachwachfenben Gefchlechter mit allen Beffrebungen verquickt: alebann bie vorhandenen Gegenfase boch überwiegend innerhalb ber- Schule fich ausgelebt, ber Antichris fliamismus nicht innerhalb bes Gangen ber Nation fich epidemifc ausgebreitet, endemifch festgefent, nicht eine neue, feiner frubern an vergiftenben Wirkungen nachstebenbe Literatur bes Untichristianismus fich murbe erzeugt baben. Auch glauben wir, baß bie Firchliche Bewegung in ihrem naturlichen Bette murbe verlaufen fein, ohne burch politische Beimischungen verfalfcht ju werben, bag und die verkehrte, ungefunde Auffassung ber Rirchenfragen von Ceiten ganger Bolfstlaffen, bas fo manchen Orts' burchschlagende Mißtrauen gegen einzelne, burch bie Natur ber Sache gebotene Maagregeln bes Rirchenregiments, bag uns bie Scenen bes Jahres 1845 murben erspart geblieben fein.

Auch in bem Rationalismus wirkte bie religiofe Belebung durch die Freiheitskriege nach; auch er empfand das Bedürfniß einer Erneuerung unseres Kirchenthums. Die Reformationsjubelseier gab Anlaß, daffelbe auszusprechen. Der Rationalismus klagte über die Unfirchlichkeit der Zeit besonders in den gebildeten Standen; er berieth über Mittel und Bege, ihr zu begegnen. Aber ganz abgesehen von der Frage über die erweckende Kraft des Rationalismus an sich, mußte jeder Bersuch im Großen fehlschlagen.

Die beamtliche und die übrige ihr innerlich und außerlich gleichgestellte Belt ift untirchlich, weil sie unvolksmäßig ift. In ber Rirche ift bas gesammte christliche Bolt als eine geistige Gin-

heit befaßt, ohne baß Stand, Rang, Bermogen, Bilbung, fo wenig baburch in biefen Beziehungen außerlich etwas alterirt werben foll, wefentliche Unterschiede begrunden. Um dem heiligen Gott gegenüber auf bem Boben gemeinsamer Cunbe und Beilebeburftigteit aufrichtig zu fleben, ift burchaus erforberlich ein Abfebn von jenen gufalligen Unterschieben, Der rechte Gemeindefinn reift nicht ohne freiwillige und unverstellte Bergichtleiftung auf folch' Beiwerk bes außern Lebens. Kennt man nun bie tiefe Rluft, welche zwischen unferer gebilbeten Welt und bem Bolt gezogen ift, rechnet man bagu bie Scheibemanb, welche gesuchte Birbe und Bornehmheit außerbem, aufrichten, bie burchichnittliche Unfahigfeit, fich aus ber erworbenen Rangftufe, ber Uniform, ben Anspruchen ber bobern Gefellichaft auch nur beraus au benten, fo hat man in bem Biberftreben bes Stanbesgeiftes gegen bas blog Menich-fein, bas Sich-eins-fuhlen mit bem Bolt, bas man wohl regiert, aber nicht eigentlich liebt, mit beffen Intereffen man fich wohl von Amtewegen befaßt, mit bem man fich aber nicht mitburgerlich verbunden weiß, ben Schluffel auch zu bem vielbeklagten unfirchlichen Ginn biefer Rlaffe.

Nun hörte man von dieser Seite allerdings regelmäßig an die Bildungsinstanz appelliren. Allein so gern wir im besondern Kall die Unkirchlichkeit durch die Qualität des in der Kirche Dargebotenen entschuldigen, so wenig können wir in thesi jene Appellation statthaft sinden. Denn keinerlei Bildung hebt den Einzelnen in der Birklichkeit über die gemeinsame Basis empor, auf welcher Alle gemeinsam vor dem heiligen Gott stehen, vielmehr gleicht auch in diesem Betracht alle Unterschiede das Alle beherr-

idende Gefet ber Gunbe and, und nur auf bie unter und babis tuell geworbene, unverhaltnifmaßige Beifeitfebung bes ethifchen Elements gegen bas afthetische und intellektuelle ift bie Berkennung biefer Babrbeit gurudguführen. Niemand foll in bie Rirche fommen, um fich bort eine im gewöhnlichen Ginn geiffreiche Anregung zu bolen, noch ift, wo biefem Beginnen vollig gewachfene Brediger es barauf anlegten, baburch bie bobere Renfchenflaffe ie bauernd und mahrhaft an bie Rirche gefeffelt worben. Die schlichte Einfalt bes reinen Evangeliums bat bebeutungevolle Anziehungefrafte genug-für Jeben, ber neben auch ber entwideltften Bildung noch ein Gefühl bewahrt hat für feine Armuth in bem Ginen was Roth ift. Bem aber biefes Gefühl mangelt ober überwuchert ift, ber wirb auch nie ein lebendiges Glieb ber Gemeinbe fein; bagegen wird aber Jeber, ber auch nur biefes Gefühl lebendig erweckt nach Haufe trägt, schon allein barin einen nicht geringen Segen haben. Der Bornehme und Geistreiche kann fich zwar Alles, mas ihm ber Prebiger, mas ihm bie Gemeinde fagt, nothigenfalls auch felber fagen; vielleicht fagt er fich's auch, aber in ber Regel fagt er fich's nicht, und bas eben ift ber Grund, warum auch er bes ju borenben Worts, bes aus und in ber Gemeinbe über ihn ftromenben Beiftes nicht entrathen kann. Gewiß aber ift, bag bas wirklich geforberte religiofe Leben noch ftete in ber Lebenbigkeit bes Gemeinschaftsbedurfniffes feinen Prufftein an fich getragen bat.

Belder Biderfpruch fand nun zwifden diesen Grundfagen, welche die Boraussetzung für alles Birten der Kirche bilben, und bem herrichenden Geifte der hohern Rlaffen einer Ration ftatt,

welche fich auf ihre Bilbung fo viel wußte, die fich hie und ba in einen mabrhaft leibenfchaftlichen Bilbungseifer und Bilbungsftolz verrannt hatte! Und vollends in ben Kreisen unserer eigent= lichen Sachgelehrfamkeit, bei jenen verbienftvollen, ernfthaften, Zag und Nacht fleißigen, die enormen Daffen bes Biffens flets walzenden, mehrenden, geftaltenden, icharffinnig burchbringenden Mannern, die im Reich ber Ibee in ben vasteften Raumen, im Reich ber Birklichkeit oft nur in bem engen Binkel ihres Studirzimmers zu Sause waren, zu beren sublimer Sohe kein Drang, tein Weberuf bes unmittelbaren Lebens hinanreichte, in beren klösterlicher Abgeschlossenheit man nur von Thaten bes Wissens traumte, die kein anderes Feld bes Rampfes kunnten als die Bucherwelt und Literaturzeitung, beren in fich zusammengeschrumpfte Schheit freilich jeber Forberung aus eigenen Kraften gewachsen mar, bie in ihrem Dunftfreis aufftieg, bei benen aber so oft, weil sie nie aus biesem heraustraten, jebe straffere Spannung ber rein menschlichen und mannlichen Fibern langft aufgehort ober nachgelaffen hatte, - wie follte in biefen auf ben Pelagianismus - fo ju fagen - angelegten Rreifen ein Beburfniß ber Erlofung, ber Berfohnung, ber Gemeinschaft im Reiche Gottes lebendig erwachen und gegen bie Dberflächlichkeit ber religiofen Gemeinbildung reagiren tonnen? Gewiß konnte bies nur im einzelnen glucklichen Falle geschehen. Es bedurfte bazu vor allem ber lebendigen, erfahrungemäßigen Ueberzeugung, baß es im Leben Aufgaben gebe, welche barter an ben Mann geben, als bie bloß literarischen. So unrecht hatte baher ber bekannte englische Gelehrte Thomas Arnold nicht, wenn er sagte: "ber beutsche Gelehrtenstand stellt und Beispiele eines einseitigen Fleißes vor Augen, der das rechte Maaß überschreitet, ohne achte Universalität, ohne hinlangliche Durchbildung zu einer wahrhaft mannlichen, bürgerlichen und christlichen Gesinnung;" — eine wahrlich nicht bedeutungslose Zusammenstellung!

Befehen wir nun aber die berufenen Trager und Pfleger bes Firchlichen Lebens naber, fo ift fcon fruber gezeigt worben, bag und burch welche Umftanbe fie um ben vollen Begriff ihres Umtes als Bermalter ber Geheimniffe bes gottlichen Reiches, bamit aber um eine gerechte und boch bescheibene Gelbfischasung gekommen und in die Rategorie ber Rirchen beamten binubergerudt maren. In biefer Periode regte fich zwar unter ben Rlagen über und bem eifrigern Arbeiten gegen bie Untirchlichfeit ber Beit wieder ein gewiffes Gelbstaefuhl auf Geiten ber Prebiger. Aber es fehlte viel, daß es zu rechter Rlarheit und mahrem Gelbftverftanbniß gekommen mare. Dan empfand ferner ale eine Sauptbebingung fraftigerer Entfaltung bes funftigen Lebens bie Bieberausscheibung bes firchlichen aus bem allgemeinen Staatsorganismus, die Aufstellung einer neuen Rird,enverfaffung. Durch fie hoffte man bie erstorbene Theilnahme am firchlichen Leben wieber zu wecken. Aber wie craß außerlich faßte bie Rurmarkifche Synobe von 1814, ber Rirchenverfaffungsentwurf von Rufter, Tiebel und Neumann bie Sache an! Ohne an eine achte Entwicklung bes im beutschen Protestantismus noch nie gu feinem Rechte gelangten Begriffe ber Gemeinbe zu benten, ging man faft lediglich barauf aus, ben firchlichen Beamtenschematismus zu verfelbstftanbigen, feine Befugniffe zu erweitern und

burch "Berlangerung ber fo febr verkurzten Chrenlaufbahn bes Geiftlichen" in hoben Bifchof-Aemtern und allerlei prunkenben Insignien das gesunkene Ansehn und Selbstgefühl bes geistlichen Standes zu heben. Man fiel bei biesem Reformversuch vollig in bas Beamtenthum gurud ober fam vielmehr gar nicht über basfelbe hinaus; man batte es gern ben boben Staatsbeamten gleich gethan. Daher mar bas Scheitern bes Projetts an ber Gifersucht ber weltlichen Bureaufratie burchaus fein Unglud. Daß bie unter Schleiermacher's vorwiegendem Einfluß im 3. 1818 von ben Preußischen Sunoden berathene Spnodal-und Presbuterialverfassung für die neue unirte Rirche bort eben fo wenig Gnabe fand, ift nicht minder unbefremblich, aber noch bezeichnenber fur ben in jenen Regionen herrschenben Geiff, Genug, fo eifrig felbft ein Mann, gegen ben boch gewiß fein Berbacht bes Dbfcurantismus und Bierarchismus auffommen tonnte, wie ber ehrliche Schuberoff, für die Idee der Presbuterialkirche gegen die Juristen zu kampfen fortfuhr, fo blieb in ber beutschen Rirchenverfassungsfrage vorerft Alles bei'm Alten. Die Kirche blieb für bie Bureaufratie nach wie vor, wie neuerdings 3. Muller fagte: "bas fleinerne Saus mit einer Kanzel, auf ber ein Beamter ber bobern Polizei fieht und predigt," und eine fehr große Angahl von Geiftlichen ließ fich am Ende auch bieß gefallen, zufrieden bas Concretum: Pfarrer in bas Abstractum: Pfarramt mit bem vorgefesten Praditat: koniglich, fürstlich, herzoglich umseben und bas schwarze Amtekleib als eine Urt von, wenn auch nur Subaltern-, Uniform betrachten zu burfen, um bie fie jeboch baufig nicht von bem unterften Schreiberofnecht beneibet murbe.

Wie unter ben Mannern der firchlichen Praris ber herrschende Geift des Beamtenthums, so wurde unter den Pflegern der theologischen Biffenschaft der allgemeine Charakter deutscher Gelehrsamkeit zum ftarken hinderniß einer baldigern, durchgreifendern Regeneration.

Allerbings eine Regeneration ber herrschenden rationalifie fchen Theologie begann, und awar febr merklich, von zweien Seiten ber angeregt. Gine rein wiffenschaftliche knupft fich an bie burch Berber, Jacobi, Fries, die Romantifer, Schelling und Do gel neu gewonnenen Anschauungen ber Biffens - und Glaubensobjette; eine ethisch-praftische erhob fich aus bem Schoofe bes unter pietiftifchem Ginfluß feiner unveräußerlichen Priefterrachte fich nach und nach wieder bewußter werdenden Bolfes; für beibe hatte bie machtige nationale Bewegung unseres 2. Sabrzebends ben Boben gelockert. Gin intelleftueller und ein etbischer Raftor arbeiteten fichtlich wieder mehr im Sinne bes altern Protestantismus einander zu. Es fehlte auch nicht an einer herrorragen ben Perfonlichkeit, welche beibe Strebungen in fich vereimigt barfteflte. Diefe Perfonlichkeit mar fr. Schleiermacher, ber Bogling wie auf ber einen Seite ber Brubergemeinde, fo auf ber anbern Seite Platp's und Spinoga's. Mur baburch wirfte biefer außerorbentliche Mann fo mahrhaft maggebend, und reformatorifch auf unfere Theologie ein, weil er nach beiben Seiten bin fo reiche innere Begiebungen besaß und biese burch bie Rraft eines originalen Geiftes lebendig zu vermählen wußte. Er mar ein τύπος του μελλοντος, auch infofern als er für die politische Berjungung unferer Ration ben lebenbigften Ginn besaß. Er

stand auf Seite Steins, nicht auf der von Schmalz. Man kann nicht fagen, bag bie vornehmlich in ben brei fachlischen Generalfuperintenbenten vertretene herrschenbe Theologie die Gefahr ber von beiben Seiten brobend heranziehenden Dachte nicht zeitig geabnet batte. Sie nahm die neue philosophisch und poetisch religiofe Schule nicht minder, als ben alten Protestantismus, ber fich aus ben tiefern Schichten unferes Boltes, wenn fcon mannichfach verzerrt und burch Staub, Beu, Holz und Stoppeln, ben Beichen feines bisherigen Aufenthalts, verunschont emporrang, in ihrer Beife icharf auf's Korn. Auch eilte, wie immer, Die Wiffenschaft im Gangen ber Praxis voran. Es bauerte nicht lange, fo gehorte ber Standpunkt, ben bie Mehrzahl ber gewohnlichen Praktiker einnahm, fur die Biffenschaft ber Bergangenheit an. Es bilbete fich bei ben Praktikern allgemach bas Borurtheil bes Muftigismus - bes verschleierten ober unverschleierten gegen bie Biffenschaft, ein Diftrauen gegen, ein Unbehagen an ber jungern, burch bie Borfale ber Biffenschaft gegangenen Generation bei ber altern. Aber ungeachtet alles beffen fehlte noch viel baran, bag unsere neue theologische Wiffenschaft ben Unforberungen bes protestantischen Prinzips mabrhaft genugt hatte. Es galt von ihr in gewiffem Sinn bas: "nicht bag ich es schon erlangt hatte, aber ich ftrede mich barnach."

Bir werden weiter unten auf die religiofe und theologische Gruppirung der Zeit mehr im Einzelnen eingehen. hier erlaube man und zur vorläufigen Charakteristik berfelben den Gebrauch eines Bilbes.

Es verhalt fich mit bem formulirten drifflichen Dogma abn-

lich wie mit Erzen und Mineralien. Diese find Probufte großer Schmelzungsprozeffe, bewirkt burch jenes Urfeuer, welches an ber Gestaltung bes heutigen Erbkernes einen fo mefentlichen Untheil bat. Das Urfeuer bat ausgeglubt: Metalle und Steine find todt und talt; von dem Prozesse, der fie gezeitigt, hat bie gemeine, oberflachliche Betrachtung feine Ahnung. Rur ein gleich ftartes Feuer macht bie ftarren Korper wieber fluffig und scheibet aus ben eblern Stoffen bie frembartigen Refiduen als Ralte und Laven wieder aus; ohne biefes aber find fie blos ftarre, trage, schwere, jeder Gestaltung bald sprobe, bald gah widerstrebenbe Maffen. Zuch unfere Dogmen find hervorgegangen aus folden gewaltigen Prozeffen bes intenfivsten von Christo in ber Menichenbruft angezundeten Feuers. 218 fluffige Cubstangen burchwogten fie bie probuttiven Beiten ber erften Chriftenbeit und ber Reformation. Bon ihrem Berd nach Außen fich ergießenb gerann zwar bie fluffige Maffe immer mehr zu festen Rorpern, behielt aber noch lange im Buftand ber Gluth die Barme, und folglich die Dehnbarkeit und Geftaltungefahigkeit; nur erft fpat ben belebenden Wirkungen bes primitiven Feuers ganglich entzogen, wurden fie kalt, ftarr und tobt. Bas folgt hieraus für unfer Dogma? Der Stoff bes Dogma's ift gut; aber biefer gebiegene Stoff hat fich in ber Periode feines fluffigen Dafeins mit erdigen Bestandtheilen ber Beitbildung verfest, hat von ben Meiftern, welche ihre geftaltenbe Runft an ihm versuchten, eine Form erhalten, welche ber Berganglichkeit angehort und auch uns vielfach nicht mehr entspricht. Es ift bas Geschäft ber Biffenschaft, flets auf's Neue an bem Stoffe reinigenb und gestaltend fich zu verfuchen; aber biefes Gefchaft wird fie nur bann gludlich vollbringen, wenn es ibr gelingt, die tobten Daffen in einem gleich gewaltigen Reuer ber Menschenbruft wieber gur Barme, jum Gluben, jum Fluffe ju bringen. Rur folches Feuer wird die verunreinigenden Erden als werthlofe Laven ausscheiben, nur ber fluffige ober behnbare Buftand ben Deiftern auch ber spatern Tage bie Möglichkeit gewähren, die Maffe ohne ben groben Schmiebehammer ber Gewaltsamfeit in neue Formen umauschaffen. Und ein solches Keuer war auch fur unfere Theologie Die vornehmfte Bebingung einer echten Rritit, ein Feuer, ent aundet an ber Bornfadel bes beiligen und gerechten Gottes, bie in unfere fchläfrigen Gewiffen hineinleuchtet, fortbrennend in einem tief empfundenen Gunbenschmerz, ber genahrt wird burch fortwahrenbe Afte ber Bufe und gottlichen Traurigfeit, aber auch gedampft, gemildert und geftillt burch ben Thau ber gottlichen Liebe.

Gebrach es uns nun an einem folden Feuer? Rein! es brannte, aber mehr nur in den Kreisen nicht der strengen Schule. In diese drang von da aus nur eine neue, lang entbehrte Wärme, zwar von sehr verschiedenen Graden der Intensität, hier einem mindern, dort einem höhern, aber nur sehr vereinzelt von einer Stärke, daß ein wirkliches Flüssigwerden des Dogma's erfolgen konnte. Schleiermacher's Theologie nahm zwar die gewaltigen Wetalle der alten kirchlichen Dogmatik, welche der Rationalismus unter das alte Eisen der Dogmengeschichte geworfen hatte, wieder hervor und erkannte ihren gediegenen Werth, vermochte ste aber auf ihrer Esse kaum zur Hälfte in Fluß zu bringen, und

fchab, bas fubieftive Unvermogen mit ber objektiven Unmoglichkeit verwechselnd, bie andere Salfte wieder in die Doamengefebichte gurud. Immerbin aber mar auch damit ein großes, gemaltiges Werk vollbracht worden, ein folches, bas ber Deifter nur einmal in feinem Leben vollbringt und beffen Beiterführung er ben Schulern, bem nachkommenden Geschlecht überlaffen mus. Much anbere große Deifter, wie einft ben Drigenes, tonnten barum, wegen ber gebliebenen Unvollfommenheit ihrer Berfe, nur Monche au gerfleifchen fich erfuhnen, freilich aber auch nur blinde Nachtreter mahnen, als gabe es fur die Theologie nun nichts mehr zu thun, als ben Deifter zu verstehen. Beffer schien es ber neuen, auf Scheffing und Begel rubenben philosophischen Theologie ju gelingen. Im Grund aber profitirte fie von bem Reuer weniger die Barme, als ben Lichtglang, in beffen Schimmer bas wieber erfchloffene Auge ber Spekulation an ben alten Erzen svekulative Kroffallbilbungen. Glimmer und Abern, ja an bem gangen Bau eine hochspekulative, ftreng gebankenmaßig in einander greifende Conftruction entbedte. Diefen Abern ging man nach und beutete sie aus; von ber Construction aber entwarf man eine faubere, erafte Linearzeichnung als Schema jeber kunftigen Dogmatik auf's Papier und leitete burch jene fpekulativen Abern in die altorthodore Systematik einen neuen, fremden Gebankeninhalt, ben Gebankeninhalt ber Schelling Segelichen Philosophie. Schleiermacher und nachgerabe immer mehr auch Schelling und Segel murben bie Kermente ber neuen ftrenger fuftematifch-theologifchen Bewegung. Mit bem alteren Rationalismus schien es vorüber. Man wurde nicht mübe, ihn für tobt und begraben zu ertlaren, weil er in ber wiffenschaftlichen Debatte nicht mehr auffommen konnte, mahrend er boch noch lebte, freilich in Rreifen, fur beren anspruchvollen Gintritt in ben Strom ber firchlichen Zeitbewegung bie Zeit noch nicht gekommen mar und bie man beghalb nicht beachtete. Man wußte fich etwas bamit, orthodor zu fein, mahrend man es boch nicht war; man proklamirte ben ewigen Frieben zwischen Theologie und Philosophie, ber boch nur ein Scheinfriebe mar. Man that Unrecht, inbem man über biejenigen spottete, "welche benken zu glauben und glauben zu benten." Freilich hatte eine in jebem Betracht hohere philosophische Ausruftung, begunftigt burch bas frohliche Aufblühen auch ber eregetischen und hiftorischen Biffenschaften, über ben magern Denkglauben hinausgeführt; es war wieder Respekt erwacht vor ben Riefenarbeiten ber alten Theologie. Wer es mar boch in ber Hauptsache nur ein wiffenschaftlicher Respekt. Man verwechselte bas wiffenschaftliche Intereffe am Dogma, bie tiefere geschichtliche Untheilnahme an bemfelben, Die ein Erzeugniß bes Biffens ift, mit ber eigentlich religiofen, mit bem lebenbigen Glauben felbst. Und in ber That konnte man nicht viel weiter kommen burch bloße Bersuche, die man mit einem wingigen religiofen Lothrobrfeuer an ben Reliften bes großen Urfeuers. mit ben Untersuchungen, bie man an getrodneten Eremplaren bes großen Berbariums ber Dogmengeschichte, anflatt an ben frischen, faftigen Sproßlingen bes neu angebrochenen Frublings anstellte. Man konnte, wie von der herrschenden Theologie bes 17. Sahrhunderts, so in vollem Sinne von unferen Theologen fagen; noverunt circa religionem, nur in beschränktem Sinne

aber felbft von Bielen, welche iest bie Schmach bes Duffigismus tragen mußten: noverunt religionem. An biefem Grundmangel unserer Theologie war aber nichts fo fehr Schuld, als bie Binberniffe, welche bem machtvollen Durchfchlagen eines ernften Mannesgebankens, ber positiven anstatt ber bloß negativen Saffung bes Begriffes ber Gunbe, entgegenstanben. \*) Diefer gemaltige ethische Raftor, in beffen ernfter Anerkennung man gum Theil felbst hinter Kant zurudblieb, erwacht aber, wie in ber Reformationszeit, lebendiger nur im heißen Rampfe bes unmittelbaren Lebens, nicht in ber fuhlen Atmofphare einer ben Begiehungen gur Birklichkeit fich fern haltenben, nur a priori conftruirenden Biffenschaft. Unfere Theologie mar aber in biefem Betracht vorerst noch eng verflochten in die allgemeinen Geschicke ber beutschen Gelehrsamkeit überhaupt. Bier wie bort bie namliche einseitig verschrankte Richtung ber Lebensintereffen. Bie jene gegen bie großen Angelegenheiten ber Nation, bes Staates fich gleichgultig ober vornehm abschloß, fo konnte auch unserer gelehrten Theologie eine lebendigere Theilnahme an den praktifchen Problemen ber Rirche nur im Ginzelnen nachgeruhmt werben. Sier lag ber Probirftein fur fie als eine acht protestantische. Aber er mar fur fie noch ofter ein Stein bes Unftoges, als ein

<sup>\*)</sup> Belder Unterschieb z. B. zwischen Schleiermachers Definition ber Sunbe, als bem Buruchbleiben ber Kraftigkeit bes Gottesbewußtseins hinster ben Forberungen bes sinnlichen Bewußtseins, und ber grellen, aber für jebe tiefere Betrachtung bennoch nur zu wahren Thesis bes heibelsberger Katechismus: Der Mensch ift von Natur geneigt Gott und seinen Rachften zu hassen!

Ed und Grundstein. Es mußten andere Beiten, es mußten Sturmer und Dranger kommen, es mußten energischer zerftdenden Krafte erwachen, um die Theologie, um ben ganzen, nur ben Genuffen kunftlerisch-literarischer Eriftenz hingegebenen Theil ber Nation aus seinem ermattenben Behagen aufzuschrecken.

## D. Strauß, Br. Baner, L. Fenerbach und A. Ange in ihrer Bedingtheit burch die Padagogif des Volizeistaats.

Bei allen Bolfern, beren reale Entwicklung hinter ber ibealen aurudaeblieben ift, feben wir eine ungewöhnliche vorzeitige Bebeutung ber Jugend jumachsen, mabrend in ben offentlichen Berbaltniffen und Intereffen folcher Bolter, bei benen eine folche Ungleichheit ber Entwicklung nicht flattfindet, die Jugend nicht nur keine Rolle fpielt, sondern auch keine folche beansprucht, vielmehr in ber ihr zufommenben lernenben, fammelnben, vorbereitenden Stellung verharrend, ruhig ihrer Zeiten wartet, allfällige ausgelaffenere Spiele berfelben aber wenigstens von Seiten ber öffentlichen Gewalten keiner größeren Aufmerkfamkeit werth geachtet werben. Dies erklart fich febr naturlich. Babrent in Staaten eines freien offentlichen Lebens, wie in England, alle Strebungen bes letteren ihre naturgemaße Bertretung in ber reifen Mannerwelt finden, alle Spharen ber Ration gleichmäßig von realem und ibealem Inhalt burchbrungen und gefättigt find, ebendarum Ausschreitungen wie einerfeits feltener vorkommen, andrerfeits rasch und unschädlich in sich selbst zerfallen: so drängen sich bei uns die idealen Interessen in der Altersstuse der Ibeale, der Jugend, einseitig zusammen, und diese, weil sie dieselben außerhalb ihres Kreises unvertreten sieht oder wähnt, meint sich für sie ked in das Bordertressen stellen, an der Ausgleichung jener Discrepanz arbeiten zu müssen, und gewinnt dadurch thatsächlich eine ihr von Haus aus nicht eigene Bedeutung. Diese Wahrnehmung, die sich durch manche Züge aus der Geschichte auch des älteren deutschen Universitätslebens belegen ließe, soll uns hier nur zur Rechtsertigung dienen, wenn wir der Jugend einen eignen Abschnitt widmen.

Bie unsere ganze Nation, so hatte burch die Freiheitskriege auch unfere Zugend — und man barf es wohl von biefer in vorzuglichem Sinne fagen — eine Umwandlung zum Beffern erfabren. Alles mas Großes, Erhabenes, Ebles, Erwedenbes in jener Beit lag, marb lebendig und gang befonders lebendig von ber Jugend aufgenommen. Die Anregungen und Lebenselemente, welche damals ber Jugend zu Theil wurden, maren von ber Art, baß fie im Durchschnitt burch biefelben weit über bie gleichen Alterestufen ber nachst vorhergehenden Generation emporgehoben wurde, namentlich über jene Art nichtsnutigen Treibens ber Stubentenwelt bes achtzehnten Sahrhunderts, wie wir es im Leben Laudhardt's, Bahrdt's, im Carl von Carlsberg und einer Unzahl ahnlicher Bucher mit gräßlicher Naturtreue geschilbert finden. Bar der alte Sauerteig von Liederlichkeit, Robbeit, Gemeinheit, Gleichgultigkeit gegen jedes hobere Interesse auch noch nicht überall und grundlich ausgefegt; so war boch von nun an

überall ein Anfat zu fraftiger Reaction bagegen im Schooff ber Jugend felbst vorhanden. Man hatte biefes neue Element von Ibealitat, bas fich in Sittlichkeit, Biffenschaftlichkeit, Baterland feine Biele erkoren, welches felbft von einem gewiffen religiofen Ernfte angehaucht mar, trot mancher Uebertreibung und Ercentricitat gemahren laffen, pflegen, leiten follen, wie es von einer Unzahl von Männern geschah, beren Namen auch um anberer Berbienfte willen unvergeffen bleiben werben. Wenn irgent, fo ware hier Nachsicht zugleich die hochste Einsicht gewesen. Aus ber unerwarteten Bendung aber, welche in unfern offentlichen Berhaltniffen eintrat, ergab sich außer andern auch die ungluckselige Rolge, daß ber beschrantte Geift ber Bureaufratie nicht nur bas Reelle, Bukunftvolle, mas in biefem Geift ber Jugend lag, über bem Phantastischen, Ueberschwänglichen, also eigentlich Jugendlichen, in beffen Form es auftrat, ganglich überfah, fondern fich auch in eine Befangenheit hineintreiben ließ, welche die Gefahrlichkeit, die in letterem liegen follte ober wirklich lag, maaflos übertrieb. Bir tonnen nichts Befferes thun, als hier bie treffenden Borte bes ehrmurbigen Morig Urnbt wiederholen: "Bas foll ich bie Erinnerung einer vergangenen, bofen Beit wieber weden? Beibe hatten Unrecht, bie garmer und Braufer und bie Stillegebieter; aber von ben lettern hatte man mehr Beisheit und Gebuld begehren konnen. Jene bofe Demagogenjagd hat viele schlimme Folgen gehabt. Erstlich hat fie die Rrankheit, die nur auf ber haut fag, in bie ebeln innern Theile, ja bei Bielen bis in's Berg hinein getrieben, und Narrheiten ober unschuldige Iugenbuberfprubelungen find ichlechte Ginfalle, bei Ginigen mohl

auch verbrecherische Unschläge geworben; aber bas Schlimmfte zweitens ift bie langfame Nachwirkung gewefen. \*)" Genug. über ein Sahrzehnb lang bielt man über ben Beift ber Jugend ein mehr als ftrenges, berbes Gericht, ein Gericht, beffen Richter zum Theil schon jest einem eben fo ftrengen, aber gerechteren Bericht anheimgefallen find. Welch andere Fermente aber gab man ber Jugend anftatt bes Sauerteiges, ben man fo eifrig auszufegen fich bemubt hatte? Wir behaupten nicht einen absichtlichen Bufammenhang beiber Maagregeln; aber bie Beit, in welcher man bie, um ber physischen und sittlichen Pflege unserer jugenblichen Leiber willen, gewiß von Laufenben gefegneten -Turnplage schloß, wo in ben Schulzeugnissen selbst ber Quintaner und Sertaner eine Rubrit "Theilnahme an verbotenen Berbindungen" erschien, wo auf ben Universitaten bie Carlsbaber Beschluffe zur Bollziehung tamen und bie burschenschaftlichen Tenbengen am hitigften verfolgt wurden, die Beit ber Ropenifer und Mainzer Untersuchunge-Commissionen, die Beit ber Ramps und Tafchoppe, mar zugleich die Beit einer amar hochst nothwenbigen und barum beifallswerthen Reorganisation ber Gymnafial .. einer von ber Sache felbst geforberten Erweiterung ber Univerfitats-Studien, aber zugleich einer folden Bermehrung bet bem Schulunterricht, wie bem Privatfleiß ju widmenden Stunden, einer folden Steigerung beffen, mas bereits bie Rnabenzeit leiften follte, einer so übertriebenen Scharfung ber Maturitats- u. Staatsprufungen für ben Jungling, im Ganzen einer so einseitig forcir-

<sup>\*)</sup> Berfuch in vergleichenber Boltergefchichte G. 411.

ten Pabagogit, bag üble Folgen bavon unmöglich ausbleiben fonne ten. Genug, auch bie Jugend murbe von allen Seiten und in ungemäßigter Beife in die Richtung ber Pflege bes einfeitig intellektuellen Geiftes hineingebrangt, in welcher fich bereits bie altere Generation felbstgenugfam bewegte, in jenes blos wiffenschaftliche Intereffe, beffen Befriedigung man nachgerade als bas bochfie und alleinige Biel unferes Nationallebens zu betrachten fich gewohnte. Bir brauchen nicht weitlauftig zu fein in Auseinanderfetzung ber Buftanbe, in welche unfere Jugend feit biefer Beit hineingerieth. Saufig und laut genug find in unfern Zagen bie Stimmen erschollen, welche klagen über bie geiflige Ueberreigtheit berfelben und ihre Ueberfattigung mit allen moglichen Biffensftoffen, über ihre korperliche Abschwachung und bie gleich große Afthenie ber Geele, ber fie anheimgefallen, über ihr eitles, frubreifes, fedes und boch wieber abgelebtes und blafirtes Befen; ferner über ben Dangel an ernfter fittlicher Anregung und Gefinnungspflege auf ben boberen Lehranstalten, über ben troftlofen Buftand bes Religionsunterrichts an ben Gymnafien; \*) über ben Wiberstand, ben bas orbinare philologische Sandwerk, bie Lauheit des Nationalismus wie die eifernde Unklugheit der pietiflisch Ueberspannten ber Berbefferung entgegenfegen; über bie Schwierigkeit mit ben ernsten Anforberungen bes Chriftenthums bei ber erschlafften, schon vom Saus her erkalteten Jugend Gin-

<sup>&</sup>quot;) Diese Rlage ift nicht etwa pietistische Uebertreibung ober Berbachstigung, — wie man oft und gerne meint — sondern sie wird vom Ratios nalismus selbst erhoben. Bergl. Röhrs kritische Predigerbibliothek. Bb. 25. heft 1.

gang ju finden, und in ber Religion einen Mittelpunkt zu ichaffen, an welchen fich bie gange ubrige geiftige Errungenschaft anfete, bamit wir ftatt Conglomeraten Rriftalle, ftatt blogem Biffen eine gebiegene charaftervolle Bilbung erhalten. Diefen Rlagen, welche fich noch ansehnlich vermehren ließen,\*) liegt leiber nur zu viel Wahrheit zu Grund; allein man follte nicht vergeffen über ben nachsten, auf ber Hand liegenben, auch bie entferntern, tiefer liegenben, Urfachen zu erforschen und nicht Unftand nehmen, fie freimuthig zur Sprache zu bringen, in ben Buftanben ber Jugend nur bie lokale Meußerung eines franken Nationalzuftanbes überhaupt zu erkennen, ber eine tiefere teleologische Unfaffung bes 3ch nicht aufkommen läßt. Man hat gefagt und mit Recht: "wie die Wiffenschaften und Runfte tein anderes Biel haben, als bem individuellen Menschenleben, ber Rirche und bem Staate zu nugen, fo konnen auch bie Anftalten kein anderes Biel haben, welche bie Runfte und Biffenschaften ber Jugend aneignen follen. Es ift beghalb in ben Boglingen auf ben hobern Unftalten ber Sinn für kirchliche, flaatliche und perfonliche Berhaltniffe zu erwecken und alle Studien muffen in biefe Berhaltniffe fich hincingiehen, bamit fie nicht in die Sohe, ohne Kern und Gewicht, hinaufjunkern

<sup>\*)</sup> hoffmann's Sammlung kleiner Schriften ftaatswissenschaftlichen Inhalts. Berlin 1843 enthält: "Betrachtungen über bie gegens wärtige Lage bes höhern Schulunterrichts und die Mittel benselben für das Leben und die Wissenschaft fruchtbarer zu machen." Der Verf. tas belt darin mit Anschluß an Lorinser die Ueberladung des Gymnasial-Unterrichts und entbeckt besonders die nachtheilige Folge, das sichtlich unter den Beamten, welche, wo nicht durch Universitätsstudien, so doch wenigstens durch höhern Schulunterricht vorbereitet sein sollen, die Fähigs

und zuleht fruchtlos verwelken. \*)" Allein wie biefen Sinn weden in einer Gegenwart, wo unfer öffentliches Leben neben so vielem Halbem, Unbestimmtem, Schwebenbem, Kunstlichem, Schillernbem, in bas sich ber jugenbliche, an die klaren, plastischen Berhältnisse ber antiken Welt gewöhnte Geist nie finden kann, zugleich so zerreißende Wibersprüche, soviel Entmuthigenbes, Niederbrückenbes, Abschreckenbes barbot, wo gerabe die werdenben Verschulcheiten, welche ber frischesten und ebelsten Begeisterung am Meisten fähig und voll waren, auch am Stärksten Gesahr liesen, frühzeitig geknickt zu werden? Fürwahr bei dieser Entleerung unseres Lebens von praktisch krästigen, begeisternben Motiven war es

feit abgenommen habe, Gefchafte nach eigenem verftanbigen Ermeffen gu erledigen, bagegen gugenommen bas Beburfnig genau bestimmter Borfdriften fur alle Gingelnheiten, welche fonft nur ben rein mechanisch Uns gelernten ertheilt worben, mabrend bie wiffenschaftlich Gebilbeten binreichenbe Anweisung in ben ausgesprochenen Grunbfagen fanben. Er fucht bann zu zeigen, bag bie Danner ber großern Schopfungen in Preugen, wie Stein, humbolbt u. a. fammtlich ber altern Schulbilbung angehorten und bann bie Generationen in ber angeregten Begiehung fich verfolechterten. Endlich folieft er: "Der bei weitem größte Theil berer, welche jest in Tagesblättern und Flugschriften einander schroff gegenüber ftehn und fich in eraltirter Ginfeitigfeit überbieten, ift 10 - 20 Jahre junger und feine Schulbilbung fallt icon in bie Beiten ber vollenbeten Ueberladung. Bas auch fpaterer Ginfluß an ihnen verbilbet hat: er mare niemals in diefer Ausbehnung übermachtig geworben, wenn fie bie Schule mit einer feften Grundlage fur bas Leben ausgeruftet hatte." Dag auch bie Urfache ber hier bezeichneten Erfcheinungen zu einseitig bloß in ber Schulbilbung gesucht werben, fo ift biefelbe boch jebenfalls ftart genug babei mitbetheiligt.

<sup>\*)</sup> Parnifch in ber Evangel. Kirchenzeitung 1843. Nr. 45.

naturlich, baß gerade bie fabigften Ropfe unter unferer Jugend. welchen nach ber fauern Arbeit ber Prufungen noch ein unvertilabarer Trieb, eine lebendige Spannfraft für freiwillige geistige Thatiafeit geblieben mar, fich ber gleichen intellettuellen Schwelgerei bingaben, wie bie Alten. Jebe Sphare bes Lebens gewann auch für fle Intereffe nur als Objekt bes Biffens, nach Gymnafium und Universität, wie vorber. Der erregende Mittelpunkt jener Naturen, benen Gott bie reichsten intellektuellen Gaben geschenkt, welche fie, Jahr fur Sahr ihren Ring anlegend, rafch und ficher entwideln, fur Alles geiftige Fuhlfaben befigen, mar ber bloge Reiz des materiellen Erfülltseins mit Biffensstoffen, Die formelle Fertigfeit ihrer Sandhabung, ihrer fritischen Durchbringung. Jebe andere Antheilnahme an bem Stoff, als die wiffende, jede andere Beziehung beffelben, als die auf das miffende Gubjekt und feine Beiftesgenoffenschaft lag fern. Ueber biefem einseitigen Sang nach Sattigung und Scharfung bes intellektuellen Geiftes, welcher jebes andere Intereffe aufzehrte, blieb aber nicht nur subjektiv der ethische Geist ein Brachfeld, sondern auch objektiv gewann die, wenn auch noch fo boch gesteigerte Intellektualitat boch eine verkehrte Stellung zu benjenigen Stoffen, welche nur von ber Bafis einer ernfteren prattifchen Lebensanregung, von einer tiefern Entwickelung bes ethischen Geistes aus, in ihrer mahren Befenheit erfaßt und ergrundet werden konnen. Wie den Alten, so gebrach es auch ben Jungen an bem rechten Bewußtsein von jenen Aufgaben, welche hart an ben Mann geben. Daber blieb ber, in ber Sphare ber reinen, sich nur auf fich felbst beziehenben Biffenschaft verfirende Beiff nicht nur einem wesentlichen Theile nach

fich felbst fremd, sondern er verfiel auch in positive Arribumer in Beziehung auf große, weite Gebiete bes übrigen Dafeins. Der Mangel an kraftigen teleologischen Antrieben, einer Drobe bes wiffenben 3ch an ber Birflichfeit bes Lebens, einer Beziehung ber Biffenschaft auf die Gesammtheit bes Daseins wiegte ibn in eine gefahrliche Sicherheit, flogte ihm ein fchrankenlofes Gelbftvertrauen ein. Wenn er aber etwa bem Leben fich von ferne naberte ober daffelbe fich unabweisbar an ihn berandrangte, fo galt es ihm auch ba nicht etwa um ein aus vollem Sachintereffe bervorgebenbes Durchschlagen - benn biefe fachliche Antheilnahme ging ja eben bem nur auf fich felbft bezogenen Geifte ab -, fonbern um eine Probe beffen, mas bas 3ch, ber wiffenschaftliche Geift, mit und aus dem vorliegenden Stoffe machen konne. Der scheinbare Dienst an ber Sache mar ein bloger Dienst am Ich, ein Selbstbienft, ein geistiger Epifuraismus, ber bas Ernstefte nur als Liebhaberei betreibt, Die heiligsten Intereffen nur nach bem Maage ber Unterhaltung anschlägt, die er fich bavon verspricht, ein Spiel bes traendwie seiner Birtuosität sich bewußten theoretischen Geistes. Sperrte sich aber etwa die Wirklichkeit bes Stoffes gegen bie Gestalt, welche ber Geift ihm zu geben beliebte, so mußte biefer, um ben gur Gewöhnung geworbenen Intereffen bes 3ch nichts ju vergeben, entweder die fprobe Birklichkeit ber Sauptfache nach umgehen, verhullen ober gerabezu negiren, ober zu funftlicher Gewaltsamkeit, zur Sophistik seine Buflucht nehmen. Suchte endlich feine Siege ihm irgend ein gegnerisches Pathos streitig gu machen, fo wiederholte fich auch hier ein schon fruher gefchilberter Progeß: es warf fich biefem bas gereigte Ich mit einem,

fich felbst misverstehenben Pathos, angeblich für Bahrheit und ftrenge Biffenschaft, eigentlich aber nur für sich felbst entgegen.

Co ichok aus bem uppiaften Triebe unfrer aus aller praktifch lebendigen Beziehung zu ihrem Stoff gerathenen jugendlichen Intelligeng bas Schriftstellerthum von David Strauß empor. Strauß ftand philosophisch, wie eregetisch=fritisch in ftritter Continuitat mit ben außersten Spigen jener vorhergebenben theologischen Fraktion, an ber wir besonders eine vollere Unerkennung ber Macht ber Gunbe, ein volleres ftoffliches Intereffe an ben Glaubensobjekten vermißten. Mur baburch unterschied er fich von ihnen, baß basienige Maaß von letterem, mas jene noch bewahrt hatten, ihm in bem Berbaltniß abhanden gekommen war, als die Zeit- und Bildungsverhältnisse seiner Jugend von ber ihrigen verschieben waren, und bag bie jungere Generation bas ihr von ber altern überlieferte Werk überhaupt ftets frischer angreift, und rafcher, consequenter weiter fuhrt bis zu feinen au-Berften Endpunkten. Conft aber trugen bie ihrem Inhalt nach burch einheitliche Busammenfassung ber frubern Errungenschaft frappirenben Schriften von Strauß in allem Uebrigen ben Charakter jenes ernsten Fleißes, strenger Methobe, kalter Dbjektivitat, fritischer Scharfe, bialettischer Entwicklung, funftlerisch flarer Gruppirung, welche ber neueren, von Echleiermacher batirenben Phase beutschtheologischer Schulmiffenschaft vielfach eigen mar. Strauß war gang ein Mann ber Schule, fern von jebem Pathos, bas nicht aus ber Schule und ihren Intereffen entsprungen gewesen ware. Er war nie in Berhaltniffe eingetaucht worben, wo auch "fritische Naturen positiv werden," namlich folche, "wo einer mit

ben wirklichen Machten bes Lebens in Sandlung tritt und feine Stellung einzunehmen hat." Seine alleinige Sphare - und bieß gilt auch vorzuglich von ber Burtembergischen Geiftesgenoffenschaft, die fich um ihn gruppirt hat, ben Aelteren wie ben Sungeren - war und ift biejenige, "wo aller Trieb ber Freiheit und bes Wirkens auf bas Bange ichriftstellernb, auf bem weißen, endlofen Papier, auf bem Ifolirschemel am Schreibpult fich geltenb machen kann, wo die Forschenden haufig, je emsiger fie find und je fraftiger, nur immer weiter weg von ber Birklichkeit in Fragen fich verlieren, ba bie Benigsten ihnen nachkommen, ber Spiritus hoch in abstratte Regionen sich zieht und bie große Menge als Phlegma tief unter fich lagt." Er geborte zu ber großen Rlaffe von Deutschen, welche meinen, "bie literarischen Rampfe feien bie einzigen," mahrend "allerbings auf bem literarischen Boben immer bie Angreifer leichteres Spiel haben, als bie Bertheibiger, ein auter Ropf ba mit etlichen glanzenben Dentchargen eine ganze Daffe von Glaubensmahrheiten über ben Saufen wirft, - auf bem Papier," mogegen "bie Literatur fur Religion und Rirche weber ber einzige, noch ber angemeffenfte Rampfplat ift." \*)

Stand bei Strauß neben ber inwendigen Beziehungslosigteit zu seinem Stoff, boch ein reges Interesse für die wissenschaftliche Arbeit am Stoff, so war bei Andern auch dieses letztere nicht vorhanden. Ihnen dienten Stoff und Arbeit nur als Mittel.

<sup>\*)</sup> Die Synobalverfaffung in ber protestantischen Kirche; Abhandl. in ben Monatsblattern zur Erganzung ber allgemeinen Zeitung. 1845. Marzheft.

Eröffnete bie literarische Laufbahn einmal ben Beg ju außeren Ebren und Bortbeilen in bem Grab, wie bieß unter uns ber Rall war, so brangten sich auf bieselbe und auch in die Theologie naturlich eine Menge von Versonen, welche über ihr Gewiffeneverbaltniß meder zur Babrheit überhaupt, noch zur Religion indbesondere jemals eine ernste Frage sich gestellt hatten. Dit jener Derteritat und Geriebenheit bes Geiftes, Die uns Deutschen fatt mancher anbern nothwendigen Eigenschaften leiber vorwiegenb eigen geworben mar, marfen fich manche auf die gelehrte Bearbeitung irgend eines Raches, von keiner anbern Rudficht bei ber Bahl geleitet, als von ber auf ichnelle Beforberung zu behaglicher Eriftenz, Ehre, Gelbgewinn u. bgl. Man ichurfte überall nach vikanten Seiten vikanter Stoffe, um fich por Allem einen Namen, ein Renommée zu machen. Go entstand die Rlaffe bes gemeinen literarifchen Gubiefts ohne Schaam, Chraefubl und Gemiffen. Beute mar biefelbe Intelligeng protestantisch, morgen fatholisch, beute begelisch, morgen schellingisch, beute liberal, morgen Bertheibigerin ber Politit Metternich's und ber Sannoverschen Minoritatsmahlen; in ber Theologie mar fie heute orthobor, morgen heterobor, und ba auf letterem Gebiet ichon eine ftartere, noblere Dacht Befit genommen, welche burch feine Paradorie energischen Neibes zu verbrängen war, so stellte man übermorgen bie ganze Sache etwa burch einen mit pathetischer Oftentation zur Schau getragenen Atheismus an ben Pranger, um, ba man in allen, und auch in biefer letten Rategorie, burchfiel, es auf bem Gebiete ber politischen und socialen Fragen zu versuchen. Theologischer Reprafentant biefer Form unferer literarifchen Eriftenz ift Bruno Bauer, ber ble "theologischen Schaamlofigfeiten" ber Welt enthüllte und in ber Stigmatifirung ber "Pektoraltheologie" felbst ben Fleck verrieth, wo es ihm und Seinesgleichen vor Allem von jeher gefehlt hat.

Strauf und Bauer waren Theologen von Rach; fie waren nicht aus einer andern Sphare in ihre Bahn geworfen; bie Theologie war bie urfprungliche Bestimmung, welche fie fich felbft gegeben hatten. Das mas bie befondere Richtung bes Erfteren bervorrief, war unter bem Titel ber Boraubsepungslofigkeit bie reine Gleichgultigkeit gegen bie Religion als Lebensfubstanz, bie innere Begiehungslofigkeit gu berfelben. Co weit feine Bilbungsgeschichte bekannt ift, zeigt fie immer nur regen Ginn und große Fertigkeit im Geiftesfpiel an ber Religion, nicht religibfe Arbeit am Id. Bum Gegner bes biftorifden Chriftenthums machte ibn nicht irgend ein gehemmter Thatenbrang, irgend eine praktische Seelenstimmung, sondern rein die Gemuthstalte, der Mangel irgend eines kräftigen Pathos im gelehrt kritischen Subjekt. Das einzige praktische Element in ihm ist bie schneibende Aufrichtigkeit mit welcher er, mas er bentt, auch fchreibt. Durchaus fern aber ift er von jedem Drang, ber ben gegenwartigen Bestand ber Rirche alteriren mochte. Er will die Rirche, wie fie ift, befteben, aus ber "Borftellung" prebigen laffen. Much bie Straußifche Schule, felbst Bischer \*), hat keinerlei politisirend = kirchenstur-

<sup>&</sup>quot;) Er fagt in ben Rritifchen Gangen, Borr. E. XXXIV: "Mogen bie philosophisch Gebilbeten über ihren Biberspruch mit ber Kirche so aufrichtig fein, als fie wollen, ein Austritt aus ihr ware nichts als ein kinbischer Stanbal; und Theologen, welche in biefen Biberspruch ge-

merische Neigungen. Hier ist noch ber reine Abbrud beutsch gelehrter Anschauung und Behandlung ber bestehenden Dinge. Auch Br. Bauer hatte am Biel seiner oft genug kundgegebenen Bunsche schwerlich ein kirchlich-revolutionares Pathos entwickelt; ihm kam es erst nachdem es mit biesem Biel unwiederbringlich bahin war. Aber weil es ein niedriges, gemeines Pathos war, so bekam es endlich eine komische Seite. Er wurde die komische Person, der Harlekin der kirchlichen Nevolution.

Indeffen so auf sich allein zurudzuziehen hatte die Biffenschaft ben beutschen Geist boch nicht vermocht, daß nicht trot allen literärischen Palliativen noch da und bort in feurigen Seelen ein Pathos der That, fraftvoll lebendigen Oranges nach Bewegung und Gestaltung der Birklichkeit übrig geblieben ware. Je hoher aber in solchen auf Aktivität angelegten Naturen der Geist sich entwickelt, je stärker er unter dem allgemeinen Lururiren unserer

rathen, wird nach wie vor die Nothwendigkeit treiben, geistliche Kemter zu bekleiden. hier ist durchaus keine hulfe, als daß man vor der hand begreift, wie der Protestantismus felbst der lebendige Widerspruch ist, eine Kirche zu sein und doch die Bedingungen einer über alle kirchliche Begrenzung hinausgehenden Bildung in sich zu tragen. Wer aber dieß begreift — und es ist nicht schwer zu begreisen, denn es liegt auf flacher hand — der wird sich auch überzeugen, daß es die Plattheit aller Plattheiten ist, wenn man so bestinguirt: freie Ansichten sind zu dulden, aber wer als Kirchenlehrer angestellt werden soll, darf sich nicht von der kirchslichen Lehre entsernt haben. Unsere Abweichungen von der Kirchenlehre haben sich nicht neben und außer dem Protestantismus, sondern in seinem Schoose gebildet, der protestantische Geist ist kein starrer Stein, sondern eine lebendige Kraft, welche fortwächst und sicher noch mit ihren Wurzeln den Stein, an welchen sie freilich noch gebunden ist, Kirche und Austorität nämlich, in Stücke sprengen wird."

Bilbung gefteigert wirb, besto fehnfuchtiger fucht er fur bie Summe beffen, mas ihn innerlich bewegt, fur ben Ueberschuß und Ueberdrang feiner intellektuellen und Gemuthe-Rrafte einen angemeffenen Spielraum, befto eifriger ein Intereffe, welches ihn voller befriedigt, als bas bloße Wiffen vom Sein. Horen wir eine beachtenswerthe Stimme aus einem Draane bes mobernen Bewußtseins: "Jeber hober organisitte Mensch bebarf eines tiefern Intereffes, bas fein Berg, fein Denten und Bollen erfullt. Er strebt über ben Kreis bes Privatlebens, über bie alltaglichen Intereffen feiner nachften Umgebung, über bie Roth= und Rnechtbarbeit feines oft untergeordneten Berufes binaus. Er will ein Ideal, an bem er mit Liebe hangen, an beffen praktifcher Berwirklichung er mit hingebender Aufopferung arbeiten kann. Belche politive. Interessen habt Ihr nun bem gegenwärtigen Gefchlecht gegeben? Politische? Ihr habt die Ruhe zur erften Burgerpflicht gemacht. Nationale? Ihr habt bie nationalen Fragen als Privatangelegenheiten ber Rabinette behandelt. Wiffenschaftliche? Ihr habt, wo die Biffenschaft über bas Gebiet bes Empirischen ober rein Gelehrten zu letten Fragen hinauszugehn bachte, fie mit Argwohn verfolgt, und alle Beziehungen die fie fich jum Leben, zur lebendigen Gegenwart zu geben fuchte, als "Uebergriffe," bie eine machsame Regierung nicht bulben tonne, behanbelt. Ihr habt alle Regungen bes hohern Menschen fünftlich unterbrudt. Ihr habt ben einer jeden beffern Ratur angebornen Erieb für ein größeres Ganzes zu schaffen und zu wirken, fich am Allgemeinen, am Staatsleben, an ben Gestaltungen ber Begenwart zu betheiligen, nicht zu feinem Rechte kommen laffen,

fonbern ihm bas Privatleben als ben ausschließlichen Schauplas ber Bethätigung angewiesen. Ift es ein Bunber, wenn unter biefen Umftanben jener Trieb ber Thatigfeit ben einzigen Ausmeg, ber ibm übrig blieb, ergriff und fich auf bas Reld ber religibsen Interessen marf? baß er bier fur ein hoberes Ibeal gu wirfen fuchte?"\*) Mag in biefen Bormurfen nach gemiffen Geiten bin immerbin Manches übertrieben fein; mag baraus gunachst nur bie hinneigung so vieler guten Ropfe zur Arbeit "für bas Ibeal ber mittelalterlichen hierarchie, fur bie Beltherrichaft bes Ratholizismus im Sinn und Stol ber großen Innocenze," ble jest an ber Tagebordnung befindliche religible Demagogie à la Borres erflart werben follen, "ber jest noch berfelbe Demagog ift, ber er mar, ale er zu ben Sugen St. Juft's fag," und beffen bemagogische Grunbstimmung und Tenbeng freie Lebensaußetung und Schut im Ratholizismus gefunden hat: so liegt ihnen boch im Gangen eine tiefe Bahrheit und eine reiche Unwendbarkeit auf die Entstehungsgeschichte ber biametral entgegengefetten Seite unferer religiofen Nationalftimmung ju Grund. Baren Intereffen, wie fie bort verlangt werben, in bem unentwidelten, niedergehaltenen Buftanb unferes offentlichen Lebens bem beutschen Geifte allerbinge nicht gegeben, tam bei uns ber, aus allen Poren ber ursprünglich von ben Regierungen felbst angelegten Berhaltniffe hervortreibende Drang der Geifter nach Betheiligung an ber Gestaltung ber Gegenwart nirgenbe zu feinem Rechte, wurden namentlich folche praftifch firebfame Natu-

<sup>\*)</sup> Ueber bie Preufifche Berfaffungefrage; Abhandl. in ben Sahrs buchern ber Gegenwart. Jahrg. 1845. S. 266 ff.

ren immer von Neuem wieber nur auf bas Gebiet ber blogen. ben empirischen Biffenoftoff burcharbeitenben Gelehrfamfeit, nur auf bas ber abstrusen Spekulation jurudgebrangt, murben auch hier alle Regungen forgfältig überwacht, welche mit dem Interesse ber Regierungen hatten in Conflikt gerathen konnen, - mas blieb bann in ber That Anderes ubrig, als bag ber Geift ben einzigen Ausweg ergriff, ber ihm übrig blieb und fich auf bas Relb warf, bas icon feit mehr als einem halben Sahrhundert von ben Regierungen felbit zu einem freien, weil man glaubte. unschadlichen Tummelplat ber Geifter hergegeben mar, - bas religiofe, um - indem ber gehemmte Bildungstrieb in Berftorungesucht umschlug, - hier aus bem überreigten, verbitterten, burch und burch verkehrt und ungefund gewordenen Pathos bie Belt burch geiftige Difbilbungen zu reformiren? Reprafentanten biefes Pathos find Ludwig Feuerbach und Arnold Ruge. Bie Strauf vom Mythus bes Positiven, wie Bauer vom "entbedten Christenthum," fo gebachte Feuerbach feine Dation vom Bahn ber Religion überhaupt zu erlofen. Giner ber negativen Geifter überholte rafch ben anbern. Daher mar Feuerbach noch nicht fehr lange aufgetreten, fo fant auch er, wie Strauß, fich überboten. Mar Stirner trat auf mit feinem Bude: "Der Einzige und fein Eigenthum," fcalt Feuerbach einen Pfaffen, weil er noch immer einen Gogen: die Liebe zu ben Menschen, predige. Auch biefe Religion muffe vernichtet werben burch - ben Egoismus! bas Buehrenziehen biefes Begriffes ift bis jest bas Enbrefultat unferes fritischen, von keiner tiefern und gefunden fittlichen Lebensaktion begleiteten Prozesses gewesen.

## Die pantheiftifch atheiftifche Reform bes Bewußtfeins und ihre ethifch politifchen Ausläufer.

So hatten wir benn auch in unserer Beise unsere Voltaire, Diberet und Helvetius, in Ruge's Jahrbüchern unsere Encyklopabisten, bei Otto Bigand unser großes bureau d'esprit. Das war schlimm; aber noch viel schlimmer war es, baß jene Ranner ber Berneinung, bes Nihilismus in unserer Jugend auch die Franzosen fanden, welche adorirend vor ihnen niedersielen. Dieß führt uns in das zweite Stadium ber Geschichte der neuern beutschen Jugend hinüber.

In der Jugend fand der vornehmlich durch Ruge ausgesftreute Saame einen wohlbereiteten Boben. Mit der Demagogie alten Styls, dem immer mehr verblassenden Geist der Freiheitskriege, waren nämlich die Regierungen dis zu Ende der zwanziger Jahre ziemlich fertig geworden. Aber der politisirende Trieb, ein unaustilgbares Erzeugniß der Beit, war damit nicht gebannt. Er suchte sich nur andere Gefäße. Die Burschenschaft spaltete sich ungefähr seit 1827 zuerst in Erlangen, dann in Jena und anderwärts in die sogenannten Germanen und Arminen, Männer des

neuen und bes alten Lichts. In erfteren fampfte manchen Dris ein ftarker Anfan zu einem kalten, frivolen Jakobinerthum gegen bie Refte ber ursprunglichen burschenschaftlichen Romantif. Seitbem bie Julirevolution auch Deutschland elektrisch burchzuckte und ein frampfhaftes Pathos ber That erwedte, erhielt bie erftere Tendenz ziemlich die Oberhand. Die polizeilich verfolgte Begeifterung fur bie Ibeale ber zwanziger Sahre fing man nun felbst an als formelle und materielle Narrheit zu betrachten. Die Freibeits friege murben als eine Dummheit bes beutschen Richel verlacht. Man verhöhnte bie Deutschthumler "voll Begeisterungsertraft von Anno breizehn:" man rebete fpottweife von "bem berühmten Bandwehrmagenschnaps."+) Dagegen wurde die politische Tenden; einfeitig hervorgehoben jest bestimmter, schäfer, klarer, aber zugleich verflacht, unjugenblich vernüchtert, antinational, tosmopolitisch. Man konnte fich nicht genug thun in ber Bewunderung Napoleon's, ber frangofischen Belben, unferer Bebruder, ganbichabiger: man hatte um bie politische willig bie nationale Freiheit, bie Rheingränze ben Franzosen bingegeben. Mancher wäre wohl felbst gern ein Franzofe geworben, um die Freiheit auf ihrem Siegeszuge rings um die Welt begleiten zu helfen; denn man war blobe genug, folche Phrafen frember Gitelkeit und fremben Egoismus als baare Munge gu nehmen. Bu biefer Gemeinheit ber politischen Gefinnung gefellte fich bem einstigen Rigorismus entgegen ein berbes Genugleben. Allein auch die Erregung, welche die Julirevolution in Deutschland hervorgerufen hatte, gelang es ben

<sup>&</sup>quot;) Jahrbucher ber Gegenwart. 1846. S. 653.

Regierungen zu bampfen, ohne in bem bisber befolgten Suftem eine wesentliche Menderung eintreten zu laffen, ohne auch bie ebleren Elemente bes Nationalgeistes zu befriedigen. Die Jugend ber Universitäten wurde in Baum genommen burch bie auf bem Wiener Ministercongreß von 1834 verabrebeten Maagregeln. Man beschnitt bie seit Carlebab icon nicht allzuhoch begunftigte akabemische Freiheit von Neuem auf allen Seiten. Es wehte ein ofterreichischer Geift über unfern Univerfitaten. Unter ber Jugend folgte auf die braftische Erregung burch die Ereigniffe in Krank reich und Volen, burch bie revolutionaren Bewegungen in Deutschland felbst eine gewiffe Abspannung und Entnuchterung, nicht wenig beforbert burch ben Gang, ben bie Entwicklung ber Dinge in Frankreich selbst nahm. Allein so wie ber unbefriedigt gelaffene Geift fich zu erholen anfing, fuchte er fich auch einen neuen Inhalt, neue Biele. Die politischen Berhaltniffe hatte man angefangen mehr zu nehmen, wie fie wohl ober übel einmal maren. Es war in biefer Rudficht eine gewiffe Stagnation eingetreten. In anderer Beziehung bagegen ging der öffentliche Geift in zwei entgegengefeste Richtungen auseinander, die fich aber fpater wieber begegnen follten. Gin Theil ber Nation marf fich mit großer Energie auf bie burch bie großartige Entwicklung bes Bollvereins und bas Entgegenkommen ber Regierungen boch begunstigten materiellen Intereffen; es begann fur biefe Seite bes Lebens in Deutschland jest eine neue Mera. Ein anderer Theil bagegen warf fich nach erfolgtem Scheitern ber Staatsreform auf Die Reform bes Bewußtfeins. Naturlich gehörte bie Jugend ju letterem. Es lag ein gewiffer Troft fur bie Bereitelung ber

praftifchen Entwurfe barin, fich fagen zu tonnen, baf fie im Grund irrthumlich, verkehrt, thoricht gewesen feien, weil berubend auf einer noch lange nicht grundlich genug vollzogenen Emanzipation bes unfreien Bewußtseins. Daran mar freilich Bieles mabr. Das freie Ausland und grundliche Renner beffelben unter uns hatten und bieß in Begiehung auf viele unferer theoretischen, universaliftifch = humanitarischen Musionen oft genug zu versteben gegeben. Allein leiber faßte man unter und bas Bert ber Reform gerabe wieber am verkehrten Ende an und brangte es, wie alles Ibeale, wieber vorzugsweise ber Jugend in bie Banbe. Das aber mar bie Schuld, welche - wir glauben gern - ohne es zu wiffen und zu wollen Strauß auf fich lub. Das Erscheinen feines berühmten Buches fiel gerabe in jene Beit, wo die politisch blafirte Jugend — Studenten und die es eben noch gewesen waren — angefangen batte, fich mit ber ihr auferlegten Nothwendigkeit philofophisch auseinanderzuseten, die Objekte bes fruheren Strebens als Läufchung zu begreifen, ber Gegenwart eine rationelle Seite abzugewinnen und mit herbem Spott über ben Landwehrliberalismus und feine Nachklange, über ben Arnbtifch = Jahnifchen, Rotteds Belter'ichen, wie über ben Sambacher Bopf fich ber Reform bes Bewußtseins zuzuwenden. Die religiose Anregung und Stimmung aus ber Beit ber Freiheitsfriege, hatte unter ber Firma bes Pietismus ber einstigen "Frangofenfreffer," Mitglieber ber "weiland driftlich-beutschen Burfchenschaft" und nachherigen Bewohnern ber beutschen Festungen und Untersuchungegegefängnisse, bereits angefangen Gegenstand frivolen Spottes ju werben. Da gab Strauß ber, in biefer neuen Sphare noch zu

₫

1

g.

př.

W

yέc

ci P

910

65

190

i Vi

gent

g Mc

14\*

keinem festen Mittelpunkt- gelangten und mittlerweile balb in affektirtem Beltichmerz muhlenden, balb an Beine's Cynismus, an Gubkow's nackter Sigune und Mundt's Madonna die Rehabilitation bes Reifches ftubirenben jungen Beit ben fraftigen Rud nach ber religiofen Seite ale ber eigentlich weltbeherrichenben und baber die Reform ber Belt bedingenden Potenz. Um biefen Mittelpunkt sammelten fich nun bie mußigen, überschuffigen, zur Berneinung langst auf alle Urt gereixten Rrafte ber jungen Generation. Wie die eregetisch = und historisch kritische, fo mußte bie philosophische Arbeit ber lettvergangenen Sahrzehnde sich gefallen laffen, nun ploglich eroterisch zu werden. Bon ber ernften, im fleifen Schulgemand einherschreitenben rechten, schied fich feit Strauß bas schillernbe, burch weltformige Geschmeibigkeit und Politur fich in weiten Kreisen Gingang bahnende Centrum, schieb fich die vom krankhaften Pathos der Reform fieberisch geschuttelte linke Seite ber Begel'ichen Schule.

Im Sinne der letteren wurde jest die Religion ein "Thema" für eine neue, ebenso oft den Ausschuß, als den Ueberschuß
beutscher Intelligenz repräsentirende Klasse von Organen des geistigen Betriebs und Vertriebs — die Literaten, d. h. diejenigen Schriftsteller, die sich durchschnittlich je nach Umständen mit
jedem andern Stoff ebenso gern und leichthin beschäftigen, als
mit demjenigen, mit welchem sie augenblicklich beschäftigt sind,
weil sie sowohl in Rücksicht auf Wahl, als auf Behandlungsart
ihred Stoffes vorzugsweise nach dem Gesichtspunkt zu richten
pflegen, welcher die meisten Ersolge für — sie selbst zu versprechen scheint.

Ein jebes Softem eigentlich wiffenschaftlicher Phitosophie, welches auch feine Enbresultate fein mogen, hat in feiner Gangheit etwas Großartiges. Es ruht auf einer Strenge bes Gebanfens, einem Ernft bes Strebens, einem Umfang bes Intereffes, einer Ziefe ber innern Bewegung, burch welche bie Oberflachlichfeit, die Gemutheleere, die Leichtfertigkeit, die Rrivolitat von vornherein von ichopferischem Bervorbringen auf biefem Gebiete ausgeschloffen find. Aber auch auf biejenigen, welche als achte Sunger zwar fich zunachft nur empfangenb zu bemfelben verhalten, bagegen nach mahrer Durchbringung bes Gangen ftreben, außert es ben Einfluß jeder vollwirfenden impofanten Erfcheinung. Es ftellt fcon burch seinen Ernft an fich bas Inbivibuum unter ein bestimmtes Daaß, ubt burch feine Gebankenstrenge allein eine gewiffe gudtigende Macht uber ben Geift in ber Gesammtheit seiner Richtungen, welche auch hier es weber zur personlichen Frivolität kommen laffen, noch jenes Intreffe abstumpfen, bas jeben tuchtigen Menschen treibt, gegen sittlich ober sonst verberbliche Folgerungen, zu benen eine Dentweife bie Borberfage zu bieten mit mehrerem ober minderem Recht des Borurtheil erwedt, fich irgendwie zu verwahren. Indeffen liegt es. in ber Natur fowohl ber Sache, als ber Menschen, daß ein philosophisches System nie in biefer Ganzheit und Strenge Eigenthum einer Mehrzahl wird. Bas bavon in ben allgemeinen Gebankenumlauf übergeht, ift nie die Weltanschauung des eigentlichen Philosophen in ihrer vollen Tiefe und in ihrem gefammten Umfang, fonbern nur ein fragmentarifcher Nieberschlag, ber fich im Gemeinbewußtsein abfest, und barum auch die obigen guchtigenben Birkungen, die in ber

ftrengen Schule ichon an bas rein Formelle ber Beschäftigung mit bem Gebankenftoff fich knupfen, zu üben nicht im Stande ift. Alles kommt baber auf den Stoff felbft an, ber in diefem Riederschlag als neues Kerment bem Gangen ber Civilisation fich mittheilt. Bon feiner Beschaffenheit hangen bie verderblichften, wie die wohlthatigsten Wirkungen eines philosophischen Systems innerhalb ber bavon berührten Maffe ber Empfanglichen ab. Diefelbe Gebankenfolge welche uns, ohngeachtet ftark hervortre- . tenber Grundfehler, in der Saltung und Behandlungsweise ber erzeugenden Schule einen aufrichtigen Refpett einzuflogen vermag, bie und vielfach als erkenntniffordernd erscheinen kann, von ber wir Bieles bantbar annehmen: biefelbe fann burch ihren Nieberschlag auf bas Gemeinbewußtsein mahrhaft auflofenb und gerfiorend wirken, weil in ber fragmentarischen oberfiachlichen Uneignung, in ber fie biesem zu Theil wird, bie Grundfehler in ber Regel in bemfelben Grabe flatter fich geltend machen, in welchem es ihr an bem Gegengewicht ber ftrengen Methobe gebricht. Es hat sich mehrfache Gelegenheit ergeben, bemienigen, was von bem Kantischen Sustem in bie Gemeinbilbung überging, so wenig es auch der achte, vollständige Kant mar, relativ wohlthatige Wirkungen für Religion und Sittlichkeit nachzuruhmen. Ein Gleiches find wir leiber nicht im Stande in Beziehung auf die Philosophie Hegels zu behaupten. Je bedeutungsvoller und maafgebender in berfelben gerade bie Methode war, in welcher und durch welche fich ihr Erkenntnisgebaude aufbaute, besto meniger enthielt sie eine Burgichaft gegen verberbliche Birkungen beffen, was von ihren Resultaten nach und nach Gigenthum ber

Gemeinbilbung - wenigftens gewiffer, einflugreicher Rreife ward. Ihre Gott und Menich als unterschiedene Subiekte vernichtende Faffung bes Perfonlichkeitsbegriffs, ihr Unvermogen ben Begriff ber Freiheit festzuhalten, Die baraus abfolgende Bermandlung ber fittlichen Entwicklung in einen Naturprozeß, die hiermit gefette Aufhebung bes eigentlichen Ginnes ber maaggebenben Begriffe ber Liebe zu Gott, fo wie berer von Gunbe und Schuld, ibre ganze, die bisberige abstrakte Transcendenz mit einer ebenso abstraften Immanenz vertauschende Weltanschauung und bamit zusammenhängend bie Auflosung ber Ibee eines ewigen Lebens bes individuellen Geiftes, - bieß alles mochte von ber ftrengen Schule immer in ihrem Sinn mit einer Art von Recht in Abrebe gestellt werben. Im Busammenhang bes Spstems wurde wirklich ber Einbruck mancher greller Ginzelnheiten gemilbert; am Benigsten burfte aus ihnen auf bie perfonlichen Gefinnungen bes Stifters ber Schule gurudgefchloffen werben, ber überdieß befanntlich auf die Unterfcheibung zwifchen Form und Inhalt ber Philofophie einen fo großen Nachdruck legte. Allein war es auch bei allen Mangeln Begelscher Spekulation — Die freilich auch manchen tiefern, allgemeinern Mangel beutscher Biffenschaft uberhaupt verrieth - nicht Begels verfonliches Pathos und verfonliche Gefinnung, mas von jest an burch bie Literaten unter feiner Firma in taufend Broschuren, Journalartikeln, felbst in Buchern für Damen meist lieberlich genug verzettelt wurde: so war es boch unleugbar der Niederschlag seiner Philosophie im obenangedeuteten Sinne, und diefer außerte auf die gange Sinnesweise befonders ber jungern Generationen in Deutschland bie verberblichsten Folgen

Unter ber Universitatsjugend batte bis auf bie Beiten von Strauß bie ftrifte Begel'iche Lehre verhaltnigmäßig wenig Eingang gefunden. Kur die mittelmäßigen Ropfe bot fie zu viele Schwierigkeiten; bem großen Saufen mar die Arbeit an ihr zu mubevoll; auch politische Borurtheile hatten ihr entgegen geftanben, befonders in ber frifdern Veriode ber Burichenschaft, mo fo bebeutsam in die Geschichte ber Jugend hineinragende Perfonlichfeiten, wie Schleiermacher und Fries, auch ihrer Lehre Boben gewannen und auf langere Beit erhielten. Sest aber, unter biefer Stimmung ber Beit und in biefer ihr aufagenden lofen Bubereitung, murbe ber Begelianismus ploplich bas Evangelium bes Tages; bie erschlaffte, burch Urnold Ruge vom Preugenthum und Protestantismus ber Sallischen Jahrbucher bis jum Ribilismus ber Anecbota burch alle Stufen bes Fortschritts hindurchharanguirte Jugend reformirte damit ihr Selbst., Belt- und Gottebbewußtfein, gab ihrem flaumbartigen Greifenthum baburch eine philosophische Folie. Der gemeffenen Gebankenbewegung ber ftrengern Schule gerade zuwider proklamirte man als Prinzip bes Protestantismus die Autonomie bes Subjekts.\*) Ueberhaupt

<sup>\*) &</sup>quot;Die Behauptung: "bas formale Prinzip bes Protestantismus sei die Autonomie bes Subjekts, die Unabhängigkeit von aller und jeder außern Autorität," ist ebenso unprotestantisch wie überhaupt irreligiös. Richt allein ist historisch von den Reformatoren die Autonomie des Subjekts auf das entschiedenste verworsen worden, sondern auch die wissensichaftliche Entwickelung des Protestantismus, welche in der protestantischen Philosophie, nicht aber in der von aller wissenschaftlichen Bildung sich immer mehr entfernenden rationalistischen Theologie zu suchen ist, hat die Richtsnuhigkeit der Subjektivität in den ewigen Interessen des

wenn bas Pathos Segel's und seiner mahrhaften Schuler, ahmlich bem Spinozistischen, bas war, welches burch ein ernstes priefterliches Walten in einem hohen philosophischen Dome ber Seele
sich tief einpflanzt, so ließ sich bas ber jungen Schule bem von
Handwerkern vergleichen, welche in bem Dome mit Art und
Hammer arbeiten, ober von leichtfertigen Gesellen, bie barin ein
frivoles Gelage halten. Wenn Hegel noch ben Gebanken, bie

Beiftes auf bas bestimmtefte anertannt und ausgesprochen. Benn bas Chriftenthum und die Reformatoren ein Lebendigmerben bes Beiftes Gottes im Menichen verlangen, burd welches biefer erft zu einem Gliebe im Gottesreiche werbe, ohne welches berfelbe aber ein Richts, ein verachtlicher "Mabenfad" fei, fo verlangt bie Philosophie vom Menfchen Aufgeben feiner fubjettiven Billfur an bie Objettivitat bes Geiftes, in welcher bas Subjett erft zu feiner mahren Freiheit gelange. Daß mit biefer Objektivirung bes Subjekts jugleich eine Subjektivirung bes Objekts geforbert fei, ift gewiß, aber es ift bieß fo wenig undriftlich, baß in ber Menschwerbung Gottes bie Subjektivirung bes Objekts ausbrucklich als Grundbebingung bes gangen Erlofungswertes bezeichnet ift. Das Dringip bes Protestantismus ift also vielmehr bie Autonomie bes Objekts im Subjett, bie Freiheit in ber Selbftbestimmung bes gottlichen Seiftes. Dan tann ben Unterfchieb gwifchen Ratholigismus, Rationalismus unb Protestantismus (mahrem Chriftenthum und achter Philosophie) turg fo bezeichnen: Der Menich ift weber wie Behm in ber Sand Gottes, ben biefer außerlich formirt, und baburch gur Theilnahme am himmelreich geschickt macht, wie ber Ratholizismus will, noch ift er ein gleichberechtigtes lebenbiges Befen außer Gott und gegen Gott, wie ber Rationas lismus will, fonbern er ift Geift vom Beift, Dbem Gottes, ber alfo ju fich felbft tommt, inbem er gu Gott tommt, und in welchem Gott gu ihm felbft tommt, indem er Menich wirb. Go bag alfo ber Menich außer Gott und wiber Gott, ber in ber Form ber Subjektivitat aufgebenbe Denich, ber natürliche Menich ale folder ichlechthin nichtig und vernichtet ift." De: wald Marbach in ben Blattern f. literar, Unterhaltung. 1845, Ro. 302.

Philosophie an die Stelle ber Religion seten zu wollen, fur eben fo thoricht erklart batte, wie wenn Jemand eine Abhandlung über ben Blutumlauf an die Stelle des Herzens im lebendigen Menschen fegen, oder wie wenn man gur Beit ber Sungerenoth' zur Stillung des Hungers Abhandlungen über den Berdauungsprozeß vertheilen wollte: fo vermaß man fich jest, feit den bekannten Erdrterungen von Strauß über bas Berhaltnig ber Form ber Philosophie zu ihrem Inhalt, einer eigentlichen Ersetzung ber Religion burch bie Philosophie. Dasjenige aber, was man von nun an gemeinbin als Begel'the Philosophie berumbot, als bie eroterische, bem Leben zugewendete Beisheit einer jungen Schule, welche nachgerabe über ben fleifen efoterischen Bopf ihres Deifters fich weidlich luftig zu machen begann, war im Grund nichts anbers als ein in tonende Schulterminologie gehullter gemeiner Pantheismus; was jest als Reform bes Bewußtseins angepriefen und ber Jugend instillirt wurde, war nichts anders als eine Erneuerung ber roben, wohl ben philosophischen Unfangen bes Beidenthums, nicht aber ber ethisch perfonlich tiefer gegrundeten driftlichen Welt verzeihlichen, hylozoiftifchen Denfart; mas man ale endliche Confequenz, ale bochfte und lette Form bee Proteftantismus proclamirte, mar nur bas im Sectenleben seit bem Gnoftizismus ichon hundert Mal Dagewesene. Satte nun im Gebiet des positiv Chriftlichen der Rationalismus schon tuchtig aufgeraumt, so hatte er boch als Postulat ber Bernunftreligion bie Ibee der Einheit und Verschlichkeit der weltwirkenden Caufalitat übrig gelaffen. Bon nun aber gab man um ber Gottheit bes 3ch willen, bas 3ch ber Gottheit bin, und loste beibe auf in

bie Dialektik bes in ber Verschiedenheit seiner Momente, seiner Einheit sich bewußt bleibenden Beltgeistes. So verlor man mit der Personlichkeit Gottes auch die eigene Personlichkeit und umgekehrt mit der eigenen auch die Personlichkeit Gottes sammt allem was daran hing.

Diefer Junghegelianismus wurde nun die Philosophie unferer im Polizeistaat erzeugten verberbten Civilisation. Denn mas batte wohl in biefer Beit ben achten Geift ber Verfonlichkeit zum Rampf gegen ben Beltgeift ber zugleich ein Geift ber Belt geworben war, aufrutteln tonnen? Etwa unfer Privatleben, in beffen Gewohnung an schlaffes Sichgehnlaffen nachgerabe bie letten Refte ftreng objektiver Rormirung ber wichtigsten Berhaltniffe burch ben aufdammernden Gebanken ber Socialreform bebroht murben? Dber unfer offentliches Leben, b. h unfer Gifenbahnfieber, Aktienfcminbel, unfre Lieberfrange, Runftvereine, unfer Enthusiasmus für die Rehle der Madame X und die Finger bes Brn. D? Bahrlich bavon ift es beffer zu schweigen! Der unfere ftaatliche Eris ftenz, welche einer Manifestation ber Perfonlichkeit durch die That fo wenig Spielraum barbot, welche in ihrem arbitraren Berlauf - man bente an Sannover - einer Erziehung, wenn auch nicht ju einem harten, edigten, icharftantigen Ich, boch ju einer charaftervollen, rudfichtlos fich felbft treu bleibenben Gefinnung fo ungunstig mar, bagegen die Depotenzirung ber markigen, thatenfroben Perfonlichkeit ju einer Paffagierstube fur burchreifenbe "Bewußtseinsmomente," ju einer fpanischen Band, an welcher fich die Beltereigniffe "fpiegeln," ju einem kunftreich gefchliffenen Glas, burch welches man "Unschauungen" gewinnt, ju

einer blos theoretistrenden So - oder - so - stellung, so sehr beförberte? Wir glauben, gestügt auf die bekannte Ersahrung, daß der Mensch Gott gern anthropomorphosirt, fürwahr nicht sehr zu irren, wenn wir jene pantheistischen Neigungen, die Gottheit in die Mannigsaltigkeit ihrer Momente zersließen, ihr kein freies Thun, sondern nur ein Ringen nach dem Wissen von sich selbst übrig zu lassen, mit der ebenfalls blos momentlich zersließenden, zu allem nur wissend sich verhaltenden Eristenz des Individuums in unserem Staats- und respective Studirstubenleben\*) in eine nahe ursachliche Berbindung bringen.

Es gehörte kein großer Scharfsinn bazu, in ber jungen Denkart ein modernes Heibenthum zu entbeden, und einige Zeit noch fühlten sich die Repräsentanten derselben von dieser ihnen immer häusiger gespendeten Benennung sehr unsanst berührt, obschon Strauß selbst des Ausdrucks: neuer Paganismus von der Religion der Zukunft sich bedient hatte. Allein bald kam die Zeit, wo man mit dem alten Zehovah nur noch wie mit einem poetischen Sujet poetisch "grollte," in dem bekannten "Heibenlied" dem nicht mehr verheimlichten Heibenthum den schmetternden Jubelpäan sang, und endlich an offener Festtasel dem Atheismus oder: "dem freien deutschen Geiste, der noch ein zukunstiger ist, der sich einst befreit haben wird aus den Fessell aller Gewalt, der wirklichen

<sup>\*)</sup> Ueber ben Einfluß bes lettern auf bie Abschuachung ber Ibee ber Perfonlichkeit vgl. die treffenden Erörterungen von Wirth: Die Lehre von der Unsterblichkeit des Menschen; in Fichte's und Ulrici's Zeitschr. für Philosophie. Bb. 17. S. 48.

auf Erben und ber eingebilbeten Sputgewalt im himmel" einen Zoaft ausbrachte.\*) Beine, ber jest, ein zweiter Uhasver, mit

<sup>\*)</sup> Bei bem Refteffen, mit welchem bie Berfammlung bes Schrift= ftellervereines zu Leipzia im Sommer 1845 fcbloß, erhob fich ein gemiffer 28. Jordan aus Ronigsberg zu einem "Toaft für bie Atheiften." "Unter biefem Titel," fo melbet ber berichterftattenbe Tifchprafibent D. Laube in No. 49 ber Novellenzeitung, "hatte er ihn mir angefundigt, und ich hatte ihn vergeblich gebeten, bavon abzustehen, ba es fich ja hier nicht fowohl um Demonftration von Anfichten handle, ale um Ausbruck von Ansichten, benen eine gewiffe Gemeinschaftlichkeit inwohnen konne. Der Atheismus fei wenigstens barod und als Trinkspruch ficher nicht angethan, Buftimmung zu finden. Auf Buftimmung bis auf einen gewiffen Grad gehe aber boch eine folche Refttafel hinaus. Dr. Jordan beftand aber auf feinem Berlangen und ich hatte tein weiteres Recht, ihm bas Bort zu versagen. Man ließ aber, wie ich vorausgesagt, ben "freien beutschen Beift," welchem fein Toaft galt, "ber noch ein gutunftiger ift, ber fich einft befreit haben wird aus ben Reffeln aller Gewalt, ber wirklichen auf Erden und ber eingebilbeten Sputgewalt im himmel" nicht hoch leben. Gine eistalte Schicht hatte fich mahrend biefer Rebe über die Berfamms lung gelegt und am Schluffe herrschte Tobtenstille. Charakteristisch für eine Berfammlung von ungefahr hundert Schriftstellern, unter benen man in Berlin wohl an bie funfzig fogenannter freier Geifter vermuthen murbe. Bir find boch alle fo fdmach burd Grziehung und Bilbung, bas wir une Gott bedürftig fuhlen, und ich tonnte unter bem allgemeinen Stillfdweigen antunbigen, bag Jemand vorhanden fei, bem es gelufte, mit biefem Beifte ein Wort zu fprechen. Diefer Jemand mar neben mir, ber gefunde Schwabe Auerbach, ber feinen Spinoza betrieben, ohne Cots tes babei lebig zu werben. In lebhafter Erregung fprach er folgenbe Borte: "D. herren! Es ift nicht Aufbringlichkeit von mir, baf ich noch einmal bas Bort ergreife, fonbern bas Bort brangt fich mir auf. D. . . . , ich bin noch fo bemuthig, bag ich an einen Beift glaube, ber mich beherrfct und ben ich nicht beherriche. DR. D., es gibt eine mahnfinnig geworbene Bernunft, die über fich hinausgegangen ift. Es ift Ihnen, m. S., mohl Schon im Traume vorgekommen, bag Sie fallen und keinen Boben finben.

gemeinem Sohn ben Erlofer ber Belt angrindte \*), ward von Dichtern alten driftlichen Blutes nahezu erreicht. \*\*) Auch folgte bem modernen Beibenthum, bas fein poetisches Bekenntniß so offen ablegt, jenem Bahnfinn ber "mit Gott brouillirten" Jugend,

Das ift eine mahnfinnig geworbene Bernunft, bie fo von ber Bufunft traumt. D. b., ich fann alle Gemuthlichkeit ablegen, wenn es fein muß, ich tann breinschlagen mit bem blanten Schwerte bes Beiftes, wie mit bem anbern. Es gibt einen beiligen Namen - ich laffe mir bas Bort beilig nicht nehmen - ben Namen ber Freiheit. Die foll es babin tommen, bag une biefe Freiheit entzogen wird, bie wir zu erreichen berechtigt find! Defhalb wollen wir nicht über bas Biel hinausgeben, nicht über Die Scheibe hinausschießen und fagen: wir find bie Reuen, wir haben einen neuen Gebanten gefunden. Rein, m. S., Gott in une, mit une! Bir ftehen alle für die Freiheit, wir handeln alle nach unfrer innern Bestimmung. Ich habe hier kein theologisches Prinzip zu erörtern; aber wir alle erkennen es, baf es ein Gefet gibt, bas uns gang gewiß jum Biele führen wird in une und außer une, in ber Ratur und in bem Beifte, ber Gott ficher tennt. Die mahre Freiheit lebe hoch!" hier murbe ein unermeglicher Jubel von Buftimmung und Beifall erregt, und es fand ein Anklingen, Rufen und Umarmen statt, als wenn man eine verloren ge= glaubte Beimath wiedergefunden hatte u. f. w."

\*) Bon ber jungften Blasphemie Beine's gegen ben Getreuzigten heißt es in Gunther's Liebertrang. Lyrifches und Religiofes. Salle 1845:

"Bo bieses Liebes Klang ihn trifft, Da wird der Spötter selbst sich härmen Und wühlen wird's wie fressend Sift, Selbst in des tältsten Freigeists Därmen. Bas in des tollsten Wahnsinns Graus Bon Pöbellippen nie geklungen: Ein deutscher Dichter sprach es aus, Ein beutscher Dichter hat's gesungen."

\*\*) 3. B. von Meklenburg: Die Seherin. Berlin 1845.

welche im Berdruß über ben unvermeiblichen endlichen Tob, ben herrn ber Beit mit ben Worten anfuhr:

Ich bin ju ftolg, Bu tröften mit bir mich, Mit bir, ben fie gitternb nennen Den herrn, — ben Mumachtigen

## unb:

Emporung ruf' ich burch's All — Emporung! Auf, ihr Creaturen gabllofe, Die ihr genarrt feib, wie ich, Die ihr fein mußt, und nicht wißt warum;

## endlich fortraft in ben Worten:

War' ich bie Erbe, die Sonn', ein Stern — Ich riffe mich los Bom ausgetretenen Gleichmaaß ew'ger Kreise — Möchten die Sphären all' Entsessellt burcheinanbertosen, Zertrümmern und untergehn;

vie entsprechende Ansicht ber sittlichen Dinge auf dem Fuße nach. War ber Mensch natura Gott, so siel auch die alberne Borftellung von der Sunde bahin; gab es kein Zenseits mehr, war mit Strauß "das Zenseits der letzte Feind, der zu überwinden ist," so siel alles Dichten, Trachten, Hoffen des Menschen in die Sphäre des Diesseits, so war auf die Erde wirklich, nach der alten chiliastischen Ansicht, das himmlische Zerusalem herabzukommen bestimmt, nur daß dessen sinnliche Ausnutzung leider nicht tausend Jahre dauerte; so galt in voller Wahrheit:

Bas meff' ich fürber noch mit Krämerblick bie Beit? Bas foll ich bang ber Bukunft zu mich wenden? Jest! meine Dbaliste, ben Moment Umfchling' ich mit bes funften Freiers Gluthen! ")

Und in der That schwelgte in solchen Haremsphantasieen mit Borliebe die "freie Sittlichkeit" der jungen Zeit. Auch an diesen kleinen Leuten, welche dem großen Gott eine trotige Faust machten, erwahrte sich die alte Erfahrung, wie eine unnatürlich sublimirte Geistigkeit von ihrer erträumten Hohe am Ende in den plumpsten, gemeinsten Materialismus hinabstürzt, daß die Bermischung der heiligen Grenze zwischen Geist und Natur nie zur Spiritualistrung der Natur, sondern zur Naturalistrung des Geistes geführt hat.\*\*) Zu einer Gemeinde des "Gott in uns," zu einer lustigen Genossenschaft von "Brüdern und Schwestern des freien Geistes," zu einem Zion im Style von Jan Bockhold aus Leyden, dem Münsterschen Schneiderkönig, sammelten sich allmählich die Elemente durch die gewohnte Ubertät, mit welcher

<sup>\*)</sup> Die obigen poetischen Stude aus ber Dichtung: Das hohe Lie b von Titus Ulrich. Berlin 1845.

<sup>\*\*)</sup> Wer bazu eines Commentars bebarf, vergleiche z. B. R. Gotts schall Mabonna uub Magbalena. Zwei Liebesbithyramben. Berlin 1845. Die Blätter für literarische Unterhaltung 1845. Ro. 357 sagen barüber: "Frank und frei will die junge Generation sein; abstreisen als brückende Fesseln will sie bie Gesehe bürgerlicher Ordnung und religiös kirchlicher Institution; emanzipiren will sie sich aus dem Joch moralischer Prinzipien. Behteres will sie im vorliegenden Buch. Es ist nämlich hier von nichts anderem die Rede, als von der Emanzipation des Fleisches. Die Dithyramben wollen die sinnliche Liebe aus dem Reze veralteter Borurstheile ziehen, wollen der Jucht und dem keuschen Erröthen den Garaus machen und die thierische Begierde (hier wird sie die menschliche genannt) autorisiren, sich ungenirt dem Zuge der Brunst hinzugeben."

auch bas rob pantheistische und bas atheistische Thema unter und literarisch ausgebeutet wurde. So viel man auch von religionsfeindlichem Schund ber Bergangenheit wieder hervorzog, befonders bie Literatur ber frivolen Epoche Kranfreichs und burch neue Ueberfegungen zuganglich zu machen fuchte, fo wurde boch alles bieß burch bie eigene Erzeugungefraft ber jungen Beit übertroffen. Aber, wenn auch nur als neue Phafe unferer literarifchen Erifteng, gewannen bennoch biefe atheistischen Regungen felbst fur unfere politische Entwicklung eine merkliche praktische Bebeutung. Seit mit bem Jahre 1840 im Guben unseres Baterlandes bas beutsche Nationalgefühl eine neue fraftige und hoffentlich nachhaltig wirfende Unregung erhielt, im Norden aber die Preußische Berfaffungefrage mit ftete ausgebehnterem und gesteigerterem Intresse öffentlich verhandelt mard, und in den fprodern, scharfer geschnittenen Individualitäten Norddeutschlands eine leidenschaftliche Bewegung ber Geifter hervorrief, hatte hier ber politische Gebanke alsbald auch von der neuen Reform des Bewußtseins zu leiden. Für ihre Art von Bedurfniffen genügte eine Staatsreform, wie fie bieber in ben Bunfchen fo vieler ebeln beutschen Manner gelegen hatte, bereits nicht mehr. Der Genuggier bes abfoluten Dieffeits mar mit trodnen, bolgernen Berfaffungeformen ichlecht gebient. Dit bem Gebanken einer neuen freien, fittlichen Ordnung bes Staates, als Beilmittel fur bie frante Beit, mar es fur fie langft als einem abgeschmachten und lacherlichen babin. Denn baß ber Staat in jeder feiner Formen ftets irgend eine Art von Schranke bilbe und von jedem feiner Ungehörigen irgend einen Grab von Resignation forbere, fah man wohl ein. Daher mar bas, was man

verlangte, eine neue Ordnung ber Gefellichaft, mit Obsoleterflarung ber in ber bisberigen driftlichen, ja in ber bisberigen Culturwelt überhaupt maaggebenden sittlichen Ibeen. Daher bas Ropfübersturzen in die communistisch-focialistischen Utopien bes Muslandes, und um eine Sandhabe zu ihrer Bermirklichung gu geminnen: bas plogliche, von keiner anbern Liebe, ale ber gum Ich bewegte mobische Sichbefassen mit bem Interessen bes Proletariate.\*) welche fich langst schon, freilich mit gewohnter Unfpruchlofigfeit, manch' andere Leute zu Bergen genommen hatten; baher bas ganz Deutschland schändende Widerbellen nicht etwa gegen ein fehlerhaftes Chegefet, fonbern gegen ben Gedanken einer tuchtigen Chegesetzgebungereform überhaupt. Bir behaupten nicht, daß in Allen bie Neform bes Bewußtfeins bis zu diefen focialiftischen Confequenzen fortgeschritten fei, noch weniger, baß Alle, welche fich mit focialen Fragen beschäftigen, dieß nur von ben in ber Reform bes Bewußtfeins gegebenen Gefichtspunkten aus thun. Es find hier große und ichwere Fragen zu lofen, muffen nothwendig geloft werden, und es ift ein Unglud, daß die Arbeit an benfelben großentheils burch bie Schuld ber "Dieffeitigen" bereits angefangen hat, schlechthin verdachtig zu werben. Aber das ift gewiß, daß durch endloses Zaudern und maaglosen Berbacht unfere politische, wie religiose Ideenentwicklung immer tiefer

<sup>\*)</sup> Ueber bie lange Reihe von Dichterlingen, die biefes Thema gierig ausgebeutet haben, vgl. Blätter für literarische Unterhaltung. 1846. No. 166 ff. Wie viele unter allen biefen von ber Volksnoth angeblich so tief bewegten Poeten mögen wohl vorläusig mit ben Armen redlich ihr Bred gebrochen haben?

und gefährlicher unter sich gefressen hat und so bei Bielen in einem Grabe entartet ist, daß Deutschland bei aller Anerkennung großer und solider Fortschritte im neunzehnten Jahrhundert von einem ähnlichen wiedertäuserischen Elemente bedroht ist, wie im sechszehnten, daß Alle, welche am Bohl des Vaterlandes lebendigen Antheil nehmen, Ursache haben bavor auf ihrer Hut zu sein, und daß die Staatsfrage nur im Jusammenhang mit der religiösen, die religiöse nur im Jusammenhang mit der Staatsfrage gründlich gelöst werden wird.

## Die beutsche Auswanderung.

Mit ben bieber beschriebenen Resultaten feines geiftigen Entwicklungsganges tritt Deutschland, wie gezeigt, wefentlich in Identitat mit abnlichen, unter andern Bolfern bereits bagewefenen driftenthums- und religionsfeindlichen Formen bes Bewußtfeins. Nur einzelne, aber hochft bebeutsame Buge find ber beutschen Bilbung eigenthumlich. Dahin gehoren 1) bie prinzipiell spstematische Vollendung ihrer Grundsäte; in Folge beffen 2) bas Sicherstrecken bes gleichen Berfetzungsprozesses auf die concret = politische und nationale Ideensubstang; endlich 3) bas immer bemerklichere Durchsickern bes corrosiven Gebankeninhalts ber obern in die untern Regionen. Denn nicht, wie anderwarts, ift in Deutschland ber Unglaube ein bloß literarisches und barum von einer andern wiffenschaftlichen Bilbungsform leicht zu überwindendes Phanomen geblieben, sondern nach der Eigenthumlichkeit unserer Berhaltniffe hat fich bereits ein ftarker Nieberschlag bavon in ben nicht gelehrt geschulten Schichten unferer Gesclischaft abgelagert, hat auch auf fie bie rein literarifche,

Eriftena Deutschlands fart eingreifende Birkungen geubt. Der einmal aus feiner geraden Richtung berausgedrängte Nationalgeist hat auch raumlich tiefer nach unten gefressen, unten und oben bie gleiche Decomposition ber religiosen, wenn auch vielleicht noch nicht in gleichem Grabe ber politischen und nationalen Ibeenwelt erzeugt, und bamit bie Beilung bes Ganzen unenblich viel schwieriger gemacht. Bir aber wurden unferer Aufgabe nicht genugt zu haben glauben, ohne auch von jener Bewegung nach unten gerebet zu haben. Die innern Bustande ber nicht literarifchen Claffen laffen fich aber ber Natur ber Berbaltniffe nach vielleicht weniger beutlich im Baterlande felbft erkennen, wo ber Einzelne burch die taufend Rlammern des Gewohnheitslebens gefesselt ift und eine ganze Reihe von Rudfichten feine Rundgebungen beschrankt, als ba, wo jene Claffen auswarts auftreten, in größeren Maffen sich sammeln und keinerlei Zwang auf ihnen laftet. Die neuerdings felbft von Auslandern \*) immer haufiger besprochene beutsche Auswanderung, als ein, ben Ginwirfungen unferes offentlichen Rirchenthums entrudter, ber Bucht bes Polizeiftaates entnommener, rein auf fich felbit, feine eigensten Befite thumer angewiesener Ausschnitt beutscher Gefeltschaft muß baber wohl als ein, wenn auch nicht ganz untrüglicher, boch besonders lehrreicher Spiegel ber innersten Beschaffenheit unseres beutschen Lebens in der Gegenwart, als eine bedeutungsvolle Probe ber erziehenden Rraft unferer bisberigen staatlichen und firchlichen

<sup>\*) 3.</sup> B. in der Schrift: Des Allemands, par un Français. Paris 1846. (Amyot).

Institutionen betrachtet werben konnen. Daher ift bier ein Blick auf unsere literarische, wie auf die nicht literarische Auswanderung an feiner Stelle.

Die Auswanderungsluft ift, wie unter bem germanifchen Stamme überhaupt, fo unter ben Deutschen nicht neu, sonbern unfere "Weltlauferei" alt genug. Aber wenn fie in fruberen Beiten vorwiegend aus lokalen Bedurfniffen und Nothwendigkeiten entfprang, fo hat fie fich neuerbinge fast ausnahmslos über alle Landstriche verbreitet, wo man beutsch rebet, und ift ein eraltirter, fieberhafter Buftand geworben, eine mahrhafte Manie, vermoge welcher unfer Baterland feine bisherigen Ofenhoder, Pfahlburger und Schollenmenschen nach allen Seiten hin absett, nach ben halbbarbarischen Donaulanbern, wie nach ber hochzivilifirten Sauptftabt Frankreichs, nach ben Steppen Ruflands und nach Raukaffen, wie nach Algier, nach ben enblosen Gebieten Amerika's, wie nach ber außersten Spige von Australien. Es ist nicht unfere Aufgabe, die hochst verschiedenartigen Urfachen diefer Erscheinung ju untersuchen: viele find ohnehin bekannt genug und jedenfalls spielt auch unter ihnen ein falscher Ibealismus eine Hauptrolle. Bir bleiben bei ber Thatfache stehen, daß diese prodigious emigration, wie fie ber Amerikaner Everett fchon vor 25 Sabren nannte, jest ben größten weltgeschichtlichen Maffenbewegungen: ber Bolkermanberung und ben Kreuzzugen fich zur Seite fellt. In Nordamerika, wohin ber Hauptzug geht, lanbeten während ber letten 10 Jahre jahrlich im Durchschnitt 30,000 Deutsche; im Jahr 1844 stieg sie nach genauen in den Häfen vorgenommenen Bahlungen sogar auf 43,661 Köpfe. In den westlichen Staaten ber Union gibt es gange Stabte von 1000-5000 Einwohnern, wo nur Deutsche wohnen. Die Bahl ber Deutschen und ber Abkommlinge von Deutschen, welche beutsch reben und beutsch verftehen, berechnet man auf brei Millionen, alfo auf 1/2 ber gangen Bevolkerung ber Union. Im Berhaltniß nicht minber beträchtlich ift die Anhäufung unferer gandsleute an einzelnen Punkten bes europaischen Restlandes. So wird die Bahl ber in Paris anfaffigen Deutschen auf 40,000, von Andern fogar auf 60,000 angegeben. Gine Claffifitation biefer Auswanderer nach ihren Berufsarten weist unter benen, Die fich in ben europaischen Landern zerftreuen, befondere viele Literaten, Runftler, Sprachund Mufiklehrer, Merate, Ueberfeger und andere Perfonen nach, welche ihr Beruf mehr ober minber mit ber, in ben gebilbeten Claffen Deutschlands gangbaren Ibeenbewegung von felbst verknupft. Die weit überwiegende Mehrzahl, befonders ber transatlantischen Auswanderer bagegen besteht in ganbleuten und Sandwerkern.

Die literarische Auswanderung Deutschlands hat seit ben letten fünfzig Sahren berühmte oder wenigstens bekannte Namen unter sich gezählt, auch wenn wir alle diejenigen abziehen, welche ein gelehrtes Fachintresse in die Fremde führte, wie z. B. die vieslen beutschen Professoren und Akademiker in Rußland, oder die dahin durch die Stürme des Schicksals verschlagen wurden, wie Rlinger nach Petersburg, R. Follen, M. Lieber und die Gebrüber-Wesselhöft nach Amerika, Beneden nach England. Am bedeutendsten aber war Deutschland durch seine freiwillige Auswanderung in Frankreich repräsentirt durch Celebritäten wie Schlaberndorf und Forster, Depping und Reinhard, Heine und Börne. Wie

aber bie genannten Manner nicht nur an Geift und Charafter unter sich unendlich verschieden waren, und neben ihnen eine gange Reihe weniger bekannter Ramen und unbedeutender Perfonen ftand,, fo ift noch weit mehr von biefer frubern bie jungfte Claffe ber beutschen Auswanderung verschieden, beren Bertreter wir fogleich nennen werden. Die frubere Auswanderung gedachte in ber Frembe mefentlich individuelle Befigthumer bes Geiftes ficher zu stellen, ober fich frember theilhaftig zu machen; bie neuefte bagegen ging barauf aus zu propaganbiren, bie Frembe felbst nach mitgebrachten Ibeen umzugeftalten. Die erftere, obwohl nach beutscher Urt ftark genug im Sinn bes Rosmopolitismus angeregt, konnte bennoch in ber Mehrzahl ihr Baterland lieb behalten und ihm Ehre machen, und felbst durch Borne's Bornausbruche klingen folche unwillfurliche Beugniffe einer vaterlandsliebenden Seele durch, die nicht zu mißtennen find. Die zweite bagegen ift folder Liebe baar und ergießt fich im vermeinten Dienst ber Bernunft, Sumanitat und Beltburgerlichkeit in groben Schniahungen, in fchnobem Sohn gegen Deutschland, beffen, aber auch ihre eigene Bloge vor ber Frembe aufdeckend und schamlos vergrößernb. So treibt sich in den Bereinigten Staaten von Nordamerika eine Sorte von obscuren beutschen Literaten umber und bedient im Namen ber Freiheit theils die neue Beimath mit Beitungen und andern ichriftstellerifden Produkten, vor beren frecher Schamlofigkeit, frevelndem Sohn gegen alles Bobere und blobem Unfinn jeber einigermaßen Rechtliche und Einsichtige fich entfegen muß, theils debutiren fie, wie ein gewiffer Ginal und Ibach, als Bernunftprediger und stellen in sonn-

taglichen Bortragen branntweinberauscht ben robesten Unglauben und Atheismus offen gur Schau.\*) Aehnliche literarische Subjefte, an ihrer Spipe ein gewiffer Bernaus, grunbeten im Sabr 1844 in Paris bas Journal "Bormarts" gur Empfehlung von Sohn gegen bas Baterland, Atheismus, Communismus und gemeiner ichweinischer Lieberlichkeit, \*\*) und ichanbeten ben beutschen Ramen bamit vor bem Ausland. Ja wenn wir Lieberlichkeit und Communismus abziehen, fo ift felbst von einer urfprunglich fo tuchtigen, und felbst in ben Berirrungen ihres Dathos noch mannigfach respektabeln Ratur, wie A. Ruge kaum etwas Befferes zu fagen, als baß fie zu biefer Claffe von "Bernunftpredigern" herabgesunken ift. Seinen religiofen Nihilismus kennen wir bereits. hier haben wir feine "zwei Jahre in Paris" por und. Rach ber Erfolglofigfeit feiner Befchwerbe bei ber Cachfischen Abgeordnetenkammer über bie - wenigstens nicht von einer febr umfichtigen Literaturpolizei verfügte - Unterbrudung ber deutschen Sahrbucher, verlaßt Ruge voll bittern Grolles Deutschland, mo "mit bem Scheitern ber Bauernfriege ber Protestantismus seinen thatkraftigen Bergichlag verloren," wo "feitbem alle Menschen zu Monchen in ber Gemeinbe ber Beiligen, ju Spiegburgern im Leben und ju Theologen in ber Biffenschaft geworden sind." Für ihn ift "das protestantische Deutschland mit allen seinen Institutionen ein Machwerk ber

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung. 1843. No. 345. und die weiter unten anguführende Schrift von Wichern.

<sup>· \*\*)</sup> Mllgemeine Beitung. 1844. Ro. 337.

Theologen." Er hat gefunden, daß ber Patriotismus eine Schranke ift, von ber man fich losmachen muß, um zum mabren humanismus zu gelangen. Er macht fich nicht bloß über bie "Naturknollen, bas teutonische Geschlecht von Unno frisch, frei, froblich, fromm," er macht fich auch uber bie Sympathieen fur Schleswig-Bolftein, ja uber unfere Sprache, Die feinen Musbrud fur ben Begriff esprit hat, luftig. Er bejammert Sichte's nationale Beschränktheit in feinen Reben an Die beutsche Nation. wie Gervinus Rleiß, mit bem er "bie graulichen Sahrhunderte ber beutschen Poeffe abgeseffen habe." Das Land feiner Sehnsucht ift Frankreich, bas Bolk feiner Ibeale find die Frangofen. Dortbin fluchtet er fich vor dem theologischen Sput ber Beimath. um bort ben Urchimebeischen Punkt gur universellen Beltreform ju geminnen. 3mar findet er auch in Frankreich felbst die "vorgerudteften Manner noch befangen von nationalem und religiofem Nebelwefen." Der "gange frangofische Beift liegt noch in ben Fesseln bes Patriotismus und Ratholicismus." Allein mas thut bas? Sind boch bie Frangofen bas liebensmurbigfte Bolk ber Welt, find doch fie allein fabig, fich und von fich aus bas Univerfum zu befreien, fobald Giner fommt, ber ihnen bas rechte Licht anzundet. Diefer Gine ift Arnold Ruge; er lehrt fie bie "logische Arbeit ber Befreiung," die zwar die Deutschen erfunden haben, beren praftischer Realisirung fie aber nicht gewachsen find. Den Frangofen, bie er fur bie neue, von ihm gepredigte Philosophie zu begeiftern Willens ift, wird es burch bie Logik gelingen, ihr gerugtes "Mebelwefen" ju gerftreuen und "ben neuen Staat ohne Rirche, ohne Militar, ohne Pobel u. f. w."

zu erschaffen. — Kurmahr ihr bofer Damon hatte ber beutschen Philosophie keinen unglucklichern Gebanken eingeben konnen. benn biefen A. Ruge ale ihren Bertreter nach Rrankreich zu fenben, mit feinem naiven Aberglauben an die logische Befreiung, mit seinem toll geworbenen Begriffemuhlenrappelwerk, mit feiner in ber Berwerfung bes eigenen Baterlanbes eingeschlossenen fcmachvollen Gelbstwegwerfung. Wir brauchen nicht bei ber Geschichte bes menschlichen Culturganges anzufragen, ob fich eine Philosophie, die auf einer so individuellen Nationalbilbung, auf so maakgebenden philosophischen Antecedentien ruht, wie die Begelfche in der Rugeschen Bearbeitung, fich einem anbern Bolte nur fo bringen, gewiffermaßen als die offizielle Philosophie bes neuen Bernunftstaates octroniren läßt, wie Ruge es vorgehabt zu haben scheint. Diefe und andere ber ernften Biffenschaft "abgesessene" Fragen kommen hier gar nicht in Rebe. Genug, baß ein ehrliebenbes Bolt fich nothwendig von einem propagatour talt und vornehm gurudziehen muß, ber ihm felbst so ben Hof machen, feine eigene Nation so herabsepen konnte, wie es A. Ruge that. Schon baraus ift bas Scheitern der "frangofisch = deutschen Sahrbucher" zu erklaren, die in Frankreich ganglich unbeachtet blieben, zu benen kein Frangose einen Beitrag liefern mochte, als bie von Ruge felbst verschmabten Communiften, und in benen baher ohngeachtet Ruge's Biberwillen boch ber Parifer beutsch-literarische Pobel mehr als billig Terrain gewann. Go fehrte er schon nach zwei kurzen Sahren verstimmt über ben Rhein zurud Arnold Ruge, man könnte hinzufügen: "Bürger und Pfanner in Halle." Denn, so

wenig er seihft glauben mag, so gewiß ist er mit einem langen, naiven beutschen Jopf nach Paris gezogen, um ähnlich wie jene Franciskaner Monche im vierzehnten Jahrhundert auszogen um stracks den Großmogul zum Katholizismus, die Franzosen zur Logik zu bekehren. Mag es auch ein logisch weltburgerlicher, ein vernunftstaatlich, phosphoreszirender Sturm und Drang Jopf sein, den er mitgenommen und wieder zurückgebracht hat: immerhin ist es ein Jopf und zwar ein ächter Jopf aus dem eigensten Haarboden des deutschen Literatur und Polizeistaats hervorgewachsen, ein leiblicher, nur beträchtlich verlängerter Enkel des berühmten Eremplars vom weiland Jopsprediger Schulze in Gielsborf religionsediktlichen Angedenkens.

Benden wir uns von der literarischen zu der übrigen, besonders handwerkernden und ackerbauenden Auswanderung, so ist von deren Massenhaftigkeit schon die Rede gewesen. So leben in Paris allein 4000 beutsche Schneiber und 2000 deutsche Schuhmacher. Mag nun unter dieser Auswanderung, besonders aber unter den Amerikanischen Massen immerhin auch eine beträchtliche Anzahl von eigentlichen Abentheurern und Glücksjägern sich besinden, von solchen, welche schon in der Heimath zu den sittlich und religiös Verkommenen, zu den durch bittere Armuth Demoralisirten gehört haben: so hat sich doch weder in frühern Zeiten die Auswanderung auf diese Qualität allein beschränkt, noch in unsern Tagen, sondern gerade im letzten Jahrzehend hat sich überwiegend die Auswanderung aus der Zahl der Bemittelten, der — wenn auch vielleicht irgendwie ercentrisch angeregten — doch durchschnittlich, wie man so sagt, ordent

lichen und ehrbaren Leute rekrutirt. Hat boch die Amerikanische Regierung auf Grund amtlicher Mittheilungen aus Baiern angenommen, daß allein die Auswanderer aus diesem Lande in den fünf Jahren von 1835—1839 an 4,800,000 Dollars mit sich geführt, und haben doch nach einer andern Berechnung die in den letzten zehn Jahren nach Nordamerika ausgewanderten 300,000. Deutschen etwa 30 Millionen Thaler nach jenen Freistaaten gebracht.\*)

Auf die Frage: wie sich unsere Nationalität in ihren freien, jeder heimischen Beschränkung entbundenen, nur auf ihrer heimischen Errungenschaft stehenden Repräsentanten darstellt? erhätt der deutsche Landmann von überall her, wohin er kommt, das gleiche Lob. Es gehen ihm zwar, wie sich von selbst versteht, manche Eigenschaften ab, zu deren Ausbildung nun einmal in den Zuständen der Heimath die Bedingungen nicht enthalten sind. Aber die ost übertriebenen spöttischen und gereizten Aeuße-

wollen wir uns gerne gefallen lassen, zumal sie mitunter nur der Rester etwas massiv ausgeprägter deutscher Zugenden in fremder Verdorbenheit sind, wenn ihr nur nach wie vor der Ruhm jener alten deutschen Stammtugenden, der Gottessurcht, Treue, Redlichkeit, Sparsamkeit und ausdauernden Arbeitsamkeit

rungen frember Rationalitaten uber bas unbehulfliche, vorurtheilevolle, hartkopfige Befen biefer ehrenwerthen Claffe\*\*)

<sup>\*)</sup> Rothftanbe ber protestantischen Rirche und die innere Miffion. -Bugleich als zweite Rachricht über bie Bruber bes rauben Saufes als Seminar für innere Miffion von J. G. Bichern, Borfteber bes rauben haufes. hamb. 1844. S. 52 und bie bort angeführte weitere Literatur.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine Zeitung 1846. Ro. 188.

bleibt. Raft alle biefe Leute kommen auch materiell voran und machen in Bennsplvanien, wie in ben Lanbern bes Raufasus und hoffentlich auch bald auf bem Sachsenboben Giebenburgens und in den Donaugebieten bem beutschen Namen Ehre. Dagegen lauten fast alle Nachrichten über die Claffen, die zur Sphare bes mittleren flatifchen Gewerbsbetriebes gehoren, alfo in irgent einer Beife an ben Schwingungen bes beutschen Geisteblebens unmittelbarer theilnehmen, in sittlicher und religibler Sinsicht mehr ober minder ungunftig. 3mar reprafentiren die beutschen Gewerbleute faft allenthalben, felbft in Paris, burchfchnittlich bie Bobe technischer Bollenbung, und vielerlei bofes Gerebe ber Auslander über die Deutschen ift baher als Wirkung bes Brobneibes und ber Nationaleifersucht anzusehn. Aber auch beutsche Berichte lauten nicht erfreulich. So ift es gewiß ein betrubenbes Resultat, zu welchem der deutsche Hulfsverein in Paris gelangt ift, wenn er berichtet, "bag bie bortigen Deutschen weit leichter ausarten, als man es nach bem Buffant ber offentlichen und Privaterziehung in Deutschland erwarten follte."\*) Und wir haben hier leider keine blos ortlich beschränkten Erfahrungen vor uns, sondern von den verschiedensten Seiten lauten die Urtheile beutscher Stimmen über Deutsche im Musland nicht minder ungunftig. Beder in Petersburg daratterifirt fich ber zahlreiche beutsche Gewerbstand zum Bortheilhaftesten, \*\*) noch wird uns aus Konstantinopel verhehlt, daß

<sup>\*)</sup> Allgemeine Zeitung. 1845 Ro. 152.

<sup>\*\*)</sup> Monateblatter gur Allgem. Beitung 1845. Sanuarheft. Deutsche Beitung 1847. No. 174.

bort die lieberlichsten und verachtetsten unter allen Aranten bie Deutschen find. \*) Much fonst bringen aus ber Levante über bie bort aller Orten ausgestreute Diaspora beutscher Sandwerker eingelne befchamenbe Machrichten zu uns berüber. \*\*) In bie fittlichen Buftanbe ber Deutschen in ben Donaufürftenthumern eröffnet und ein junger Bunftgenoffe felbit bebenkliche Blide, \*\*\*) und wie man in Amerika bie beutsche Ginmanderung von religiofer und sittlicher Seite anfieht, werben wir weiter unten erfahren. Benn endlich in Polen vorzugeweife Deutsche ber ruffischen Regierung ale Spione bienen, fo ift wohl auch biefer Umftand kein befonders schmeichelhafter sittlicher Empfehlungsbrief. †) Bringen wir nun billiger Beise auch manche Uebertreibungen in ben Berichten, ferner die übergroße Unparteilichkeit und Bereitwilligkeit in Anschlag, womit ber Deutsche im Unterschied von ber Burudhaltung anderer Bolker bie Mangel feiner Nation anzuerkennen und zu rügen pflegt; fobann die Nachtheile, welche das Enthobensein aus allen gewohnten Berhaltnissen für die

<sup>\*)</sup> Berliner Allgemeine Rirchenzeitung 1844. Ro. 97. (nach ben Bestichten bes Preußischen Gesanbtichaftsprebigers).

<sup>\*\*)</sup> Die beutschen Banberbuben im Drient. Allgemeine Zeitung 1846. Ro. 17. Strauß: Sinai und Golgatha. Reise in's Worgenland Berlin. 1847. Der Berfasser sagt: "Es ist im Worgenland, in Jerusalem fast eine Schmach geworden Deutscher zu sein." Als Ursache gibt er an:" Die innere Gottlosigkeit der Deutschen, die sich in der Fremde leicht den versschieden, selbst verwerslichsten Richtungen hingeben."

<sup>\*\*\*)</sup> Des Wagnergesellen E. Ch. Dobel Wanberungen im Morgenlande. Herausgegeben von Ludwig Storch. Dritte verbefferte Aufl. Gotha. 1843. Das Ausland. Jahrg. 1847. No. 2.

<sup>+)</sup> Grenzboten von Ruranda, Jahrg. 1845. No. 39.

Rehrzahl nicht vollkommen seibstskändiger Renschen nach sich zu ziehen pflegt, weiter den verderbenden Einfluß großer Städte und ungeordneter offentlicher Verhältnisse, sowie das keineswegs fördernde Beispiel berjenigen Menschenclassen, mit denen der gewerbliche Auswanderer in der Regel zuerst in Berührung kommt, endlich die Birkungen des Dranges von schweren Verlegenheiten und bitteren Nöthen, in welche er so oft rettungslos geräth und die sein sittliches Rapital, wie sein materielles auszehren: so reicht doch dieß alles nicht hin, um jene Beobachtungen ganzlich zu entkräften, nach denen an ihrem Esselt unfre Durchschnittsbildung so sehr mit Rängeln und Schwächen behaftet sich darstellt.

Woher nun diese rasche Entartung in Classen, in beren Mitte, wir, trot des immer deutlichern Bewußtseins über manche alte und neue Erziehungssehler \*) boch — und gewiß nicht mit Unrecht — und gewöhnt haben, noch einen tüchtigen Kern von sittlicher Gesundheit und Ehrbarkeit vorauszuseten? Zur Erklärung dient wohl das alte Geset der menschlichen Ratur, wonach keinerlei individuelle Sittlichkeit rein ein Produkt unserer empirischen sündigen Anlage weder ist, noch sein kann. Alle keimartig sich erschließende Sittlichkeit bedarf der Hebel, um vorerst gegen die selbstischen Neigungen auszukommen, aller bewußte Trieh der Selbstvervollkommnung bedarf gewisser Bedingungen, um vorwarts zu schreiten und nicht wieder sich selbst untreu zu werden. Solcher Hebel und Bindungen gibt es zweierlei: menschliche

<sup>\*)</sup> Echrreiche Blide in die Rachtseite unseres handwertgesellenthums eröffnet. Wichern Rothstände G. 64 ff.

und gottliche. Bu ben ersteren gehört ber gange Inbegriff gesellschaftlicher und staatlicher Begriffe, Gewohnheiten, Berenupfungen, Formen und Gefette, in beren Bufammenhang und unter beren Ginfluß ber Menich geboren und erzogen wird, in benen fich die allgemeine Errungenschaft sittlichen Bewußtseins gewiffermagen verkorpert, mit einem Bort: bie Sitte. Uebergeugungevolle Liebe ober bumpfe Kurcht verhindern ben Gingelnen, aus biefem geheiligten Kreife hinauszuschreiten. Die andere große, allumfaffende Bindung ift die religio xat' eforier fei es als aufrichtige, die Liebe miteinfcfließenbe Gottesfurcht, ober als die knechtische Kurcht por Gott. In der gottlichen Bindung ift die menschliche ihrer reinsten Substang nach mit enthalten, nicht aber umgekehrt fchließt die menschliche ftete auch die gottliche ein. \*) Ließe fich nun nachweifen, daß bie Bindungen lockerer geworben ober gar vollig dabin gefallen seien, so mußte darin auch die Untwort auf unsere Frage liegen. Und in der That begegnen wir im Rreife auch berjenigen Auswanderung, von der wir jest zunachst reben, allen jenen Bugen, welche wir ber neuesten literarischen fo ftart aufgeprägt gefunden haben, junachft jener Intereffelofigkeit gegen alles concret Nationale, bann vielfach jenem Berfiren bes Beiftes in abstraft tosmopolitischen Ibealen, luftigem Theoretifiren über Staat und Gefellschaft, jenem Borurtheil gegen das Dbjektive in allen Lebensgebieten; endlich in Beziehung auf Religion jener Freibenkerei, die fich in einer großen Mannigfaltigkeit von Stu-

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhaltniß ber Sitte gur Religion Sach's Apologetik S. 70. (2. Ausg.).

fen bis zum absoluten Rihilismus verläuft. Auch hier ist gewiß bas stete Zusammenvorkommen ber gerügten Untugenden nicht bedeutungslos.

Der Auswanderer nimmt von menschlichen Bindungen nichts mit in die Fremde, als ben Familienfinn, und falls er ohne Kamilie ist, ben Nationalsinn. Aller andern Beziehungen zu ber verkorperten Sittlichkeit ber Beimath fteht er baar und vollig enthoben ba. Nun ist zwar die Bindung durch bas National= gefühl, die Rudficht auf Nationalehre gemeinhin nur eine menschliche Rrude ber Sittlichkeit; aber durum ift fie es nicht auch an fich. Bielmehr ift die lebendige Betheiligung am Nationalen an fich ebenso eine Form und Teugerungeweise ber reinsten und lebenbigften Sittlichkeit, als bie Betheiligung an ber Familie. Bie ber in rechter Beise erschloffene, b. h. nicht egoistisch erschloffene Familienfinn ben Menschen fittlich hebt und belebt, ihm bie edelften Rrafte zuführt, der Gebanke an die Ehre der Familie ihn vom Abgrund ber Unfittlichkeit gurudreißt: fo auch ber Dationalfinn, ber lebendige Trieb, seiner Nation burch personliches Berhalten Chre zu erwerben ober die Nationalehre unbefleckt zu bewahren. Aber felbst jene Art von Aufgehen bes Einzelnen im nationalen Element, wie wir sie an den Korpphäen des Alterthums von jeher zu bewundern gewohnt find, oder bas teizbare, edigte Nationalgefühl mancher mobernen Bolker, soviel sittlich Undurchsichtiges dabei auch im Spiel ift, find wir keineswegs gemeint gang herabzusegen, sobald nur nicht, wie bei manchen fleineren verkommenden ober fich fpreizenden Pfeudonationalitäten bas Nationalgefuhl weniger in der hingebenden Liebe zum Bei-

mifchen, im Drang immer frischer Chrenerzeugung, ale in philiftrofer Abschließung, im bornirten Sag gegen bas Frembe, im faulen Sinbruten auf ben Lorbeern ber Altvorbern besteht. Ein folches Nationalgefühl ift eben fo werthlos, als der Familienfinn eines muffig umbertreibenben Sibalgo, bem vom Ritterthum feiner Ahnen nichts geblieben ift, als bas Bappen und ber roftige Degen. Und es gibt ja gange, Bolfer und Stamme, Die man in biesem Sinn Sibalgovolker nennen konnte. Dagegen gilt es auch hier, daß die aus jedem inhaltvolleren Nationalgefühl entspringenbe justitia civilis boch eine justitia ift, und eine, wenn auch bloß aus menschlichen Rudfichten hervorgebende Chrbarkeit als ein Glud zu erachten ift gegen bas gangliche fittliche Auseinanderfahren. Un jeder ber verschiedenen Formen bes Nationalgefuhls fehlt es nun der deutschen Auswanderung fast ganglich, inbem von ihr im Gangen gilt, mas ein Bericht von ben 80000 beutschen Sandwerkern und Arbeitern in Paris fagt: fie feien "in materieller Auffaffung nationalgeschlechtstos geworben. "\*) Der Mangel biefer Art von sittlicher Bindung lagt sich auf's Traurigfte verfpuren. Es kann als eine Rleinigkeit erfcheinen, wenn ber Deutsche in Frankreich, Ungarn, Polen, Rugland, ja in Deutschland felbst feinen Namen frangofirt, magnarifirt, polonis firt, ruffifizirt, wenn er, als ob fich bas von felbst so verftanbe, feine eigene preisgibt und sich so nahe als möglich an die frembe Nationalitat sich anschmiegt, sich von ihr wie ein beliebig zu formenber Zeig zum Frangofen ober Ruffen umfneten lagt; faum

<sup>\*)</sup> Allgemeine Beitung 1847. No. 159.

fällt es etwas mehr auf, wenn etwa, wie im neuesten Krieg bes Panflavismus gegen gen Germanismus, Deutsche ber flavischen Anmaaßung, ben flavischen Flausen ihre Feber leihen. Aber baran benkt man nicht, daß ber hier wenig beachtete Mangel anderwärts \*) in großen, gefährlichen Folgen hervortritt, inbem er in Amerika die Kinder eines und desselben Landes schnöbe von einander trennt, oder gleichgültig nebeneinanberstellt, die Vermöglicheren und Gebildeteren von den Aermern und Ungebildetern absondert, die stittlich Unselbstständigeren des Beistands und der Führung der Selbstständigeren oder vor Verssuchung Gesicherteren beraubt und zum Spielball Aller macht, welche Lust haben, sie ökonomisch oder sittlich zu ruiniren. Hören wir wie eine deutsche Stimme aus Amerika über den Mangel an Einheit und Nationalgefühl unter den Landsleuten diesseits und jenseits des Oceans Klage erhebt:

"In bieser Beziehung bleiben sie Deutsche auch biesseits bes Decans, und noch langer Jahre, noch gar bitterer trauriger Erfahrungen wird es auch hier bedürfen, ehe ihnen bas ben Amerikanern so eigene, von ihnen baher auch so streng geforderte entschiebene Bewußtsein kommt. Leiber gehen die Bohlhabenberen ber hiesigen Deutschen nicht eben mit bem besten Beispiel voran — hat es boch ein wohlbekannter deutscher Kaufmann in Philadelphia so weit gebracht, öffentlich seine deutsche Abekunst zu verlängnen! Bo ist des Deutschen Baterland, singt man; wo ist des Deutschen Nationalgefühl, fragt man. Aus gleichem Erunde hat auch die so lebendig erfaßte Sache der Einwanderer nicht den gewünsche, ten Fortschritt gemacht. Man hielt es für eine Schmach und Schande,

<sup>\*)</sup> Nachgerabe in neuefter Zeit auch in Deutschland selbft. Man braucht nur einen Blick zu thun in bie Berhandlungen des Funfzigers ausschuffes und verfassunggebenden Reichstages über die Angelegenheiten Posens, Böhmens und Italiens.

daß ben beutschen Ginwanderer an der Rufte des neuen, mit Angft und Trübsal gesuchten Baterlandes teine hand willtommen heiße; man konnte die Borwürfe von diesseit und jenseits des Decans nicht langer tragen, man bildete deutsche Einwanderungsvereine, man sprach und schrieb, und dabei blieb es. Benige, sehr wenige der deutschen Kausseute, mit zwei Ausnahmen kein einziger deutscher Consul, schloß sich der so acht deutschen Sausseute, mit zwei Kusnahmen kein einziger deutscher Consul, schloß sich der so acht deutschen Sache an. Ueberhaupt wird über die letteren allgemein und mit Grund geklagt... was man braucht ist ein Mann, der die h. h. Consuln zu einer gewissen Ihätigkeit anhalte und es ihnen zum Bewußtsein bringe, daß ein deutscher Consul mehr zu thun habe, als die Sporteln für seine Beglaubigung undarmherzig einzutreiben. Man muß dem Amerikaner imponiren; so lange er weiß, daß die Deutschen nichts können, nichts wollen, mißhandelt er sie wo und wie er kann. Dem muß geholsen werden, das fühlen alle Deutschen; aber von hier aus geht es nicht."

Aber auch der Schmach ber Geringschätzung, ber Demoralisation und des Verbrechens, welche mahrend ber letten Jahre in Folge ber Zersplitterung und des Mangels an Nationalsinn angefangen haben, sich an den deutschen Namen zu heften und von der uns aus deutschen Berichten grauenvolle Schilderungen vorliegen, haben wir hier zu gedenken:

"Die deutschen Regierungen mußten sich der Ibee entschlagen, daß es nur (politisch) Unzufriedene sind, die nach Amerika auswandern. Richt die Ibee der von den meisten Europäern (mit Ausnahme der Engländer) übelverstandenen Freiheit ist es, die diese Menschen hierher treibt, sondern bie Aussicht auf leichtern Erwerd, die Berzweislung daheim für Weib und Kind hinlängliche Nahrung und Unterkommen zu sinden. Dieß beweist die Mehrzahl durch den geringen Antheil, den sie an den politischen Angelegenheiten dieses Landes nimmt, und ich könnte hinzusügen, durch ihren völligen Unverstand bessen, was ihnen in dieser Beziehung zu wissen nothewendig ist. Ein großer Theil der deutschen Kräfte aber geht durch Bersstreuung und Vereinzelung in diesem Lande unter, der vereinigt zu den schönsten Hossnungen auch in Beziehung auf deutsche Industrie hätte berechtigen können. Die Erinnerungen an das deutsche Baterland kerben

<sup>\*)</sup> Correspondenz aus Boston in ber Allgem. Beitung. 1844. Ro. 3.

ab, und bie nachfte Generation ift mit ben Ameritanern verfchmolgen, für Deutschland unwiederbringlich verloren. Diefe Glemente bier gufammen aubalten und, fo weit bieß mit ben Gefeben biefes ganbes vereinbar, gur Confumtion beutscher Rabrifate ju vermogen, mare menigftens eine murbige Aufgabe eines in Deutschland zu grunbenben Bereins, und ein Mittel, die bem Baterland entgebenden Rrafte theilmeife und ohne Nachtheil für die Auswanderer felbft jum Rugen D's. ju verwenden. Die beut= fchen Auswanderer, namentlich bie armere Claffe, murben bankbare und lebenbige Erinnerungen an bas Baterland im Bergen tragen, und hier nicht trobia jedem gebilbeten Deutschen entgegentreten, ale hatten fie irgend eine Unbill ju rachen, ober ftanben bier in einem nothwendigen Begenfat ju Allen, vor welchen fie fich in Deutschland ben but abzugieben bewogen gefunden hatten. Die Deutschen in Amerika murben fich bann weniger burch Sflavenhochmuth und mehr burch mannlichen Stolz vor ben Amerikanern auszeichnen, und weniger Werth barauf legen, fobalb als möglich ber beutschen Sitte gu entfagen und fich, wenn auch noch fo carrifirt, zu amerikanisiren. Die Absonderung ber Deutschen nach Stanben, wodurch bie Gebilbetern und Bermöglichern jede Berührung mit ben arbeitenden Claffen zu vermeiben fuchen und die letteren hauptfächlich jum Spielball ber Amerifaner werben, murbe weniger fattfinden; bie Ameritaner felbft murben vor ben Deutschen mehr Achtung begen als jest, mo ber Rame "Dutch," ben bier bie Sollander wie bie Deutschen gemeinschaftlich tragen, und bas noch ichrecklichere Epithet "Black Dutch," bas besonders in Pennsplvanien ju Saufe, ein Musbrud bes Spottes und ber Geringicatung ift. Ein von ber Gefellichaft ober bem Berein in Deutschland Empfohlener murbe hier ichon begwegen überall beffere Aufnahme finden, weil man feiner Chrlichkeit und Rechtschaffenheit verfichert mare, mas leiber bei ben in ben letten Jahren eingemanberten Deutschen nicht immer ber Rall mar. In Beit von funf Wochen find funf verschiebene von Deutschen begangene Morbthaten entbedt und abgeurtheilt worben, worunter brei grafliche Morbe ihrer eigenen, bier gebeiratheten Beiber, mit einer Robbeit, einem Stumpffinn und einer bestialischen Raltblutigkeit begangen, bie felbft diefes Amerikanische Berftanbesvoltes anetelt und ben Pobel auf bie hinrichtung mit Ungeftum warten lagt. In einem Fall mußten bie ftrengften Magregeln getroffen werben, bag bas Bolt ben Miffethater nicht vor ben Schranten bes Berichtshofes lebenbig in Studen rif, und bei Belegenheit bes einem Deutschen Ramens Giebler, wegen zwei Mordthaten, gemachten Progeffes, mußten wir vom Staatsanwalt bie bemuthigenben Borte horen,

bag, wenn bie Einwanderung aus Europa noch lange fo fortginge, wie bisher, tein Ameritanischer Bauer in feinem Sause ficher fein tonne"\*).

Neben diesem Mangel an Nationalsinn steht eine ungemeine Haltungslosigkeit in allen praktischen, politisch-socialen Beziehungen, wie sie sich fast nothwendig in Verhältnissen erzeugen muß, in benen der Freiheitsbrang zwar stets genährt und auf's Neue aufgestachelt wird, aber nie aus der Abstraktion herauskommt, keinerlei Spielraum sindet, sich in der Birklichkeit zu erproben, irgend eine Schule der Erfahrung durchzumachen, zu einem concreten Selbstbewußtsein zu gelangen und sich in Form und Maaß vernünstig selbst zu gestalten. Hören wir die Vorwürse, welche eine, wenn auch, wie es scheint, nicht ganz vorurtheilslose deutsche Stimme aus Amerika\*\*) zwar der europäischen Einwanderung im Ganzen, aber doch in vorzüglichem Maaße der deutschen macht:

"Sie wiffen, ich bin weber ein Deutschthumler, noch ein Demagog, noch ein besonderer Verehrer ber mobernen beutschen politischen Schule. Wenn ich Ihnen von hier aus — bem Gentrum der republikanischen Freisheit — recht offen und unverholen meine Meinung sagen soll, eine Meisnung, welche weber durch eine poetische Weltanschauung, noch durch die Riche Ehrones bestochen ist — eine Meinung, die gerade jest aussgesprochen zu werden verdient, so muß ich Ihnen ein für allemal gestehn, daß ich nach zwanzigiähriger republikanischer Ersahrung, nachdem ich fünf bis sechsmal wieder in Europa gewesen und mich so ziemlich in England und Frankreich umgesehen, in ber hiesigen Politik aber grau

<sup>\*) \*†</sup> Correspondenz aus Washington in b. Allgem. Zeit. 1844. Ro. 11. Kehnliche Beispiele ber Demoralisaton bei Wichern Rothstände S. 53.

<sup>\*\*) \*†</sup> Correspondenz aus Washington in d. Allgem. Beit. 1843. N. 344. und 345. Wir geben die Stelle aussuhrlich, um die etwas illimitirten Urtheile des Corresp. aus seinem gangen Gedankenzusammenhang versfteben zu können.

geworben bin, bie Ueberzeugung habe, baf außer ben eingebornen Ameritanern fein Guropaer einer vernünftigen Freiheit fabig ift. Die gange Opposition gegen bie verschiebenen europaischen Regierungen befteht in einer reinen Regation; von einem organischen Reim ift, soweit ich feben kann, nirgenbs eine Spur. Unter Allen, bie gegen bas Beftebenbe fampfen, ift nur Ein Mann, welcher weiß, mas er will und fich bieß felbft fagen fann, und biefer Mann ift D'Connell. Daber wird er auch auf bem Continent, und felbst hier in Amerika fo ichief beurtheilt. Er kennt nicht bloß die englische Regierung und jebes Rad biefer monftrofen Mafchine, fonbern auch fein Bolt, feine Beibenfchaften, feine Schwächen, feine völlige Unfabigeeit fur republitanifche Rreiheit und bie Rothmenbigfeit, ihm vor allem Achtung für das Gefen einzuflößen. Erft burch ihn hat die Opposition in Irland einige Consistenz gewonnen, erft burch ibn hat fie fich bleibend organifirt, und hiedurch die Befähigung erhalten, fich fortzupflangen. Bon allem bem in Frankreich und Deutschland teine Spur. In Deutschland ift die Freiheit ein Gefühl und tein Bewußt: fein - auf welches bie Schriftsteller bes jungen Deutschlands hie und ba anspielen, ohne es je zu treffen. 3ch lefe hier hoffmann von Fallersleben, Bermegh und bie Reben unfrer beutschen liberalen Abgeords neten, und möchte, wie jener englische Mathematifer (Dac Caurin) bei ber Borlefung von Milton's verlornem Parabiefe ausrufen: "Bas beweift biefes aber?" Das ift ein Sehnen und Schmachten und ein Liebkofen und Abichleden ber Freiheit, baß einem babei gang bange wirb; besonders wenn man bedenet, daß bie gartlichften Liebhaber nicht immer die beften Chemanner machen und am Ende das liebe Beib noch in ben Flitterwochen mighandeln. Wenn man fich eine Borftellung von bem machen will, mas Europa fein murbe, falls man es babin ftellen tonnte, wo biefe Beroen bes Rosmopolitismus baffelbe gern haben mochten, fo betrachte man bier bie Musgangspuntte ber beutschen und frangofischen Demagogie. Bon ben eingewanderten Deutschen find nur bie Bauern und Sandwertsleute gute Burger, und zwar hauptfachlich jene welche fich nie in bie volitischen Angelegenheiten mifchen. Rur biefe merben von ben Amerifanern geachtet; vor ben Grunbfagen ber Politifer von Profession erschrecken fogar bie Rabitalen. Die eingewanderten Demagogen find nicht etwa ftolz auf ihre Menfchenwurde, auf bas Bewußtfein der Freiheit und Unabhangigfeit, fonbern meift breift zubringlich, intolerant und gehaffig. Wenn der gemeinfte Ameritaner mit feinem Mitburger auch noch fo boben Ranges fpricht, fo vergißt er boch nicht feine eigene Burbe. Er tritt auf ihn zu mit aufgefestem bute, reicht ihm

bie Band, fieht ibm gerabe in bie Mugen und fpricht mit einem Zone, ber weber bemuthig, noch anmagend, fonbern im eigentlichften Ginne frei und unabhangig ift. Wird er jum Trinten aufgeforbert, fo antwortet er turg: ja herr, ober: mit Bergnugen, ober wohl auch: ich bin nicht durstia; aber bas klingt nicht barfc, sonbern bloß trocken, was mit ber Ratur bes Ameritaners vollig übereinftimmt. Ueber bie Ibee von Gleichbeit hat der Amerikaner noch nicht nachgebacht; denn es ist ihm noch gar nicht eingefallen, bag ein Unberer baran bente, mehr zu fein als er. Daber auch bis jest noch feine Spur von Reib und haß - überall nur ein ftrenges (?) Rechtsgefühl und ein allerbings bis auf einen hoben Grab gesteigertes Selbstvertrauen. Alles verhalt fich anders mit bem eingewanderten Guropaer. Diefer fieht bie fogenannten hohern Rlaffen mit Dismuth und Distrauen an; er bilbet fich ein, bas zwifchen ihnen und ihm ein nothwendiger Untagonismus ftattfinde, und beweift feine Unabhangigkeit burch Tros und Berachtung ber bobern Stanbe. Rein Europäer, ber bie Unabhanajakeit bes Amerikaners nachahmt, erscheint anbers als zubringlich ober breift. Er hat nicht bas Gefühl ber Unabhangigkeit, und er ubt fie baber auch nur aus wie ein Schaufpieler, ber feine Rolle auswendig gelernt hat. Gewöhnlich übertreibt er alles. Benn ber Ameritaner, gar nicht begreifenb, wie es Jemanben einfallen tann, ibn guruckjufegen, fich por Riemand beugt, fo fieht fich ber Guropaer um, ob bie Unbern es auch merten, bag ibm nichts an ihnen gelegen ift. Bo ber Amerifaner rubig bafteht und feinen Zabat faut und benfelben, gerabe por fich binfebend, von einem Rinnbacken auf ben andern binuberfvielt, ba breht ber Guropaer bem, ben er im Berbacht hat, bağ er fich beffer zu fein buntt ale er, ben Ruden gu. Der Deutsche aber, von allen Gingewander: ten ber maffinfte, ift bamit nicht gufrieben, fonbern ftellt fich gerabegu por ben vermeintlichen Soffartigen bin, und bructt, fatt ben but abgunehmen, fich benfelben burch einen traftigen Schlag noch um einige Boll tiefer in's Geficht. Es ift gerabezu unmöglich fur bie gebilbeteren Deutichen mit ben arbeitenben Rlaffen, namentlich in ben größern Geehafen, ju vertehren, ohne fich beftanbig ber Gefahr auszusegen, von biefen beleibigt ju werben; baber benn auch nirgenbe weniger beutfches leben ift, als mo in größern Stabten mehrere taufenb Deutsche gusammenwohnen. Der Ton ber beutschen Preffe ift mit wenigen Ausnahmen ohne alle Dagigung, roh, leibenichaftlich; jugleich aber fo burchgehenbe unprattifc, bag g. B. unfere beutschen Raufleute und Fabrifanten, sowie ber größere Theil ber bemittelten beutschen Burger gar fein beutsches Blatt in bie band nehmen. In feinen bauslichen Berhaltniffen ift ber Deutsche

aller Achtung werth; er ift fleifig, nuchtern, fparfam; aber er befist hier ebensowenia als in Europa ben Reim einer eigenthumlichen politis fchen Organisation. Sie werben baber auch in ber Regel von ben Ameris fanern ale Laftthiere benutt, und in ber Politit gar nur als Strafenfeger, obaleich in einzelnen Stabten ber Union Berfuche gemacht worben, bie Deutschen aller Parteien zu gemeinsamen beutschen 3meden zu vereinen. Bas nun die Demokratio ber Deutschen betrifft, fo bleibt biefelbe von Anfang bis ju Ende frangofifch jugefchnitten, ift aber, als aus zweiter Sand bezogen, noch folechter als bie frangofifche. Man fieht es ihr fogleich an, mas fie hatte merben tonnen, wenn fie in Guropa geblieben mare, und weg Geiftes Rind fie ift. Un ben Ungelegenheiten Englands und Irlands nehmen die hiefigen Deutschen wenig Untheil, und mit ben Irlandern tonnen fie in ber Regel gar nicht austommen, und boch ift es nicht zu laugnen, bas ber gemeinfte Grlander einen beffern (?) Begriff von Freiheit mitbringt, ale ber allerbefte beutsche Demagoge. Die beutichen Demagogen befinden fich auch hier in ber Regel in febr burftigen Umftanben, und find weber unter ber beutfchen Bevolkerung noch unter ber amerikanischen besonders beliebt und angesehen. Im Gegentheil mehrt fich ber baß gegen bie Auslanber (Irlanber wie Deutsche) mit jebem Tage, und bei ber letten Wahl in New-gork waren nicht weniger als 9000 Ameritaner bas fogenannte Tidet ber Gingebornen, eine Partei, welche beabsichtigt, die hiefigen Frembengefete abzuandern und ben eingewanderten Europaern erft nach 21 Jahren (jest find es funf) bas Stimmrecht als Burger zu ertheilen. Unter biefen 9000 Eingebornen follen, bem Bernehmen nach, fehr viele Abtommlinge von Deutschen und Irlanbern fein, welche gerade ben Freiheitsibeen ihrer eingewanderten Landsleute am meiften abhold find, und von ihnen ben Untergang ber Republit befürchten. Gewiß ift, bag bie frembe Bevolkerung auf ben Gang ber öffentlichen Angelegenheiten eher einen ftorenben als gunftigen Ginfluß ubt, und bag es unfern ameritanifden Demagogen hauptfachlich nur burch fie möglich wird, an bie Leibenschaften, fatt an ben gefunden Berftand der Maffen zu appelliren. Reine Preffe aber ift leibenschaft= licher und gemeiner als die beutsche, und man fieht es ihr auf ben erften Blid an, bag fie foeben ber Cenfur entlaufen, wie ein junges gullen auf ber Saibe nichts als Bocksfprunge macht. Wie murben fich nicht bie Amerikaner aller Parteien verlett fühlen, wenn fie nur ben gehnten Theil besjenigen verftanben, mas von Deutschen gegen fie geschrieben und gebruckt mirb ... Und babei find unfere lieben ganbeleute boch bie trag= ften Polititer und berjenige Theil ber Bevolterung, ber fich am menigften

für öffentliche Ungelegenheiten intereffirt. Man muß fie, felbft für rein beutiche Angelegenheiten, ich mochte faft fagen bei ben Baaren berbeis gieben. (Die letten Subscriptionen fur Jordan icheinen boch fehr rafchen Anklang gefunden zu haben.)... Die Franzosen sind in der Regel noch bie liebenswurdigften Fremben. Gie find meift ziemlich befcheiben; benn fie haben boch wenigstens fo viel politifche Erziehung, bas bie Rreiheit bes Ameritaners und fein Rationalgefühl ihnen imponirt. Richt als bas freiefte, fonbern als bas civilifirtefte Bolt munichen fie ben Ameritanern gegenüber zu ftehen. Der Deutsche lagt fich von ben Amerikanern bas meifte bieten, und ift entweber ju trag ober ju unentichloffen, eine feinen Landeleuten gugefügte Beleibigung gu rachen. Er hat Gelb gur Unterftugung feiner mighanbelten ganbeleute, aber feinen Billen, ihnen Recht zu verschaffen - er hat ein fittliches Billiakeits . aber kein Rechtes gefühl (?). Er verlangt beständig zu viel ober zu wenig, faft nie gelingt es ihm, die rechte Mittelftrage ju finden. In der Politit fteben die Deut= fchen einander fchroff gegenüber, ohne Möglichkeit ber Bermittelung und ohne alle Tolerang; bas beweift gwar Chrlichfeit und Confequeng, aber auch bie Unfahigfeit, fich felbft zu regieren, und bie Unmöglichfeit eines felbftftanbigen Urtheils. Der Deutsche bient in Reih und Glieb feiner Partei und fehnt fich nicht nach Offiziereftellen. Er ift bier ber Vartei gehorfam, wie er zu Saufe ber Obrigfeit gehorfam mar, er bentt hier. eben so wenig über Politik und Recht als anderswo (?) - er ift hier wie babeim gufrieben mit bem Bohn feiner Arbeit, und ift überhaupt ein weit befferer Gatte und Ramilienvater als Staatsburger - er ift Menich unb nicht Staatsmann und überlagt bie gaft bes Regierens gern Unbern. Selbft bie gebilbetften Deutschen konnen nicht bei öffentlichen Berfammlungen bas parlamentarifche Berfahren beobachten. Alle wollen zugleich fprechen, einer wirft bem andern Unwiffenheit, Mangel an Grunbfagen u. f. w. vor, und wenn es an's Befchluffefaffen tommt, fo braucht es Bochen, bis bas Comité enblich unter fich einig wirb. Dit einem Borte, weber Deutsche, noch Frangofen, noch Spanier, noch Englanber, noch Irlander haben einen Begriff von unferm republikanischen Treiben und ber Amerikaner, obgleich ohne poetisches Gefühl ber hohern Menschens wurde, ift und bleibt noch immer ein achtenswertheres, charaftervolleres Befcopf, als alle bie hunderttaufende, bie aus allen europäischen Bafen zu ihm berüberziehen. Der Englander und Schottlander fteben ihm am nachften. Bon ben Deutschen ift noch ju bemerten, bag nur wenige (?) bier zu gand bas treiben, wodurch fie in ber Beimath ihren Unterhalt fanden; ein Beweis (?), bag fie teine prattifche Anficht ihres Berufes

aus Deutschland mitbrachten, und baß sie sich weniger in die hiesigen Bershältnisse zu schicken wissen. Dem Deutschen gelingt Alles nur durch außersordentliche Anstrengung und durch seine Beharrlichkeit. Er ist der Mann der Systeme, der hier in diesem rein praktischen Lande, wo nichts wahr ist, das sich nicht durch ein Experiment darstellen läßt, oft mit bitterem Hohn als abstrakter Denker-gelobt wird."

Es ift offenbar, bag burch bie gerugten Mangel ihres nationalen Dafeins bie beutsche Nation um eine große Bukunft, um ein Reich ber Ehre gebracht wird, welches ihr burch ihre maffenhafte Ergießung nach Nordamerika außerbem zufallen mußte. Aber nicht bloß eine Bukunft geht uns baburch aller Wahrschein= keit nach verloren, sondern wir stehen auf bem Punkt, den tranbatlantischen Bolfern eine Bufunft zu bereiten, welche uns feineswegs ein ehrenvolles Unbenfen in ber Gefchichte ber tommenden Sahrhunderte erweden burfte, ein Reich ju grunden in welchem allen Machten ber Finsterniß ein furchtbarer Spielraum eroffnet fein durfte. Der ftarre Unglaube, die religiofe Frivolität ber Deutschen ift es, welche nachgerade aufangt bie beffern Amerikaner gu erschrecken und ihnen bie ernftlichften Beforquiffe einzuflogen. So außerte fich Dr. Nevin, Professor am beutsch= reformirten Seminar zu Mercersburg in Penfolvanien, nachbem er ben ubrigen geistigen Gigenschaften ber Deutschen manches Lob gespendet hatte, an einem Sahresfest ber Umerikanischen Traftatgefellschaft folgendermaßen:

"Bekanntlich charakterifirt fich biese Emigration in ben meiften Fallen burch eine beispiellose Unwissenheit in religiösen Dingen, sowie burch eine Masse positiver Irrthumer, die sie leiber mit zu und herüberbringen. Ein nicht unbedeutenber Theil berselben gehört ber römischen Kirche an; doch scheinen sie mehr ober minder alle mit ben Ibeen jenes Rationalismus getrantt, ber in ben verschiebenartigsten Gestalten in

ihrem Baterlande die Berrichaft errungen hat. Bon dem eigenthumlichen Gehalte bes Evangeliums haben fie meift feine Uhnung mehr. Die großen Befenstehren bes Chriftenthums find in ihrem Bewußtfein jo gut wie erloschen. Raft von allen Gnabenmitteln entblogt, wie fie find, ift ihnen Die Gewohnheit bes Kirchengehens fremb geworben . . . Mittlerweile find antievangelische Rrafte bie Menge in voller Thatiqteit, um jene betlagenewerthen Seelen unter ein vollftanbig organifirtes Spftem bes Unalaubens ober irgend einer faliden Religion methobifch gefangen zu nebmen. Bis jest nimmt bie chaotifche Daffe leicht jebe Geftalt an, bie man ihr von außen her fich zu geben bemuht; aber lange wird es nicht mehr ber Rall fein. Einmal ift Rom mit aller Macht barüber aus, bas gange Relb für fich allein in Beichlag zu nehmen, und ben armen Rremblingen für immer feinen Stempel aufzubruden; anbererfeits werben bie größten Anftrengungen gemacht, bie Emigration aus Deutschland zu einem volksthumlichen Gangen zu consolibiren, und ihr unter bem Ginfluß einer Relbftftanbigen Literatur bie Grunbfabe einer, alles Pofitive auflofenben und bem gemeinften Materialismus hulbigenben Reologie gur bleibenben Bafis ihrer geiftigen Bilbung gu geben".).

Derfelbe Dr. Nevin schreibt an F. B. Arummacher über bie bringende Nothwendigkeit, ben Auswanderern geistliche Sulfe aus Deutschland zukommen zu laffen:

"Zu hunderttausenden dringen sie von allen Seiten in unsere Gebiete ein. Aus diesem ungeheuern Zudrang von Fremdlingen erwächst unsern theuersten Institutionen Gefahr um Gefahr, und selbst der künftige Forts bestand des Christenthums erscheint dadurch, mindestens vor menschlichem Urtheit, da und dort in Frage gestellt. Papstthum und Unglaube drohen wie über unsere Religion, so über unsere Freiheiten einst den Sieg davonzutragen. Nur die vereintesten und mächtigsten Unstrengungen Seitens derer, die die Wahrheit lieben, werden unter Gottes Schutz und gnädiger Düsse vermögend sein, solcher schauerlichen Katastrophe vorzubeugen. Was aber zu thun ist, muß schnell geschehen. Möglicherweise könnte ein Zahrzehent hinreichend sein, die Frage zu entscheiden, ob in der neuen Welt für immer die evangelische Wahrheit das Feld behaupten, oder der Irrthum und die Lüge sie überwältigen werden. Schon sind wir inmitten der verhängnisvollen Kriss angelangt. Welch' ein Kampf dies, nicht für

<sup>\*)</sup> Berliner Allgem. Rirchenzeitung 1843, Ro. 99.

Umerika allein, nein, für bie Belt! Das Gewicht beffelben lastet schwer auf ben Gemüthern ber Ernsteren und Nachbenkenden in allen Theilen unseres Landes u. s. w.")

Daß wir hir aber nicht etwa eine Stimme bloßer methobistlicher Bigotterie vernehmen, dafür burgen und die obigen Nachrichten über die Birksamkeit der literarischen Herumtreiber und Bernunftprediger und viele andere zuverlässigen Erzählungen. So entnehmen wir einer schon mehrkach citirten Schrift noch solgende Stellen:

"In ben Stabten und Bauereien von Miffouri und Illinois, in ben Territorien von Jowa und Bisconfin, in jebem beutschen Raufmannslaben und Birthehaufe, an ben Rluffen Diffouri und Diffifippi, wo bie wanbernben Deutschen fich brangen, verkundet "ber Ungeiger bes Beftens" "ben freifinnigen Canbeleuten" ju berem großen Beifall fein neues Evangelium : "Die Belt ift nur ein einziges haus. Ber bie Sache bes Menfchengeschlechts als feine betrachtet, nimmt an ber Gotter Ge= ichaft, nimmt am Berhananiffe Theil, vertheibigt bie Grundfabe ber bemokratischen Partei, tampft, in ber auftauchenben Gewalt ber Geiftlichkeit ben Untergang ber politischen und religiofen Freiheit finbend, nicht nur gegen Orthoborie und ihre Unhanger, fonbern felbft gegen ben milbern Rationalismus ber protestantischen Rirche," ober ein anberes Blatt prebigt: "Bir halten es fur einen hochverrath an bem Baterlanbe und ber Menscheit, einer Jugend, die einst Burger eines freien ganbes merben foll, bie Bibel in bie Sand zu geben. Man nehme bie Bibel zur Sand und schaubere, wenn man lieft, wie fie uns als Pflicht wortlich (Rom. 13, 1.) gebietet, bag Jebermann ber Obrigfeit unterthan fein foll. Bie, scheuet ihr euch nicht, euern Rinbern folche Lehren in die Bande zu geben?" \*\*)

Den vollständigsten Nieberschlag theils Ruge'schen Rosmopolitismus, Humanismus und Antichristianismus theils Edgar

<sup>\*)</sup> Kirchliche Mittheilungen aus und über Norbamerika. herausgeg. von Bohe und Wucherer. Nörblingen 1844. Nr. 2.

<sup>\*\*)</sup> Wichern Nothstände S. 54.

Bauer'schen "Streits ber Kritik mit Kirche und Staat" erkennen wir aber in Unlegung von Colonien in verschiedenen Theis len der nordamerikanischen Freistaaten durch deutsche Arbeiter, welche zunächst von Paris, wo sie in die von ihnen in Amerika in's Leben eingeführten Grundsätze eingeweiht worden, ausgegangen sind. Eine Zeitschrift \*) berichtet über dieselben Folgendes:

"Die Unternehmung begann vor etwa einem Jahre unter Unführung und Leitung bes Dechanifus Rans, welcher mit einer Auswanderertruppe von Paris auszog und fich mit ihr im Juni 1844 in Wisconfin (Graf-Schafft Jefferson, zwischen bem Michigansee und bem Missifppi, am Coftonanpfee und bem Forfluffe, unweit ber Stadt Milmautie und ber Poftstation Freiftabt) nieberließ. 2018 3med nennt ber ausgegebene Prospectus: Die Grunbung einer arbeitenben Colonie im Sinne bes Communismus - ber Menichbeit bie Bermirklichung bes Spftems bes Communismus praftifch zu beweisen und ihr baburch fowohl moralisch als phpfifch nublich ju fein. Bir übergeben bier bie anbermeitigen Grundfage, nach welchen bie Gefellichaft ihr gemeinschaftliches Leben ordnet, wobei bie Bemeinschaft ber Guter und bie Blieberung ber Arbeit bie Sauptfache ift. Aber hervorzuheben haben wir die fittlichen und religiofen Grundfage. In Beziehung auf die Che vernehmen wir: "Da teine Binberniffe ftattfinden, welche bie Berebelichung zweier Personen, bie gegenfeitig Buneigung fuhlen, verzogern konnen, fo werben beimliche Liebichaften nie gebulbet. Neu = Germanien ertennt bas Gefes, bag bas Beib bem Manne unterthanig fein muß, nicht an, weil jede Perfon felbft= ftanbiges Mitglieb von Reu : Germanien ift und auch als folches behan: belt fein muß. Da Reu : Germanien teine ungludlichen Perfonen in fich haben will, fo konnen Cheleute, beren Charaktere nicht harmoniren und beren Leben baburch verbittert werben follte, burch hinlangliche Grunde ber Gefellichaft fich von einander trennen." Bon ber Religion heißt es: "Die Religion foll in Reu : Germanien rein "gefchichtlich" behandelt werben, und fo wird es bafelbft weber Priefter noch Rirchen

<sup>\*)</sup> Fliegende Blatter als offener Brief aus bem Rauhen hause zu horn bei hamburg; herausgeg. von 3. h. Wichern, II. Gerie 1845. Ro. 11. — Blatter, welche wir hiemit jedem evangelischen Christen und Boltsfreund bringend empfohlen haben wollen.

noch Gottesbienft geben, bagegen follen Erziehung und Unterricht auf bie Entwicklung und Ausbilbung ber menfchlichen Unlagen und Rahigfeiten gerichtet fein." Die Colonie ift in ftetem Bachethum begriffen. Im Laufe biefes Sommers find auf einmal, bie Rinber ungerechnet, 160 beutsche Arbeiter aus Paris borthin abaegangen. 3m August zog abermals von Savre aus eine gange Schaar beutscher Arbeiter nach Reu-Germanien zu Kant unter Ruhrung bes Schneibers Beigenbach unb bes Uhrmachergehülfen Möllinger. Gine abnliche Colonie auf gleicher, bas Chriftenthum von fich abmeisenber Grundlage bat ber Burftenbinber Dietsch 1844 im Staat Miffouri (Beftphalen) als Reu-Belvetien aegrunbet. Roch mehrere ahnliche Colonien von Emigranten nach communiftifden Grunbfaben eingerichtet bluben (?) in andern Theilen Norbamerita's. In Paris fammeln fich bie Forberer biefer Grunbfage, jum aroffen Theil Deutsche, an Conntaa Menben gu Sunberten, Reben haltend und ihre Rreife, für bie fie Drudidriften vertheilen, burch gablreiche Profelyten vermehrend. Bon bort aus fehren viele gurud und tragen ben Saamen biefer Grunbfage in unfern Sandwertftanb herüber."

Nicht unbeträchtlich ließen sich biese Berichte vermehren. \*) Allein es mag mit bem Gegebenen genug sein. \*\*) Nur bie Frage follte bamit ber ernftlichsten Erwägung empfohlen werben: alle biese sind von uns ausgegangen, sind sie etwa nicht von uns?

<sup>&</sup>quot;) Bumal aus folgenben Schriften: Die Kommunisten in ber Schweiz. Wörtlicher Abbruck bes Komissionalberichts an die h. Regierung bes Standes Burich. Jurich. 1843. Generalbericht an den Staatsrath von Reuchatel über die geheime deutsche Propaganda, über die Klubbs des jungen Deutschlands und über den Lemanbund. Jurich. 1846. Marr das junge Deutschland in der Schweiz. Leipzig 1847. Die geheimen deutsschen Berbindungen in der Schweiz. Basel. 1847. Der Atheismus und seine Mission unter den beutschen Pandwerkergesellen, in Wichern's Kliegenden Blättern. 1847. Rr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Bumal feit bem Marg 1848 in Deutschland selbst bie Thatsachen Laut genug reben und Jeber in seiner unmittelbaren Umgebung bie Wahrsheit unseres Schlusses von ber Frembe auf die heimath zu prüfen in ben Stand gesett ift.

## Dritter Abschnitt.

Die kirchlichen Fragen der Gegenwart.

## Der Pietismus.

Der vorige Abschnitt hat uns burch bie verschiebenen Stabien bes beutschen Geiftes hindurch bis ju feinem außerften Abfall vom Chriftenthum und bis ju jenen Erscheinungen bingeführt, in welchen fich ber gefammte ben Nationalkorper burchbringende Krantheitsstoff abgelagert hat und als Eranthem an bie Dberflache herausgetreten ift. Als ber gemeinsame Grund der gesammten wahrgenommenen Mannigfaltigkeit von Erscheinungen hat fich uns gezeigt bie Erschlaffung ber reformatorifden Synthefe, bas Beraustreten und Berausgebrangtwerben aus berfelben, die Gewohnheit, driftliche Ibeen intellektuell ju handhaben, ohne fie als lebendige Triebkraft bes eigenen innern Menichen zu befigen; bas gradweise immer bemerkbarer merbenbe Berschwinden bes driftlichen Salzes aus unserer Bib bung. Inbeffen ging neben biefer herrichenben negativen auch eine positive Bewegung, welche sich als eine balb mehr, balb weniger starke Reaction bes ethisch - subjectiven gegen ben intellektuell - objektiven Geift verhielt. Den Ausgangspunkt berfelben bilbet ber Dietismus.

Die vulgare Unficht pflegt mit ben unterschiedelos gebrauchten Borten: Dietismus, Muffizismus jehmeben mirklichen ober vermeintlichen Buftand von Getrubtheit, Unflarheit, Ueberfpannung und eigentlicher Rrankheit zu bezeichnen, ber ihr auf bem Gebiete bes religiofen Lebens überhaupt, befonbers aber auf bem bes religiosen Gefühlblebens begegnet. Man ift auf biefer Seite geneigt ben Berth ber Gefühle in ber Religion in gewiffen beicheibenen Grengen anzuerkennen, bem Gefühlbelement in der Religion gewisse Ansprüche zu gut zu halten, glaubt aber unter Beraufbefcmorung jener Schredenenamen por ber Berrschaft "bunkler Gefühle" nicht oft und ernstlich genug marnen ju fonnen. Und allerdinge gehort es jur Gigenthumlichkeit bes Pietismus, bas Chriftenthum überwiegend als subjektive Empfindung bei fich zu haben. Indeffen murde bieg Merkmal allein keineswegs hinreichen, um ihn von mancherlei andern religiösen Erscheinungen fcarf zu unterscheiben, weber von gefunden, noch von franken. Namentlich fiele er hierdurch noch gang: zusammen mit bem katholischen Myftigismus, von bem er boch als spezifisch protestantisches, bem katholischen Boben frembes, ja auf bemfelben unmögliches Erzeugniß wesentlich abweichen muß. In ber That liegt auch bas Charakteristische bes Pietismus nicht sowohl in ber Erregtheit bes religibfen Empfindungslebens an fich, als in bem überwiegenden Firirtfein ber Empfindung auf einen einzelnen Punkt, namlich die allerabsoluteste Unerkennung sowohl ber allgemeinen, als ber individuellen Gunbhaftigkeit und Schuld. Inbeffen auch bamit find wir ber Erkenntnig bes Befentlichen am Pietismus zwar um einen Schritt naber gerudt, haben fie

aber noch nicht vollständig gewonnen. Denn jene Tiefe bes fubieftiven Gunben - und Schulbbewußtfeins mit feinem Berflochtensein in einen großen generischen Busammenhang ift ja bie Grundeigenthumlichkeit bes Protestantismus überhaupt in feinen großartigften, lauterften Gestaltungen, ohne bag wir und veranlagt fublen, diefe begbalb unter Die Rategorie bes Vietismus fallen zu laffen. Daher muß als wefentlich erganzenbes Merkmal zu bem obigen hinzugenommen werben, bag ber Dietismus einseitig in bas Gefühl ber Gunbe und Schulb fich verfentt, ohne je mahrhaft barüber hinauszukommen, ohne in bem Gefühl ber empfangenen Erlofung und Berfohnung fich wieber baraus zu erheben. Gerabe am Unterschied von bem, mit ibm burch bie Unwiffenschaftlichkeit fo baufig ausammengeworfenen Mpftizismus kommt fein Wefen am Klarsten zu Tage. Bahrend ber Mpftizismus, nach feiner katholisch velagianifirenden Grundlage, im Bergeffen bes allgemeinen menschlichen Berberbens bie Einigung ber Seele mit Gott innerlich vollzieht, mit Absehen von ber hiftorifchen, faktifchen Erlofung, verlangt bagegen gwar ber Dietismus, ber auf bas allgemeine Berberben jenen einseitigen Nachdruck legt, febnfuchtig nach jener Erlofung, bleibt aber nichts bestoweniger nur bei bem Faktischen, Meußerlichen bes Dogma's fteben, ohne es jemals recht in Saft und Blut uber. geben zu laffen. Die Gefühlsbisposition bes Muffizismus, welche fich burch alle Trubungen hindurch wieber erzeugt, ift felige Rube in Gott; ber Pietismus bagegen wird burch alle Aluktuationen immer wieber auf ben Anfang gurudgeworfen, auf bas peinigende Gundengefühl und bas Gundenbekenntniß,

das zur Monotonie erstarrt. Gefühl und Bekenntniß ber Sunbe find ihm nicht Momente, fonbern Totalitat best religiöfen Lebens. In biefem geftorten Gleichgewicht zwifchen bem Gefühl ber Gebundenheit unter ber Gunde und bem Gefühl ber empfangenen Erlofung, wie es fich im gefunden driftlichen Beben berftellt, befieht das Wefen bes fo oft und fcwer migverftandenen Pietismus. Darum barf berfelbe auch burchaus nicht auf bem Gebiete bes Doama's an fich, noch viel meniger auf bem Gebiete eines eigenthumlichen, neuen Dogma's, fondern er muß auf dem Gebiete ber befondern religiofen Stimmung innerhalb bes gegebenen protestantischen Dogma's gesucht werben. In bogmatischer hinficht ift ber Pietismus die Firirung bes erften Unfangs ber lutheri= schen Dogmatit, die energische Hervorhebung berjenigen Dogmen. mit benen fich die Reformatoren ber Beraußerkichung bes Glaubendinhaltes und ber firchlichen Inflitutionen entgegenstellten, ber Dogmen von der Erbfunde und der alleinigen Rechtfertigung auf ben Grund ber burch ben Opfertod Chrifti erworbenen Gnabe, ohne fich jeboch bes letteren in gleichem Grad innerbich bemachtigt zu haben, wie bes erftern, ohne überhaupt mit gleicher Liebe und Innerlichkeit bas ganze System, die ganze Summe ber lutherifch = firchlichen Dogmatit ju umfaffen. Gin und daffelbe Dogma ift bem Pietismus und feinem birekten Gegenfat, ber orthodoren Scholaftif, gemeinfam; alle theoretischen Evolutionen, welche auf Rechnung des Pietismus gesetzt werben, verhalten fich zu bemfelben nur beilaufig; alle fonstigen Erscheinungeformen, in benen fich ber Pietismus auseinanbergelegt hat, konnen auf dieses ausschließliche Sichpunktualifiren bes religiofen Empfindungelebens auf ben Moment ber Gunbhaftigfeit gurudgeführt werben.

Aus bem blogen Dabingegebenfein, theils an bie Empfinbung, theils an bas in ber Empfindung vorberrichenbe Element, erklart fich zunachst bas schroffe Berhalten bes Pietismus gegen ben Genuß und die Freude am finnlich naturlichen Leben. Denn er betrachtet baffelbe als in aften Kafern und Deganen von ber Sunde infigirt. Diezu ift er nun allerbings burch bas Dogma berechtigt: allein von ber andern Geite lehrt bas Dogma auch jebe nothwendige Lebensaußerung bes Menfchen als erlofungsfähig erkennen, wogegen ber Pietismus nicht nur ben Gebanken ber auch hiefur objektiv geschehenen Erissung bei Geite fest, fonbern auch bie bem Biebergebornen, vermoge ber in ihm angelegten Rraft ber Erneuerung, gestellte Aufgabe fich verbirgt: bie Erlofung an ben einzelnen Seiten feines finnlich natürlichen Lebens fubjettiv zu verwirklichen. Run ift es zwar an fich teineswegs zu tabeln, bag ber Dietismus einem voreiligen Beltverklarungsbrange nicht rudfichtslos fich hingibt. Denn ber Prozeß ber Erneuerung entwidelt fich nur orgamich, flufenweise, Schritt fur Schritt, und es tann fur ben Gingelnen nothwendig fein, auf ben vorbereitenben niebern Stufen langer zu verweilen; es tonnen Rudfalle im geiftlichen Leben eintreten, burch welche fich bas Inbivibuum zu feinem tiefen Schmerz auf bie überschritten geglaubten Unfange wieber gurudgeschleubert fieht. Die burch Ritfch trefflich entwidelten Ibeen von ber Burudhaltung, bie felbst innerhalb ber Sphare bes Erlaubten geubt werden foll, haben in biefem Betracht ihre vollkommene Gultigkeit. Allein

wie es nach ihm ,auf ber einen Gette gilt, ben Unterfebieb zwiichen Christenthum und Welt mit Entschiedenheit, wo es Roth thut, accesist zu fenen und festzuhalten, so ailt es auf ber anberen Seite, benfelben mit ber Beisheit und Erfindfamteit ber apostolischen Liebe wieber zu vermitteln." Und fo besteht bas Fehlerhafte am Dietismus barin, bag er jenes Biel ber Beltverflarung überhaupt nicht anerkennt, sondern im prinzipiellen Berharren auf feinem an fich volltommen berechtigten Ausgangspunkt Alle einseitig und ohne Unterschied unter ben Bann beffelben gelegt bleiben laft, ber Belt fomit feinen Beitrag an driftlicher Sittenbilbung foulbig bleibt. Durch folch! bewußte Buruckhaltung von bem naturlichen Leben, ba wo er es von vornberein für ben Geift abfolut undurchdringlich mabnt, burch folch' reflektirtes mit ber Religion und bem Religionseifer ber Belt Sichgegenüberstellen, anflatt beibe in ber Belt fruffig werben zu laffen, ber Belt zu vermitteln, gewinnt baber ber Pietismus fo leicht bas Unsehen ber forcirten Frommigfeit, ber Frommigkeit von Profession. Ebenso erklart fich bie bem Dietismus eigene Abneigung gegen Runft und Biffenschaft, wenigstens in vielen ihrer Spharen. Er beachtet hier im Allgemeinen nicht einerfeits, daß beibe tief in ber Natur bes Menschen gegrundet liegen, andrerseits, daß fie schon in der vorchriftlichen Gultur ein Element vorläufiger Erlofung, eine Art von Beilsmittel bilbeten. Die Gleichgultigkeit und bas Migtrauen bes Dietismus gegen bie Biffenschaft im Besonbern hangt theils gusammen mit ber irrthumlichen Borffellung von berfelben, als gleichfalls einem Stud von ber "Belt" beren Erlofungefabigfeit er fo mill-

furlich beschrankt hat und bas bem Ginen, was Roth ift, fein Recht verkummert, theils mit ber reinen Auffichbezogenheit bes einmal fo gestimmten subjektiven Geistes, ber burch die Biffenfchaft in eine Sphare ber Dbiektivitat verfest wird, welche bem subjektiven Empfindungsleben unangenehme Storungen entweber brobt ober bereitet. Auf biefelbe Borberrichaft bes Subjektiven ift es ferner gurudaufuhren, bag ber Dietismus einerseits gelegentlich Erscheinungen, felbst auf ben abgelegenften und beterogensten Gebieten als verwandte begrußen tann, wenn an ihnen bie innerliche Erregung ober wenigstens ber Schein berfelben als bas Befentliche bervortritt, wie z. B. ben Duftigismus, mabrend er andrerseits sich mehr ober minder start abgestoßen fühlt von allen benen, welche bie Religion mehr in ber Form ber Objektivität befiten, wie bas öffentliche Rirchenthum, ber eraminirte und amtliche Dienst am Bort, bem ber Dietismus barum ben Conventifel und bas allgemeine Priesterrecht bes Christen zur Seite und mitunter entgegenftellt. Run ift allerbings, obngeachtet naheliegender und - wenn wir billig fein wollen fcwer zu überwindender Berfuchungen, ber Pietismus, von einem richtigen evangelischen Takte geleitet, nur in seltnern Fallen bazu geschritten, fein Band mit bem offentlichen Rirchenthum in bonatiftifcher Beife zu lofen, und gewiß ift es theils jener Latt an fich, theils biefes wenn auch noch fo lodere Band gewesen, bas ibn im Gangen vor theoretischen und praktischen Berirrungen bemahrt hat, welche in ihrer Beife grober gewesen maren, als bie Berirrungen, welchen bas amtliche Rirchenthum in feiner Beife feit bem letten Jahrhundert anheimfiel. Gleichwohl murde unfe-

rem Umriß bes Pietismus etwas Befentliches fehlen, wenn wir nicht zu zeigen vermöchten, daß fowohl die praktischen Ansmüchse welche in feinem Schoofe vortamen, ale bie Beteroborieen, beren er schulbig befunden wurde, aus feinem oben gezeichneten Grundcharafter fich erflaren laffen. Rudfichtlich ihrer aber ift nichts gewiffer, als bag bie Empfindung ber Gunbe, einmal als ber absolut herrschende Lon des Lebens gesetzt, ohne die scharfe But ber Intellektualitat, leicht ju jenem Ertrem führt, vor welchem einft bie ftreitfertige Orthoborie bes fechszehnten Sahrhunberto ben Protestantismus gegen einen seiner eigenen eifrigsten Rampen Dt. Alacius ichuten mußte, bem Manichaismus. Bon manichaischen Verirrungen von ber ethischen zu einer physischen Kaffung bes Begriffes ber Gunbe ift aber eine manichaische Detaphyfif, find bualiftische Setzungen, von biesen weiterhin mucerifche, bem Chriftenthum und Protestantismus zugefügte Dartwrien, traurigen Angebentens aus alterer und neuerer Beit, faft unabtrennbar. Der fromme Subjektivismus endlich, ber immer nur bie trauliche Barme ber Innerlichkeit fucht, verbalt fich nicht nur, ohne weiteres theoretisches Intereffe zu ihm etwaentgegenstehenben objektiven Bestanben gelegentlich ebenso gersepend, wie die kritische Intellektualität, sondern rafft gern auch von verwandt scheinenden Potenzen sehr unerwogene theoretische Elemente auf, wenn fie ibm paffenber Beife in ben Beg tommen, und fleigert fich mitunter bis zu Borftellungen, welche bas nuchterne Denten nicht gutheißen tann. Auf bem erfteren Bege gelangten in ben Pietismus sporabisch jene eschatologischen Se terodorieen, die ichon ju Spener's Beiten eine fo icharfe Ruge

gefunden haben, die freiere Ansicht Zinzendorf's von der Inspiration und des gesammten Pietismus von den symbolischen Buchern; auf dem andern die gnostifirenden Erklärungen des Stifters der Brüdergemeinde über die Trinität, welche Bengel's Aritik aufriesen und erst von Spangenberg und den spätern herrnhutischen Theologen berichtigt worden sind.

Wenn wir in ben von uns versuchten Umriff ber nietiflischen Eigenthumlichkeit vier bei ben Tablern fehr gewöhnlich geworbene Buge: Die Beuchelei, ben obligaten Gebrauch frommer Rebensarten, ben Autoritätsalauben und bie Undulbsamkeit nicht mit aufgenommen haben: fo moge man uns bieg nicht fo beuten, als ob wir biefe Buge nicht kennten und anerkennten. Sie find nur beswegen übergangen worben, weil, wenigstens in unferer Beit, bergleichen nicht ein irgend hervorstechenbes Merkmal ber Birtungen ausmacht, welche eine geiftige Erfcheinung nach fich zieht, vielmehr rudfichtlich biefer vier Stude bie antipietiftischen Richtungen ber Beit fich mit ben altern und neuern pietistischen auf vollig gleiches Riveau erhoben, folglich jene Merkmale als folche indifferenziirt haben. Nach unferer Erfahrung wenigstens bangt fich an wirkliche philosophische und politische Bekenntniffe, sobald sie angefangen haben zu bominiren, ein ebenso langer Troß von Beuchlern an, als jemals an ben Pietismus unb bas leere affektirte, und boch fo viel fich bunkenbe Spiel unferer Tage mit philosophischen Formeln ift ebenso bekannt, als bas mit religiofen Rebensarten. Daß ferner ber Unglaube bes großen Saufens ber fich felbst und gern aufgeklart und gebilbet nennenben Belt eine tiefere Bafis im felbftforschenden Berftande bes Einzelnen besitze, als ber Glaube berer, bie sich selbst und mit einem gewissen Accent "Christen" ober "Evangelische" nennen, in der unmittelbaren Selbstersahrung, daß der erstere minder Autoritätsglaube, minder Nachbeterei dessen sei, was dort dem unfrommen, hier dem frommen Herzen zusagt, sind wir kuhn genug unbedingt zu verneinen. Daß endlich Undulbsamkeit bloß eine leidige Eigenschaft des Pietismus oder der religiös und kirchlich Erregten sei, das widerlegt nicht nur am Besten die Leidensgeschichte des Pietismus selbst, sondern es kann auch, abzgesehen von Anderem, nur bei einer sehr mangelhaften Bekanntschaft mit der Geschichte unseres philosophisch= literarischen Coteriewesens, von der praktischen Bethätigung unserer religiösen Freisinnigkeit behauptet werden.

Fragen wir endlich nach der Gesammtbebeutung, welche der Pietismus für die protestantische Kirche gewonnen, nach dem Berdienste, welches er sich um dieselbe erworden hat, so liegen beide offendar darin, daß er den ethischen Faktor des Protestantismus, welcher von dem intellektuellen lange Zeit gänzlich zurückgedrängt worden war, in seinen Kreisen in ursprünglicher Krästigkeit bewahrt, und, wenn auch in schrosser, einseitiger Beise, zu einer reichen, mannigsaltigen Entwicklung gebracht hat. Er ist mit seinem Streben nach Hineinarbeitung des Christenthums in's Leben ein krastvoller Gegenstoß gegen, eine laute Mahnung an die Richtung gewesen, welcher es um ein bloßes Berstandeschristenthum, um eine gelehrte bald orthodore, bald heterodore Manipulation des christlichen Ideenstoffes zu thun war, und die uns mit einer neuen Clerokratie, sei es auch welchen Bekennt-

nisses bebrohte. Er hat theils altere Entwidlungen bes protestantischen Prinzips geschirmt und aufrecht erhalten, theils neue zukunftvolle, welche die spatere Beltgeschichte erst recht deutlich erkennen wird, in's Leben gerusen. Den landläusigen Borwurf absoluter Stabilität wird man gegen ihn nur von der Seite erheben durfen, wo lediglich der Fortschritt auf dem Gebiete kritisscher Selehrsamkeit geschätzt, nur auf diesem allein als möglich gedacht wird. Gegen den Borwurf des tobten Glaubens aber mögen seine Berke zeugen, alte und neue.

Dem Pietismus gebührt vor allem ber Ruhm, zuerft wieber bem Bolfe bie Arme geoffnet gu haben. Bir verftehen hier unter bem Bolte, wie oben, nicht irgend eine willfurliche Rangabstufung ber burgerlichen Gefellschaft, fondern bie Armen und Elenden, die Berlaffenen und Berfchmachteten, die Einfaltigen und Schlichten, Die gange Maffe berjenigen, Die auf biefer Belt teinen anbern Anspruch auf Berudfichtigung aufzuweifen haben, als bas Bilb Gottes, bas fie an fich tragen, teine andere Pflegerin, als bie driftliche Liebe, bie, welchen vor allen bas Erbarmen, die Predigt bes Berrn, ber Apoftel, Luther's gewibmet mar. Bu ihnen ließ fich ber Pietismus nicht etwa leutselig berab, fondern er fuchte und sammelte fie, weil er fich burch bie gemeinsame Sunde mit ihnen auf gleiche Linie gestellt fab, um in ihnen den gleichen Sundenschmerz, die gleiche Sehnsucht nach Erlofung und Erneuerung zu weden, und ein felbstffanbiges Leben in Christo in ihnen zu pflanzen. So war er ein ernster Mahner und Bahnbrecher, um bie Stellung ber Rirche gum Staat wieder in die ursprungliche Stellung jum Bolf umzuwandeln.

Und in ber Ausrichtung feines Auftrages vom Herrn an bas Bolt war er wahrlich so wenig engherzig, als saumselig. Der Vietismus predigte nicht bloß unter bem einheimischen Ifrael ber Ramendriften und richtete feine Worte nicht bloß an Jakob: sondern kaum war er selbst zum Leben erwacht, so sendet er feine Boten in der Apostel Beise unter die Diaspora ber Juben und auf die fernen Infeln der Beiden. Durch Begrundung ber Mission ber protestantischen Rirche trug er eine langjahrige, hoch angelaufene Schuld ber letteren an ihren Herrn ab und legte unter schwerer Muhfal, Noth, Drang, Gefahr und Aufopferung Reime einer Bukunft fur biefe in ben Boben entlegener ganber, fentte in eine wildwuchernbe Belt Bilbungs- und Gesittungeschößlinge, beren Bebeutung, obschon fie erft ber fernen Bukunft, der unpartheilschen Weltgeschichte in vollem Licht aufgehen und in diefer Arbeit noch viel an rechtem Schick zu gewinnen fein wird, boch Jeder ju ahnen vermag, bem bas Chriftenthum nicht bloß um gelehrter Bibelcommentare, bogmatifcher Compenbien ober bogmengeschichtlicher Petrefakten willen werth ift.

Freilich hat ber Pietismus gerade wegen seiner Sympathieen für die ferne Heidenwelt und der Opfer, die er ihrer Bekehrung bringt, während daheim so vieles im Argen liege, von jeher und noch immer zu leiben gehabt; am Hohn der herzlosen Spötter so wenig, als am Widerspruch beschränkter Patrioten und aufklärungsstolzer Philanthropen hat es gelegen, daß die schwärmerische Thorheit der Missionsarbeit nicht längst aufgegeben worden ist. Aber kühnlich durfte man auftreten mit der Frage, wer wohl seit den Tagen, an denen A. H. Franke in Halle die Waisen-

tinder um sich sammelte, die auf Entstehung des großen Mutterhauses der innern Mission zu horn bei hamburg für die sittliche und materielle Bolkspsiege an verwahrlosten Kindern, Armen, Kranken, Berbrechern, in der Isolirung der Fremde verkommenen Erümmern der evangelischen Christenheit mehr gethan, wer seit der Entstehung der Institute zu Kaiserswerth die dewunderten Anstalten der katholischen Kirche mit mehr Siser, Geschick, Ausspsiedung und Ausdauer auf den protestantischen Boden verpflanzt und im Geist unserer Kirche umgebildet hat, als die Pietisten und die so hießen? Wahrlich sollte einmal ernstlich nach dem Kanon geurtheilt werden: "zeige mir beinen Glauben an beinen Werken," so würde es troß dem ebeln Pestalozzi keinem Iweisel unterliegen, zu wessen Gunsten die Wagschaale sinken würde, zu Gunsten des Pietismus oder seiner wider den Glauben auf die Werke pochenden Gegner \*).

Und sehen wir auf einer andern Seite und nach Reimen einer zukunftreichen Entwicklung unseres Kirchenthumes um, so hat wahrlich kaum Semand so kräftig und doch so weise an der Dämpfung des traurigen protestantischen Confessionshaders, an der Herstellung einer Union auf der Basis des gemeinsamen Evangeliums gearbeitet, als der unpolemische Spener, als die Theologen des Anti-Wittenbergischen Halle, als Jinzendorf durch seine friedliche Vereinigung des lutherischen, resormirten und mäh-

<sup>\*)</sup> Und diese verdiente Anerkennung scheint dem Pietismus auch immer mehr gezollt zu werben. Bergl. Allgem. Zeitung 1845. No. 306. über die (34) Rettungshäuser in Burtemberg und die darüber erschienene Schrift von Bölter.

rifchen Tropus in ber Einheit ber Brubergemeinbe, lange bevor jene feindlichen Gegenfage an innerer Erlahmung von felbst erstarben und ber philosophischen Toleranz bas Werk leicht machten.

Menn aber, theils burch ben alten Confessionshaber in ber Gewohnheit bes Sichfernbleibens, ber Intereffelofigkeit gegen einander erstarrt, theils durch vorschlagenden Nationalparticularismus und ibeenlofen Confiftorial-Bureaufratismus, getrennt und jebes Gebankens an ein gemeinsames Interesse, an eine gemeinsame Gesammiftellung und Gesammipolitit entwohnt und beraubt, die großern Rirchentorper ber protestantischen Christenheit neben einander ftanden: so ift es wieder ber Pietismus gewefen, ber burch feine großen Liebeswerke ben Unfang gemacht bat biefe Scheibemanbe zu burchbrechen, burch Bereine, Agenten, Correspondenzen, Fest- und Geschäftsbesuche einen lebendigen Berkehr anzubahnen, ben kleinen, engen Borizont der Rirchen und Rirchlein zu erweitern und bie Ueberzeugung zu vermitteln, baß es jenseits ber Norbsee und bes Rheines, jenseits ber Bucherwelt auch noch Leute gibt, von benen etwas fur uns zu lernen ift. baß es - mit einem Borte - eine heilige, allgemeine chriftliche Kirche gibt, eine Gemeinschaft ber Gläubigen, die weber burch politische, noch burch Naturgrenzen eingeengt ift.

Bie aber burch folche Erweiterungen, so hat endlich ber Pietismus auch burch die Organisation seines engern Gefellschaftlebens neue Entwicklungsbahnen für bas protestantischkirchliche Prinzip eröffnet. Seine freien Bereine sind in mehr als einer Hinsicht zu einer Bilbungsschule ber Theologen und

Nichttheologen für die Presbyterial und Synobalverfassung ber Zukunft geworden, die uns um so nothiger that, als es trot derselben noch sehr an Geschick für eine solche unter und sehlt. Seine Herstellung des evangelischen Priesterrechts in der Laienpredigt und dem Laiengebet, seine Erneuerung des Gemeindediakonats hat Gesichtspunkte von unermessener Wichtigkeit für eine Revision unserer, mitunter dis zum Ratholissren strikt festgehaltenen Lehre vom ordo eröffnet, der amtlichen Seelsorge eine hoffnungsreiche Zukunft ermittelt. Die Darstellung einer wenn auch nicht reinen, doch lebendigen Gemeinde, eines selbstsständig an der heitigen Schrift genährten Glaubenslebens hat unsern gelehrten Predigern zuerst zu dem Bewustsein versholsen, daß nicht bloß in den Büchern, sondern auch in dem christlichen Volke ein reicher Wildungsstoff für das Amt liege, aus dem Gebenden auch ein Empfangender werden könne.

fo viel moglich zu jener Hohe von Rlarheit und Gleichmaaß wieder hinaufzubilden, von welcher fie feit Spener herabgefunten war.

Wir haben bereits oben versucht, diese Fraktion unserer im Regenerationsprozes begriffenen Theologie nach der Seite ihrer Theilnahme an der Bewegung des deutsch-wiffenschaftlichen Seistes im Allgemeinen zn charakteriffren. Hier mogen nun die Züge folgen, welche bazu dienen, ihre Stellung zu den speziell theologischen und kirchlichen Problemen bestimmter zu bezeichnen.

Man konnte auf dieser Seite nicht umhin auch der vorhergebenben rationalistisch negativen Epoche eine innere Berechtigung zuzugestehen. Sie galt als ein nothwendiger Durchgangs= puntt von einer in vielem Einzelnen veralteten und innerlich erftorbenen zu einer neuen, zeitgemäßen, reinern Darftellungsform der chriftlichen Wahrheit. So fehr man baher auch vielen ihrer Grundfage und Refultate entgegengetreten und theifweife ihren Ton mißbilligen mußte, fo konnte man boch nicht burchaus bie Beftrebungen einer betrachtlichen Reihe ausgezeichneter Manner und das in ihnen fich verkörpernde Bedurfniß einer fritischen Reinigung bes überlieferten Glaubensspftems verwerflich finden und fich zu benfelben schlechthin negativ verhalten. Much hier mußte man neben bem Irrigen mehr ober minber Bahres anerkennen und Letteres von Ersterem ju fcheiben fich gebrungen fühlen. Man mußte fich ferner überzeugen, bag ber fritische Bweifel, einmal angeregt, nicht burch bas Gebot eines blinben Glaubens niebergeschlagen werben fann, fonbern aus einem volleen wiffenschaftlichen Prinzip geiftig überwunden werben muffe,

ie fogar, um zu einem befriedigenden Abschluß zu gelangen, nicht verhindert werden burfe, bis ju feinen außersten Confequengen fortzugehen. Daher war es teineswegs ber Grunbfat freier theologischer Forschung im Rationalismus, zu welchem biefe Fraktion in Gegenfat trat, fonbern bas einseitige Intereffe, von welchem biefe Forfchung bisher geleitet worben mar, ihre Dberflächlichkeit besonders auf bem philosophischen Gebiet, Die Befangenheit berfelben in gewiffen vorgefaßten Meinungen, ihr fedes Abfprechen, ber felbstgefällige Daagstab, ben fie vom Standpuntt ihrer vermeintlich allein freien Gefinnung an alles Entgegenftebenbe anlegte, endlich bie Boreiligkeit, mit welcher fie fich in gemiffen. nach jeber anbern als ber negativen Seite bin, bochft burftigen Refultaten als ein vollkommen Fertiges abschloß. Im Gegentheil nahm man auch fur fich bas Recht ber freien Rorfdung im volleften Maage in Unspruch. Nur fuchte man es mit mebe Bielfeitigkeit und Liefe, mit größerer Dulbfamkeit gegen bie mancherlei Deinungenuancen, welche baraus hervorgeben tonnten, ju uben, und jebe ber in ihrem Urfprung und Befen genauer erforschien Schattirungen bes religiofen Lebens und Denkens in ihrer Berechtigung unpartheusch zu murbigen. Es war nicht ber Rationalismus feiner beffern und mahren Ibee nach, welchen man befampfte, fondern bie geschichtliche Gestaltung, welche berfelbe als ein in ber jungftverfloffenen Beit verharteter Gegenfat gegen jebe Auffassung bes Christenthums als positive Lehre und gottliche Offenbarung angenommen hatte; vielmehr war man gewiß, gerabe burch bie freie Forschung zu Ergebniffen zu gelangen, welche bem biblifchen Glaubensinhalt zugleich eine

wiffenschaftliche Gewähr verliehen. Daber unterlagen bie erei getifch = hiftorifch = und philosophifch = fritifchen Forfchungen bet eigentlich rationalistischen Periode nicht nur feinem Stillstand, fonbern fie gewannen fogar einen frischen Aufschwung. Bas das traditionelle Rirchenspftem betrifft, fo war es nicht barauf abgefehen, baffelbe fchlechterbinge und in allen feinen Theilen wieber in Geltung zu bringen, aber bie tiefen und mahren Ibeen in demfelben von dem Unbaltbaren zu trennen, gegen feichte Einwurfe und voreilige Berwerfung in Schut zu nehmen, endlich ihre Untrennbarkeit von einer acht driftlichen Gefinnungsund Handlungsweise an's Licht zu stellen. Mit einem Wort: es fprach fich innerhalb biefer Fraktion unferer Theologie bas Bertrauen aus, daß ber von der Biffenschaft geschmalerte Glaubendinhalt und die von der Wiffenschaft erschütterte Glaubensgewiß heit, beibe auch von der Wiffenschaft wurden wiederhergestellt wer. ben, daß aber auch fur eine auf ben kirchlichen Grundanschauungen rubenbe Theologie gur Reinerhaltung und Lebenbigmachung bes Glaubens ein fortgebenber fritifcher Prozeg unerläglich fei.

Durfen wir zu bieser Fraktion unserer theologischen Welt einerseits Manner rechnen wie Nitsch, Ullmann, Lucke, Jul. Muller, andrerseits mehrere Theologen, die sich enger an eines der nachkantischen Systeme der Philosophie anschlossen, wie Daub, Marheineke und de Wette, vieler andern aus beiben Classen nicht zu gedenken: so arbeitete in derselben unleugdar ein tüchtiger und im Allgemeinen richtig geleiteter Erieb dogmatischer und kirchlicher Neugestaltung, und wirklich gewann sie mehr und mehr an positivem Boden und Anerkennung. Indes

war ihr Kortschreiten nicht bloß ber Natur ber Sache nach tie allmabliges, langfames, weil fie neben ber ernftern driftlichen Unregung die verschiebenften Bilbungselemente ber Beit in lich trug, fich mit ihnen nothwendig auseinanderzuseben, fich einer Menge verharteter Borurtheile ber vorhergebenben Veriobe bend fchen Befens und Biffens muhlam zu entwinden hatte, fomben es traten in ihr auch betrachtliche Demmungen ein. Die Urfinde bavon waren manche aus Schleiermacher's fubjectiber Zheologie ererbte und burch Segel's objektive Theologie keineswegs verbefferte Mangel, vorzuglich ber in ber Auffaffung ber Gunbe als perfonliche Schuld, burch welchen lange Beit bad rechte:Berantommen an biefe - wir mochten fagen: grobe - Geite bes pofitiven Christenthums verhindert murbe, eine überwingend afther tische statt ber ethischen Auseinanderlegung bieses maaggebenben Begriffes haften blieb. Zugerbem mulfen wir hier werudtommen auf die kuhle literarische Atmosphare, die fich über Dentichland lagerte und die Theologie wieber zu fehr aus ber Rirche herausftellte, die Gewohnheit, alles worzugeweise von ber Seite bes literarischen Sniereffes aufzufassen; ber vermeintliche Friede guis fchen bem Ehriffenthum und ben neuern fpekulativen Menbengen, untilich ber Mangel eines offentlichen Lebens in der Rirche wie im Staat, das bon ber Wiffenschaft Die Bosung feiner Caustiffe nefordert hatte. Daber murbe in biefer Richtung mit ber Beit eine Art Stilltand bemenflich, wine gewiffe Unficherheit und Balbbeit in Beziehung auf viele wichtige, besondere: praktifche Fragen, deven nothwendige Beantwortung in Aussicht lag und über Die man fich, in ber Abarraganheit vom Leben nuch vielfach taufchte.

Man fprach oft mehr von ben Dingen, als bag man Sant anlegte. Diesem Buftanb murbe ein Enbe gemacht, ein frifcher Impuls gegeben, ju einer beffimmtern Stellung bingebrangt einerfeits burch bie unverhullte Entwicklung bes Untichriftianismus feit Strauß, andererfeits burch bas eben fo entichiebene Bervortreten einer Reaction, welche fich nicht bloß gegen lettern. fonbern auch gegen ben bisherigen Gang ber Reugestaltung überhaupt erhob; ferner burch bie riefengewaltig emporftrebenbe Macht ber romischen Rirche und bie allgemeine Bewegung ber Beit, die fich in allen Gebieten mehr und mehr von ben theoretifchen zu ben praftischen Fragen wendete; endlich burch jene Bermifchung ber religiofen mit politifch-forialen Glementen, welche wir tenntlich gemacht, und neuestens burch bie Stellung, welche in unfern Tagen bie verschiebenen Bewußtseinsformen ber Ge meinbe gegen einander und gegen bie Rirchenregimente eingenommen baben.

Gewiß hat die deutsch-protestantische Kirche dieser mittlern Fraktion außeroxdentlich viel zu banken. 3war ist aus ihren außersten kritischen und spekulativen Spigen Strauß hervorgegangen und die ganze philosophisch theologische Linke; auch hat sich eine gewisse 3ahl aus der unmittelbaren Jüngerschaft Schleiermacher's — und zwar keineswegs bloß die an Jahren ältere — nicht immer glücklich in den neuern Bewegungen zu orientiren, und den seit Stiftung der Union, dem Erscheinen der Glaubenslehre und dem Hintritt des unvergestichen Mannes mächtig veränderten kirchlichen Verhältnisse vollkommen gerecht zu werden vermocht. Aber im Ganzen hat doch gewiß sie der

Rirche bei weitem bie größte Anzahl von gründlich gebildeten und am Aufdau der Kirche erfolgreich arbeitenden Dienern gegeben, und ebenso hat auch sie unzweiselhaft am Meisten von dem unter und Deutschen so feltenen Verständnis von Kirche und Kirchenleitung sich nach und nach erworden. Je unverkenndarer aber in ihren Händen die Zukunft der Kirche liegt, desto ernster hat sie sich ihre Aufgabe zum Bewußtsein zu bringen: nicht bloß literärisch, nicht bloß kirchlich zu sein, sondern die Synthese des Protestantismus kräftig zusammen zu halten, einerseits die gesunden Elemente des Pietismus und der ältern Orthodoxie sich lebendig affimilirend, andererseits positive Schähe aus dem fortgesetzen Prozeß kritischer Wissenschaft zu Tage fürdernd \*).

<sup>\*)</sup> Zumal ba "nicht fingirt, sonbern real ift bie Sefahr, baf bie gläubige Richtung ber Beit sich ben wissenschaftlichen Bahrheitesinn rauben läßt. Junge Leute fangen wieber an bie Biberreben ber Gegner zu verlachen, ehe sie bieselben orbentlich tennen, um in bas alte Rleib ber Orthoborie unbesehen hineinzusahren." Literarischer Anzeiger von Tholuct. 1844. Ro. 6.

## Die theologifch : firchliche Reaction.

Bunachst ift es nun von maßgebenber Wichtigkeit, über basjenige Element in's Klare zu kommen, welches sich im theologischen Beitbewußtsein als Reaction barftellt.

Der Wortbebeutung folgend sucht man gewöhnlich ben Be' griff ber Reaction in ber Rategorie bes Borwarts im Gegensatzum Rudwarts, wozu bann hinzukommen die Rategorieen bes Alten im Gegensatzum Neuen, bes Positiven im Gegensatzum Negativen, bes Geschichtlichen im Gegensatzum rein Ideellen. Indessen kaum die niedrigern Stusen des populären, geschweige benn das eigentlich benkende Bewußtsein konnen sich mit dem schlechthinigen Gebrauch dieser Rategorieen zufrieden geben. Denn sie sind unendlich vag und widerspruchsvoll. Die Reformation drang einst auf das Zurückgehen zum Urchristenthum, der heutige Liberalismus dringt auf Wiederherstellung der wesentlichen Elemente der altgermanischen Staats-, Bolks- und Rechtsversassung, der auf der Höhe der Zeit zu stehen sich bewußte Gewerbspolitiker verlangt anstatt der unbeschränkten Gewerbsfreiheit neue zünstige Organisationen, — und doch wären alle

biefe Forberungen ber Fortschreitenben, wenn bie obigen Rategorieen galten, Reaction. Sa, jebe Art von Beschrankung bes Subjektivismus burch ein Objektives ware, als wenigstens momentan Stillstand gebietenb, Reaction und somit eigentlich jedes Geseh. Grund genug sich nach einer sestern, widerspruchsfreiern Begriffsbestimmung umzusehen!

Bir find ber Deinung, bag bie Bahrheit, bas Rechte, bas Beil ichlechthin weber im Bormarts noch im Rudwarts, weber im Neuen noch im Alten, weber in ber Regation noch in ber Position, weber in bem Geschichtlichen noch im abstratt Ibeellen an fich liegt. Bie tein einzelner Denfch, fo ift auch fein Bolt, wie tein einzelner Moment ber Beit, fo ift auch teine Rolge von Momenten, feine Periobe ber Beit folechthin an fich, fonbern beibe find bedingt burch große Busammenhange bes unabweit baren Borber und Nebeneinander. Jede Beit, jedes Bolks - und Bilbungsganze erzeugt in jedem Moment eine gewisse Summe von Auffchien, Beburfniffen und Forberungen Diese brangen fich nicht mit mechanischer Rothwenbigkeit und barum in absoluter Gleichkeit bervor, fonbern fie beurkunden, ichon weil fie einander oft fart, immer aber theilmeife wiberftreiten, jene Bebingtbeit bes menschlichen Dafeins und ber menschlichen Entwicklung, bienen zum Beichen, bag die lettere nicht rein und ausschließlich innerhalb einer ber obigen Rategorieen verlaufen kann, fonbern in beiben nebeneinanber und burcheinanber laufen muß. Beibe Seiten haben alfo ihre Berechtigung. Die Menschheit foll fich vermoge ihrer entwickeln nicht geschichts los, aber geschichtsfrei. Und fo hat fie fich entwickelt. Es ift daber wie in der Geschichte

mehr Bernunft, fo in ber Bernunft mehr Geschichte, als man in ber Regel glaubt. Chendarum ift aber auch bie Forberung gu ftellen, bag ein jebes Bedurfniß, ein jebes Berlangen, welches feine rechtmäßige Abkunft entweder aus einem allgemeinen ibeellen Babrheitogebiete, aber aus bem Gebiete ber Bufammenbange bes Sofeins und Sogeworbenfeins nachzuweisen vermag, auf bem großen Rampfplat ber Geifter zugelaffen werbe, um fein Recht fich zu erftreiten, daß es feinen Inhalt aus fich berausarbeiten und ausbreiten, seine Formen fich bilben konne. Es ift bafür zu forgen, bag teine Gelbstucht, tein untlares Pathos biefen Rampf bemme, feine phyfifche Gewalt in bemfelben zu Gunften bes einen ober bes andern Theiles bazwischentrete, fo lange er felbst die lettere nicht an die Sand nimmt, die Schranken außever Sitte und Schicklichkeit nicht verläßt. Gine jebe Tniebkraft, welche bie Tragerin einer wirklichen Bahrheitelubstang ift, wird auf biefem Bege fich burcharbeiten, gur Anerkennung gelangen, aber auch, indem fie fich mit andern Elementen auseinanderaufeten bat, von irrthumlichen Beimifchungen reinigen und fatt ber abstraften eine konkreie, praktifche Gestalt annehmen. Umgekehrt wird nun zwar nicht jebe, welche etwa momentan fich durchgearbeitet hat, barum auch bie Prafumtion bes Substantiellen fur fich haben, weil auch Brrthumer, Zauschungen allgemein und endemifch werden tonnen. Aber folden Erfcheinungen ist ihre Zeit gemessen, sie verfallen ihrem Geschick, während bie anbern bauern. Db nun ein gegebenes Refultat folchen freien Durcheinanderspielens verschiebener Triebkrafte ein burchaus und fchlechterbings Reues, ober die Bieberbervorgiehung eines ichon

Dagewesenen, Die Reugeburt eines Alten ift, bas ift fur ben von und gesuchten Begriff vollkommen gleichgultig, nur bag ber mit ber Menscheitsentwidlung Bertraute in bem, mas die jeweilige Gestaltung ber Beit und bes Beitbewußtfeins ausmacht, aberhaupt wenig abfolut Neues entbeden wirb. Unfer Begriff bezieht fich lediglich auf bie formelle Geite bes Fluffes menschlicher Dinge. hiernach aber ift überall ba, wo bie Nothwendigkeit eines folden fletigen Aluffes von einer fich taufdenben Intelligeng verkannt wird, wo ein angstlich verworrenes Pathos fich an irgend ein Element ber zeitlichen Gestaltung frampfhaft anklammert, wo neben ber Bebeutung bes Objektiven bie ber Subjektivität übersehen, unbeachtet bleibt, wo man ber Regation gegenüber fich fclechterbings abschließt, ohne barin bas Mittel, bie Reime einer kunftigen Pofition zu erbliden, wo ber Egoismus irgenb einen beliebigen Punkt bes Dagewefenen, als ben abfolut maaßgebenben, willfurlich zu firiren fich vermißt, burch Anwendung von Gewalt im ehrlichen geistigen Rampf in's Mittel tritt, - nur ba, aber auch überall ba ist Reaction. Und so burchgreifend verlangt die menschliche Entwidlung ein Schalten freier fittlicher Dachte auf biefem Gebiet, baß felbst ba, wo im Intereffe der Subjektivitat und Negation diese Bahn verlaffen wurde, auf ben gewaltsamen, übereilten Stoß nach Bormarts ein gleicher Gegenftog nach Rudwarts noch ftets unausbleiblich gefolgt ift.

Suchen wir nun hiernach bie Entstehung und bas Befen ber theologischen und kirchlichen Reaction zu bestimmen: so wird biefe gemeiniglich im Pietismus, ber heutzutage gewissermaaßen

bie Schuld für alles mogliche Diffliebige in ber religiofen Beitbilbung auf fich nehmen muß, gefucht. Und boch ift ber Dietismus feineswegs feiner Natur nach reactionar. Im Gegentheil ging er in ber Beit feines Urfprungs entschieben babin, bas in ben farren Kormen bes scholastischen Orthoborismus gefesselte Leben in feiner Beife zu lofen und bie Entwicklung bes Denfchen in geiftlichen Dingen von ftillstandgebietenben Dachtspruden ju befreien. Spener's pia desideria und Frante's erfte Schrift: Beitrage zur lutherischen Bibelübersetung, beweisen bieß. Der Pietismus half fogar, inbem er Gleichaultigeeit gegen bie Scholastik verbreitete, bem Rationalismus ben Beg bahnen und brachte vieles Neue, in ber Rirche bis dabin Unerhorte auf. Seitbem ber Rationalismus herrschend geworden mar, erlangte ber Pietismus freilich bie Bedeutung eines confervativen Glements; er hielt fest am alten Glauben im Gangen, Aber bag ibm barum bie ganze ftreng symbolformige Systematit beffelben werther geworden fei, als ebedem, daß er über feine Lieblingsbogmen binausgegangen fei, lagt fich ebensowenig beweisen, als bag er es war, welcher in Goge's Rampf gegen Leffing, in ber Angelegenbeit bes Preußischen Religionsebiftes die Seele ber Regction bilbete. Er arbeitete mit Borliebe ftets nur am Individuum, im engen Rreis ber Erweckten und fur einen engen Rreis Buerwedender; bas Intereffe fur ein Birten im Großen, für ein tirchliches Ganzes war ihm fast über bie Gebühr fremb. Un bem, was man heutzutage Reaction nennt, hat er allerbings einen nicht unbeträchtlichen Untheil; aber im Grund ift boch biefe etwas anderes, als ber eigentliche Pietismus. Sie ift im Allgemeinen

ein Greenaniff jener Gebnsucht nach ber Glaubensflarte und Glaubensinniakeit ber Bater, welche im zweiten Decennium unferes Sahrhunberis unter und erwachte und welcher bie Regeneration unserer Theologie soviel verbankt. Unter ben großen gottlichen Berhangniffen ging Diefer Gehnsucht bas Berftanbniß ber alteroteffantischen Lehre auf bem Duntte wieder auf, ben wir icon oben als ben maafgebenden bezeichnet haben. Bon biefem Puntte aus that fie einen ahnungevollen, aber allerdinge noch febr unflaren und allgemeinen Blid in ben Reichthum, ben ber Rationalismus als unnugen Plunber verworfen batte. Die nachste Kolge mar, baß mit ber inftinktartigen Abwendung vom Rationalismus Biele fur's Erfte entweber in eine bereits fertige Form bes religiofen Lebens, ben Pietismus eingingen, ober fich ohne ftrengere begriffliche und genoffenschaftliche Formulirung beffelben an einer einfach biblischen Gestalt ber Frommigkeit für fich und ibr Saus genugen liegen. Beibes fonnte jeboch nur eine gewiffe Beit hindurch vorhalten. Denn bie Beifter waren feit jener Beit unter uns viel zu fehr ber Action im Großen augemenbet und viel zu lebendig auch wiffenschaftlich, fei es burch inneres Bedürfniß, sei es burch außere Nothigung erregt, als baß man bei ber vietistischen Zurudgezogenheit auf fich selbst, ber begrifflichen Unbestimmtheit bes biblischen Lehrinhaltes auf bie Länge sich hätte beruhigen können. Das volle Genüge, welches bie ihrer Entleerung und Berodung bewußt gewordene Gubiettivitat gefunden hatte, strebte sich mitzutheilen; bie Opposition gegen ben berrichenben Rationalismus führte nothwendig auf ben Boben ber Biffenschaft, ber ftrenger begrifflichen Gestaltung

1

þ

đ

ber innewohnenden Gefühlberregung. hier bot fich nun von bem gegebenen Dunfte aus ein geebneter Beg, bie ftreng und fein geglieberte Suftematit bes altfirchlichen Suftems. Man hatte zu beffen Berftandniß in bem wieber lebenbig geworbenen ethischen Ractor bes Protestantismus ben Schluffel in ber Band. Man erkannte es in feiner Große, verkannte aber nicht nur viele feiner Schwächen, sonbern noch viel mehr ben Beg, auf bem es, bie Nothwendigkeit einer neuen Korm, in welcher es allein wieber Gemeingut ber bem positiven Chriftenthum entfrembeten Belt werben konnte. Gine imponirende Macht bes Siftorifchen trat in ber alten Dogmatik jener Gehnsucht gegenüber. Diese ließ fich von jener fo lange und fo fehr imponiren, bag und bis fie bas freie Bewußtsein an biefelbe verlor, bas Bewußtsein, bag ber Berfall bes alten Systems größtentheils burch seine eigenen Trager herbeigeführt worden fei, bas Bewußtsein von bem Recht und ber Beilfamkeit auch ber Negation, welche eben im Borbergebenben lag. Dem ungeftumen Drang nach Erneuerung ber Rirche fehlte die Ruhe, die Geduld, die langfame, aber fichere Arbeit des Geistes abzuwarten, nicht bloß des theologischen, sonbern bes gefammten Nationalgeistes, beffen Berfiren in ben falten Regionen ber rationalistischen Abstraktionswelt bekanntlich eine Folge ber Gefammtentwicklung Deutschlands gewesen und noch war. Ihren lauten Forberungen ober geheimen Bunfchen gemäß hatte man aus bem Schutt und ben Trummern ber alten Beit in ber neuen bas alte Gebäube nur gerabehin wieber aufgebaut, und wie es burch die bloße Dacht ber Sand wieder erftanben ware, so auch burch die außere Sand der Macht befestigt und

beschirmt. Allein wenn im außern Leben bie Sand ber Dacht und die Dacht ber Sand wenigstens nicht allein bauen, fo bauen fie in Wiffenschaft und Rirche vollends gar nicht; bier wirkt. fchafft und baut nur bie Dacht bes Geiftes, aber bes vollfraftigen. unverschränkten, mahrhaft ju fich felbft getommenen Beifes, wie er fich nach und nach auch im Gebiete ber Biffenschaft wieber ju regen und einen neuen Entwicklungsprozes einzugeben begann. In bem erclusiven Berhalten zu ber Regation, felbst zu biefem Entwidlungsprozeß lag bas Befen, bas Bebenkliche ber theologischen Reaction als folder, so manches warme, mabre, beherzie gunge und bantenewerthe Bort fie fonft auch fprach, fo unerfdroden fie auch fonft manchen gang und gebe gewordenen Muffonen beutsch-literarischer Betrachtungemeife im Intereffe ber eigentlich firchlichen 3medfebung entgegentrat. Bon ihrem Berhaltniß zu einer gleichzeitigen politischen Reaction werben mir weiter unten reben: - genug bag mit jener Aftivitat fur's Große und Gange, mit ihrem Eingehen auf bas Gebiet ber Biffenichaft und bes offentlichen Rirchenthums, Die religiofe Reaction auch aus ber Sphare bes Pietismus beraustrat. Es galt bie Segung ber altern Orthodorie, und in ihre ftriftere und ftriftefte Kaffung batte fich bie Reaction wenigstens theilweise tuchtig eingearbeitet und eingelebt. Wie hatte ihr da nicht die einstige Stellung bes Pietismus zum altorthoboren Rirchenthum beutlich werben, wie nicht ein innerer Scheibungeprozeß zwischen ibr und bem mutterlichen Element, von bem fie fo lange genahrt worden war, fich anbahnen follen? Und fo ift es geschehen. Am frühesten begann biefe Scheibung fich wohl im bairifchen Pietismus an

Brandt's homiletifch eliturgifchem Correspondenablatt . kenntlich bu maden ; am beutlichsten trat fie in ber innern Geschichte ber von Bengftenberg 1827 gegrundeten Evangelifden Rirchenzeitung hervor. Unfanglith ein fehr aut gefchriebenes Erbauungs blatt fin erwockte Geelen, trat fle mit bom Jahr 1830 in ber bekannten Gefenins-Begicheiberischen Angelegenheit immer mehr aus den fubjektiven in die obiektiven Regionen über und verbreitete fich als theologisch - firchlich - politisches Journal in raisonnirenden, nur einer höhern Bilbung noch auganglichen Abhandlungen über alle wichtigern Erscheinungen in Rirche, Staat, Biffenschaft und Runft. Damit aber gab fie fattifch, im Borwort nu bem Jahraang 1838 aber in einer febe eindringenden Kritik beffelben, auch formlich bem Dietismus ben Abschieb, ber nun in vielen kleinern Blattern, vor allem bem trefflich redigirten und unterflusten .. Chriftenboten " bes madern Mirtembergers Burt feinen anfpruchtlofern Beg forteing. Am Confequentellen ent faltete fich aber bie Reaction in ihrer antipietififch : firchlichen Bictung feit ber Scheidung, welche um 1834 im Schoose ber Reaction felbit eintrat. — ber confessionellen.

"Die Bemerkung ist schon ofter gemacht worden, das auf ben kurzen Zeitraum beim Erwachen des christlichen Lebens, ber zwischen allen lebendigen Christen ein Band der Gemeinschaft stiftete, eine Periode der Tennung gefolgt ist, daß mit dem Wachsthum des christischen Lebens die lutherischen Christischen Lutherischen, die calvinischen angliedutscher, die calvinischen angliedutscher, die geworden sind — man kann himzusehen: die katholischen katholischen, die griechisch Orthodonen griechischer. Die ge-

schichtliche Tradition ubt innerhalb jeder Confession eine fast unwiderfiehliche Racht, bas Bedurfniß nach festen Formen fommt bingu: fo tann biefe Erscheinung nicht Bunder nehmen, ja fie hat eine gewisse Berechtigung."\*) Je mehr man im Allgemeinen in jener unfreien Beife in bas firchliche Guftem einging, je rudhaltlofer man fich im Besondern bie und da feiner Folgerichtigkeit überlieferte, besto flarker traten auch die einstigen Differenzen des lutherischen und reformirten Pringips bervor. Man gelangte guerft auf lutherifcher Seite gum Bewußtsein eines auch in biefem. Betracht eng ineinander gefugten Behrbaues, in welchem tein einzelnes Stud ohne bas Bange, bas Bange nicht ift ohne jedes einzelne Stud. Man perhorreszirte nicht bloß die calvinische Abendmahlblehre, sondern man empfand auch, wie einst die Alten, ben calvinischen Beift, ber als ein anderer als ber lutherische burch bie gange reformirte Lebrauffaffung geht. \*\*) Das mar für manch' ungestumes, perworrenes Pathos genug. Nun war in Deutschland, besonders in Preußen, mabrend einer Zeit bes Indifferentismus die Union ber beiden protestantischen Confesfionen in einer Beise vollzogen worden, welche feine foliben Garantieen ber Haltbarkeit barbot, da es nur eine rechte Art zu uniren gibt, bie unio conservativa ber Brubergemeinbe, bie . Union nicht ein absolut gleiches Bekenntniß aller bisher Getrennten ober gar eine Aufhebung ber Bekenntniffe fein kann, sonbern nur ein über allen Betenntniffen maltenbes Pringip im bochften

<sup>\*)</sup> Barleß Beitschrift fur Protestantismus u. Rirche. Jahrg. 1846.

<sup>\*\*)</sup> Reuerdings auf bas Bestimmtefte wiederholt in harles Beitschrift für Proteftantismus und Rirche. 1843. Decemberheft &. 381.

Sinn bes Bortes, fur die protestantischen Rirchen ein ethisches, für die protestantischen Staaten zugleich ein politisches. Beforbers in Preußen mar von letterem Gefichtspunkt aus bie Union bufgefaßt worben, ohne jeboch bem erften, kirchlichen fur eine freie Entfaltung ben nothigen Raum zu laffen. Bichtige Intereffen knupften fich fur Preußen als erfte protestantische Macht Deutschlands an die Union. Rur in ber Form ber Union begunfligte bort die Staatsgewalt die kirchlichen Interessen Es han-· belte fich nun um bie Frage. entweber ftrenge Confequenz auch nach biefer confessionellen Seite bes Suftems, mit Bergichtleiftung auf Reconstituirung eines Staatsfirchenthums, ober Nachgiebigfeit nach ber bogmatischen Seite und Erhaltung bes Berhaltniffes zur Staatsgewalt. In biefer Frage icheiterte bie bisherige Einheit ber Reaction; fie schied fich von nun an in die alt lutherifche ober boamatische, und in die unirte ober juribische, fo zu nennen nicht in Rudficht auf Personen, sonbern wegen ihres unvertennbaren Intereffes fur Berftellung bes alten beutschprotestantischen Staatskirchenrechts. Preußen, bei bem Unionswert ber beften Abfichten und ber Beiftimmung ber überwiegenben Mehrzahl ber beften Elemente bes beutschen Protestantismus fich bewußt, glaubte feine Plane burch ben fproben Gigenfinn einer fleinen Parthei fich nicht gerftoren laffen zu burfen, bie freilich weber zur Hohe bes ethischen, noch bes politischen Unionsprinzips fich zu erheben vermochte, aber beren - wenn auch irrendes — Gewissen immerhin zu respektiren war. So ließ sich benn bas Ministerium Altenstein im falfchen Berlag auf bie Unfehlbarteit firchlich bureaufratifcher Gefichtepuntte zu 3mange-

maßregeln gegen bie bogmatische Reaction verleiten. Aber bas schwere Unrecht, ben Altlutheranern ein Martyrerthum zu bereiten, war zugleich ein enormer Fehler. Es gelang baburch ben Ruhrern ber lettern einen betrachtlichen Theil ber Boltsoppofition gegen ben Rationalismus in ben Bahn einer Ibentifikation bes lettern mit bem reformirten, bes altlutherifden ober hoperlutherifchen mit bem allein biblifch-evangelischen Prinzip hineinzutreiben. Durch biefe Bermirrung ber Gefichtspunfte, burch biefe Geftalt, welche ber Erhebung gegen bie Union funftlich gegeben murbe, steigerte sich die Bolksbewegung bis zum Kanatismus, burch ben Preußen in ichwere Berwidlungen gerieth, manch' ebler Rtaft verluftig ging. Bahrend biefer schweren Rrife kam nun bie unirte Reaction ber altlutherischen feineswegs auf bie bei aller Unbanglichkeit an die Union zu erwartende, noch fonst billige Beise zu Bulfe. Theils mar bas bogmatische Interesse in ihr nicht so absolut ftrift ausgeprägt theils trug fie Bedenken burch eine oppositionelle Stellung gur Regierung bie Berwirklichung ihrer Lieblingeibee, bes altprotestantischen Staatskirchenregiments in Frage zu ftellen, eine Ibee, welche nun von ber altlutherischen Parthei - in biefem Stud so inconsequent, als jene im Dogma — nun auf's Heftigste bekampft zu werden anfing, so daß sie sogar fur sich bie Berfassungsgrunbsätze bes hartgeschmähten Calvinismus in Unfpruch nahm. Erft feitbem Preugen unter bem Minifterium Eichborn von feinen falfchen Maagregeln zurudtam, ben unterbeg formlich zur Rirche conftituirten Altlutheranern anfanglich Rachficht, bann Dulbung, zulest burch bie preiswurdige Generalconceffion vom23. Juli 1845 formliche Unerkennung zu Theil werden ließ,

trafen bie beiben Formen ber Reaction einander wieder naber. Obschon des Streites noch genug blieb, begannen sie wieder mehr vereint, die eine im Bertrauen auf schwere, von Rudelbach und Guerike, sowie von der Erlanger Fakultät herbeigebrachte dogmatische Wassenrüstung, die andere — wenn wir die, freilich nicht amtlich bekannt gewordenen, Aeußerungen eines ihrer Bertreter bei der Berliner Conferenz vom Jahr 1846 generalisiren dürsen — im Vertrauen auf "Handhabung der bestehenden" (b. h. längst unanwendbar gewordenen) "Gesetze, Kirchenzucht und Staatspolizei" den Kampf gegen die immer brohender emporschalagenden Wogen des unchristlichen Zeitzeistes. Die fortgesetzen Erörterungen über die Union \*), die neu auskommenden über Kirchlichkeit der Mission \*\*) und das Verhältniß der freien chrisk-

<sup>&</sup>quot;) Guerite bie rechte Union, Leipzig 1843, ertannte enblich bie Union als eine Forberung ber Beit und legte seinen guten Willen burch ben Borschlag an ben Tag, eine Bereinigung auf ben Grund ber Augustana invariata anzubahnen. Sogleich trat aber bie harles'sche Beitsschrift Bb. VII. heft 2. dawider auf und erklärte die vorgeschlagene Basis für unzureichend. Der Gegensah ber Confessionen wird für einen "bis in's innerste Mart des Lebens durchbringenden" erklärt und nur soviel zugegeben, daß die Lehre von der Rechtsertigung und freien Gnade in Christo sich von der lutherischen mehr und mehr auch der beutscher mirten Kirche mitgetbeilt babe.

<sup>\*\*)</sup> Bei diesem Anlaß fiel in der Schrift des Gnesiolutheraners Bolfs: die lutherische Kirche und die Nordbeutsche Missionsgesellschaft. Stade, 1843. S. 18 folgende an die radiosesten Beiten der "treuen Zeugen" im "lutherischen Zion" Riedersachsens erinnernde Aeußerung: "Bir können die Reformirten . . . weber für die Kirche halten, noch für einen Theil der Kirche. Zu jener fehlen ihr alle Merkmale: reines Wort und Sakramente und Einheit in Bekenntniß und Berfassung. Eine Abtheisung der Kirche ober eine Schwesterkirche der lutherischen können wir sie aber ebenso wenig nennen; denn die Kirche Christi hat keine Schwestern

lichen Bereine jum ardo \*) haben befonders ber freng lutherie fchen, auf's Sochste antipietiflischen \*\*), ber Guffav-Abelfs-

und tann sie nicht haben, und gewiß nicht solche, die mit ihr auf irgend eine Weise in Wiberspruch ftehen. Es bleidt also nur die lutharitige Rirche als die eigentliche Rirche Christi in gegenwärtiger Zeit übrig. Und sie hat wirklich alle Eigenschaften ber wahren Rirche u. s. w." So wird es auch in andern Buchern immer von Neuem ausgesprochen, die lutherische Rirche sei die wahre Rirche, z. B. in Münchmeyer's, Sebentbuch für Consirmanden" 2. Auslage. Eimbect 1847. S. 52, nachdem vorher die reformirte Consession mit der römisch zatholischen und griechischen (sie heißen nur Consessionen, nicht Kirchen) als eine solche zusamsmengestellt wird, mit der man sich nicht einigen könne, weil sie vielsachen durch die Schrist verworsenen Irrthum aufgenommen habe. Um meisten charakteristisch und instructiv aber sind die Gründe für die Unmöglichkeit der Union von diesem Standpunkt dargelegt worden durch Ragel: "die Lutheraner in der Preußischen Landeskirche"; in Guerike's und Rudelbach's Zeitschrift Jahrg. 1847. Deft. 1.

- \*) Bergl. die Polemit gegen die freien driftlichen Bereine als ichabliche "Rebenheerbe des firchlichen Lebens" in ber Correspondenz aus hannover in harles Beltschrift 1844. heft 4. S. 249 ff.
- \*\*) Der Gnefiolutheraner Catenhufen in Cauenburg fagt in Suerite's und Rubelbach's Beitschrift für luther. Rirche und Theos logie 1814. heft 1. G. 32: "Es liegt in bem Pietismus eine ihm vielleicht felbft unbewußte, geheime Scheibung bes Borts vom Geift unb Leben und baburch verrath er allerbings icon eine hinneigung zu jenem falichen Spiritualismus ber reformirten Rirche, bie in ber Lehre Bort und Beift, in ben Satramenten Beichen und Gabe von einanber fonbert. Mithin hat er von vorn berein einen gemeinschaftlichen innern Berubrungspuntt mit ber reformirten Rirde, aus welcher fich feine Beneigtheit gu einer Bereinigung mit ihr leicht erklaren lagt. In biefen Buftanb bes geiftlichen Lebens in unferer Beit greift aber ber Umftanb noch traftig und machtig ein, big bie Bilbung unferer jungen theologifchen Generation von Mannern ausgegangen ift und noch ausgeht, die ebenfalls bem falfchen Spiritualisnus ber reformirten Rirche hulbigen, ja als Glieber einer bereits unirten Rirche, bei ber bas reformirte Element bebeutenb und überwiegend vorwaltet, sich in ben meisten Lehren ber reformirten Rirche angeschloffen haten." (Reander, Tholuck.) Daher wird die pietis ftifche Tenbeng für ein Ubel ertlart.

verein u. a. besonbers ber umirten Reaction, die Fortsetzung bes langwierigen Symbolftreits, die Debatte über ben driftlichen Charakter bes Staats und über die beste Art von Rirchenversafung, sowie die Angelegenheit der Lichtfreunde und Deutschkatholiken beiden Gelegenheit gegeben, ihre Prinzipien auf's Neue auszusprechen. Nicht die erstgenannten, wohl aber die wichtigen Fragen haben auch wir in Erwägung zu zieben.

## Die Symbolfrage nach theologischer Betrachtung.

Wenn irgend einer der großen Streitgegenstände neuerer Zeit für unsere Behauptung den Beweis geliefert hat, daß uns neueren Deutschen, über unserer großen Fertigkeit in aller Art von Theorie und künstlichem System, in Dialektik und Worterfindung, nicht bloß der sichere Instinkt des Handelns, sondern oft die einsachste Ansicht der Dinge abhanden gekommen, daß ferner, weil so Viele von und Staat, Kirche und Religion nur aus der Literatur oder in der eigenthümlichen Vorstellungsweise kennen, die inmitten des Polizeistaates sich erzeugt hat, in der Auffassung der simpelsten Verhältnisse eine grenzenlose Verwirrung eingerissen ist: so ist es besonders der Symbolstreit. Hier vor allem dürste es nöthig sein, an die Grundsorm der ganzen Frage zu erinnern.

Eine Kirche ift ber allgemeinsten formellen Umschreibung ihres Begriffes nach eine Gemeinschaft bes Glaubens. Als solche muß sie wissen, was sie glaubt und vermögend sein, es auszusprechen. Das Gleiche gilt von bem, was sie nicht glaubt und wodurch sie, indem sie es von Andern geglaubt weiß, sich von biesen unterscheiben will. Durch Zusammenstellung bes Geglaubten und ausdrückliche oder stillschweigende Abgrenzung desselben

vom Nichtgeglaubten kommt ein Bekenntniß, ein Symbol zu Stande. Tede Kirche und jede vorläusige Gemeinschaft, welche Anstalten traf, es zu werden, hat bekannt, irgend eine Art von Symbol aufgestellt. Wer den darin niedergelegten Glauben mitbekennt, ist Glied der Kirche; wer ihn nicht mitbekennt oder zu bekennen aufhört, hat auch kein Verhältniß oder kein Verhältniß mehr zu der Kirche. Hat die Kirche ein Lehramt eingesetzt, so lehrt dieses Lehramt den bekenntnißgemäßen Glauben der Kirche, und hört der Glaube der Kirche auf, der Glaube des Individuums zu sein, welches bisher Kriger des Lehramts war, so endet damit auch bessenntniß und damit folgerecht dessen auch ihr Eehrfunktion.

Diese gewissermaßen aus bem natürlichen Kirchenrecht sich ergebenden Sabe find nicht nur in sich klar und überzeugungsträftig, sondern sie erhalten auch durch die geschichtliche Beobachtung aller Kirchenbildungen ihre Bestätigung. Auch scheint man außerhalb des protestantischem Deutschlands über ihre Richtigkeit vollkommen im Reinen zu sein. Nur in Deutschland selbst und wohin etwa die Fluctuationen des deutschen Geistes gereicht haben, herrscht darüber eine grenzenlose, nach manchen Anzeigen dem Auslande ziemlich wunderlich erscheinende\*) Berworrenheit.

<sup>\*)</sup> Als die Breslauer Deutschfatholiten burch das Jaurnal des Debats ben bekannten Aufruf an die Franzosen ergehen ließen und diese mit der Natur ihrer Bestrebungen bekannt zu machen suchten, war damit auch die gewohnte Erklärung gegen den Buchstaben, gegen ein seske kirchliches Bekenntnis, die Appellation an den "Geist der Religion" versbunden. hierauf antwortete das Journal des Debats aber nur, daß es nicht zu begreisen im Stande sein eine Atrobe ohne Bekenntnis bez

Benn wir bas ausnehmen, mas zuerft von pietiftifcher Seite ber überfriebenen Berthichabung ber fymbolifchen Bucher entaeaengehalten murbe, fo fpinnt fich feit 1767 eine nun nachgerabe achtzigfahrige Debatte über diefen Gegenstand burch die Geschichte unfrer Theologie fort, ohne ihn bis jest erledigt zu haben. Die Symbolfrage ift unter une burch alle moglichen Stabien hindurch getrieben worben, von ber unbedingten bis gur bedingten Berpflichtung auf die überlieferten Symbole, von ber theilmeifen bis gur ganglichen Bermerfung ber lettern unter Gubftituirung ber heil. Edrift ober eines neu aufzustellenben Symbols an beren Stelle; von biefer bis gur abfoluten Bermerfung jeber Rormirung ber Lehre überhaupt, ja bis zur Loslofung bes Lehramtes von jeber objectiven Bafis und Unweifung beffelben an ben jebesmaligen Beitgeift. Indem jebe biefer Gestaltungen ber Emmbolfrage gur Beit ben Unfpruch erhebt, eine achte Muspragung bes Protestantismus zu fein, und jebe berfelben einen Rreis von entschiebenen Unhangern gahlt, brobt bekanntlich burch fie in unfern Ragen mehr als burch irgend etwas anderes bie Ginheit ber Rirche gerriffen gu werben.

Es ist nicht unsere Absicht, die Symbolfrage nach ihrem gamzen Umfang zu erörtern. Rur basjenige gedenken wir beizubringen, was sich von unserem Standpunkt etwa Neues für dieselbe ergibt. Wir werben versuchen, ob sie von ba aus durch die er-

stehen könne, und zwar gab es biese Antwort nicht ohne einige Ironie. Allgem. Zeitung 1845. Ro. 189. Aehnlich urtheilte bieß Journal bei Unslaß ber symbolischen Berhandlungen zwischen bem König von Preußen und bem Berliner Magistrat. Ebenbas. Ro. 300.

staunliche Berworrenheit hindurch sich auf ihre mahre Bedeutung zurückführen läßt, und scheiben hierbei die rein theologische von ber kirchenpolitischen Frage.

Bunachst erhebt sich bie Frage, ob — abgesehen von bem Mehr ober Beniger eines ber überlieferten Bekenntnisse — ein als Resultat und barum als verpslichtende Norm ber kirchlichen Schriftauslegung aufgestelltes Symbol nothwendig nur und in sedem Falle die ertödtenden Birkungen eines starren Lehrbuchstabens äußern, nur wie im religiösen, so im geistigen Leben seiner Anhänger überhaupt unter der Herrschaft eines papiernen Papstes jenen Zustand von Blindheit und Stagnation herbeiführen musse, die man ihm gewöhnlich zuschreibt und dem gegenüber man eine den symbolischen Fesseln enthobene Lehrfreiheit postulirt?

Bir können nun nicht bergen, daß es uns dunkt, als reiche diese Art von Einwurfen viel weiter, als es auf den ersten Blick scheint und als sie selbst in der Regel solle. In ihrer Allgemeinheit gesaßt, werden davon nicht nur beliebige Menschensatungen getroffen, sondern auch die heil. Schrift, sosern auch sie in einem bestimmten Kreise von Ideen sich abschließt und in Buchstaden und Worte gesaßt auf Papier abgedruckt ist. Auf das Mehr oder Minder des offengelassenen Spielraums kommt es hier durchaus nicht an, sondern darauf, ob dieser Spielraum ein schlechthin unbeschränkter sei oder nicht, da wenn einmal der letztere auch für die Kirche gesordert wird, selbst in Rücksicht auf die heil. Schrift keine Ausnahme statthaft ist. Sede solche Ausnahme ist eine Inconsequenz. Denn sollte die zu Gunsten der Schrift gemachte gerechtsertigt werden durch irgend einen Borzug, den man derechtsertigt werden durch irgend einen Borzug, den man der

felben zugefteht, fo mare biefer erft zu erharten, und wenn ber Beweis bafur irgend welchen nicht gelungen scheinen sollte, ber Eine ober ber Andere fich burch bie Schriftschrante beengt fanbe, fo fiele naturlich auch biefe babin. Bollte man fich aber auf ben großen Reichthum ber aus ber Schrift zu entwickelnben Ibeen berufen, auf bie Mannigfaltigfeit ber religiofen Inbividualiffrung, welche fie gulagt, fo mare theils immer noch eine großere Mannigfaltigfeit bentbar, beren Rusbarmachung vermittelft bes Predigtamts burch bas maagaebenbe Ansehen ber heiligen Schrift nicht verwehrt fein burfte, theils lage barin bas fillschweigenbe Geftandniß, daß es fur ben Menfchen wirklich einen Rreis von religiofen Ibeen und Anregungen geben fonne, in welchem er ein abfolutes Genugen zu finden, in welchem ihn tein Bedurfniß weiter hinaubstrebender Geiftesbewegung zu ergreifen vermag. Letteres zugegeben erhobe fich aber bann gang naturlich bie Frage: ob es nicht auch ein Symbol geben tonne, bas - enger ober weiter gefaßt, aber auf ber Schrift ruhend - fur bas Indivibuum bas Gleiche leiftet, bei welchem eine Mehrheit, eine große Ungahl von Individuen fur bie Dauer mit ber volleften innern Befriedigung zu verharren vermag, ohne bag baburch ein Buftand von Stagnation berbeigeführt wurde, ober ber Einzelne ben Borwurf verdiente, mit Preisgebung feiner protestantischen Freiheit sich unter bas Joch irgend einer willfürlichen papiernen Mutoritat zu beugen?

Und in ber That erscheint und bieß als ein Punkt, ber in bem Symbolstreit bisher meift übersehen worden ift, freilich mit veranlagt burch die Urt wie man, besonders in ber altern Zeit,

Die Smmbole vertheidigt hat. Bie fich damals ber Rampf für bie Sombole immer mehr in bas Gebiet ber blogen Schulwiffenschaft hinuberzog, in der Beife, daß man die wirklich oder vermeintlich gewonnene Evideng fur die theoretifche Nichtigkeit ber Symbollebre jedem aufzuzwingen fuchte: fo glaubte man auch fpater, baß an ber entgegengesetten Evidenz, welche man gewonnen zu haben gewiß mar, jede Art von Festhalten eines Symbols icheitern muffe, alle wirkliche Festhaltung jedes innern Intereffes, jebes geiftigen Aluffes in und an ber Sache entleert, nur Berk ber Gewohnheit, eines bornirten Eigenfinnes, einer aberglaubifchen Befchranktheit, ber verwerflichften Seuchelei fei und einen absolut stagnirenden Bustand begrunde. Man verkannte und verkennt noch ganglich die Natur des sittlich religiosen Geistes. Für ihn ift der Glaube zunächst Erfahrung vom Seil in Christo, von ber Gnade ber Erlofung. Diefe Beilberfahrung hat ihre Grabe, ibre Stufen. Bon bem Moment an, ba fie in die Seele tritt, beginnt eine innere Geschichte, eine Reihe von Erlehnissen, Thatfachen, Buftanben, an benen ber Menfch fowohl bie Rraft und Mahrheit ber Erlofung, als auch die Beschaffenheit seines eigenen Wefens - bes alten wie des neuen Menschen - inne wird. Indem er nun mit feiner Reflerion auf diefe Erfahrungen fich richtet, werden fie ihm objektiv und gestalten fich ihm als Ertenniniffe, die er bann wieder auf das Wort, das sie gewirkt hat, zurudführt, an ihm mißt und fich jum vollen Bewußtsein bringt. In dem Maage alfo, als die driftliche Erfahrung fich in Die Erlofung vertieft, wachst auch die driftliche Erkenninis an Umfang und Bestimmtheit, fest fich jene innere Geschichte fort, breitet nich aus von Moment zu Moment und unterhalt einen fteten Aluf immendiger Bewegung. Go tann fich ber sittlich religiose Beift in eine Summe von Lebren auf die intenfipfte Beife vertiefen, mit einem nie versiegenben Interesse berfelben anhangen und bieselbe mit ber aufrichtigften Begeisterung zur Richtschnur feines Glaubens und Lebens erheben, ohne daß er eine wiffenschaftliche Demonstration berfelben zu geben vermochte, ohne bag er von ber Moglichkeit berfelben nur ein Bewußtsein hat, ja ohne baß ihn biefelbe nur irgendwie intereffirt, und boch auf eine Art, baß man feinen Glauben feineswegs einen tobten ober blinden zu nennen berechtigt ift. Denn ein folcher Glaube beruht auf ber unmittelbaren Gewißheit, bag mit jenen Lehren bem Denfchen fein eigenes Inneres, bas Geheimniß feines Bergens, feines Lebens und Bollens, Dichtens und Trachtens aufgeschloffen ift, auf ber unwiderfiehlichen Kraft, mit welcher sie in die Zotalität feines Dafeins eingreifen, ihm inwendige Belle und Beiterkeit vermitteln, Starkung und Arost zusühren, auf die lebendige Selbstorfahrung von ber fittlichen Forberung, welche burch fie bem Individuum augefloffen ift. Es ift ber Beweis bes Geiftes und ber Rraft, ber hier an bie Stelle ber wiffenschaftlichen Demonstration tritt und letteve, subjectiv betrachtet, vollkommen überflussig macht. Auch ift ein solches auf die Selbsterfahrung gegrundetes Glauben ebenfowenig ein Sichbrehen im Rreife farblofer Monotonie, als es blind ift. Es fann nach bem Beugniß ber Erfahrung in Auffaffung und Reproduktion vollkommen ber gleichen Behren bie Frommigfeit bei verschiedenen Berfonen und innerhalb verkbiebener Gruppen eine fo manniafaltige, fo origi-

nelle Gestalt annehmen, in einer fo reichen Inbividualifirung ber Worstellungsweise fich auseinanderbreiten, in einem fo bunten Bechsel von Kormen und selbst Gegenfagen fich bewegen, wie fie quantitativ betrachtet nur immer auf wiffenschaftlichem Boben vorkommen. Freilich bat eine Denkart, welche ben Boben bes religibsen Lebens platt und fest trat wie eine Scheuertenne, welche ferner gerne von Stagnation fprach, ohne bei ber Mbgeftumpftheit ihrer Sinne ben Geruch von ftebenben Gemaffern ber fie felbst umgab, ju verspuren, viele Beitgenoffen wie einerfeite um die Rabigfeit ber richtigen Beobachtung folder Ericheis nungen gebracht, fo andrerseits fraft ihres, ber alten Orthodorie gleichformigen scholaftischen Charafters ihnen jebe Berechtigung balb tyrannifch, balb mitleibig abgefprochen. Aber nicht nur bestehen fie beghalb boch, sondern es ift auch bamit keineswegs um ihr Recht gefchehen. Letteres fann fcon ba nimmermehr verkannt werben, wo man fich irgend einmal ernftlich die Frage vorgelegt hat, ob das Maag ber Frommigkeit stets burch ein entsprechendes Maag miffenschaftlicher ober miffenschaftabnlicher Erkenninig bebingt fei, und ob sonach bie Wiffenschaftlichsten ftets auch die Frommften ober wenigstens umgekehrt bie Unwiffenschaftlichften auch bie Unfrommften fein mußten? Batte man biefe Frage allgemeiner und ernstlicher fich vorgelegt, fo hatte über bie fortbauernbe Geltung altererbter Symbole wenigstens nie fo abgesproden werben konnen, wie es geschehen ift. Dan hatte bann ficherlich auch einmal von fich abfehen und biejenigen berudfichtigen gelernt, welche, ohne wiffenschaftlich gefchult zu fein, ebenfalls ein Recht haben in biefer Sache mitzusprechen ober wenigstens

gehört zu werben, bas driftliche Bolt, bie Ginfaltigen und Schlichten, bie Gemeinben.

Es bebarf teines Beweifes, bag fein Symbol, wenn es nicht eine vage Formel ift, von vornherein barauf angelegt, nicht ju bekennen, anftatt ju bekennen, fonbern ein wirkliches, aus einem individuellen Zon religibser Innerlichkeit geftaltetes Symbol, wie die meisten unfrer protestantischer Confessioneschriften, bem Schidfal entgeht, einem religiofen Beitbewußtfein theilweise inabaquat zu werben. Wir wiffen ferner, bag bas rein feinem eigenen Erieb und Bug überlaffene, fubjeftiv religiofe Erfahrungsleben allerdinge auf viele und gefährliche Rlippen ftogen tann und ber But verftanbiger Rritif und Leitung bebarf, wie bas Meer bes Salzes und bas Schiff bes Steuermanns. Bir wollen auch, baß bie Rruchte ber fortichreitenben wiffenschaftlichen Erfenntniß allerbings ber Gemeinbe zu gut kommen und halten einen wiffenschaftlich gebilbeten firchlichen Behrstand fur bas rechte, naturlich wie gesetlich geordnete Organ fur biefen wichtigen 3med. Aber wir leben auch ber wohlbegrundeten Ueberzeugung, baß kein Symbol, welches irgend einmal wirklich geholfen hat, ein driftliches Bolt zu schaffen und heranzubilben, jemals feinen wesentlichen Grunblagen nach ganz veralten fann, und zwar weil bei ber burch alle Beiten hindurch fich gleichbleibenben Beschaffenheit ber vernunftig-fittlichen Menschennatur, auch die als ihr entsprechend befundenen religiofen Rahrungsund Beilungestoffe niemals ihre Beziehbarteit und Birtungs-Fraft für dieselbe verlieren konnen; daß man endlich da, wo dieß empfunden wird, wenn es auch nicht wiffenschaftlich ausgesprochen

und beducirt werben tann, teineswegs befugt ift, barüber wie mit bem naffen Schwamm über bie Schiefertafel hinauszufahren.

Bir tonnen und taufchen; allein es scheint und als sei bie Symbolfrage gegenwartig im Begriff, in ein neues Stabium aberzugehen, ober vielleicht richtiger, nachdem sie ihren Sobes punkt erreicht, im Abwartosteigen auf eine ber tieferen Stufen begriffen \*), die sie im Aufsteigen schon einmal überschritten

<sup>\*)</sup> So trugen in bem für einen hauptfig bes Rationalismus geltenben Ronigreich Sachfen im Jahr 1846 in Petitionen an bie Rammern 58 Geiftliche auf Abichaffung bes Symbolzwanges, bagegen 121 Geifts liche, 105 Behrer an Burger : und Banbichulen, 29 Pfarramtetanbibaten, 5 Professoren auf Beibehaltung ber Cymbolverpflichtung an. Dberhofprediger Dr. Ammon in Dresben aber - ein Theolog, ben gewiß Riemand hyperorthodorer Tenbengen beschulbigen wird - potirte in ber erften Rammer fo : "Es fei nichts Gewifferes, als bas eine Lirche obne Symbole nicht bestehen könne, gleichviel ob sie alt ober neu, wenn sie nur anerkannt feien. Das hauptsymbol ber evangelischen Rirche fei bie Mugeburger Confession, und bie Grundlage berselben bie Bahrheit ber beil. Schrift, von welcher icon bie Rirchenväter fagten, bag berjenige nicht als Chrift au betrachten fei, ber auf bicfer Grundlage nicht fortbaue. Den Gib auf bie Symbole abguschaffen und bie Beiftlichen auf die beil. Schrift gu verpflichten, fei ein Bunfch, bem ichon wegen ber Reichhaltigfeit berfelben nicht ftattgegeben werben tonne; ein bestimmter Appus muffe ba fein; auch lehre bie Erfahrung, bag mer erft über bie Symbole meg fei, auch bald über bie heil. Schrift felbft binaustomme u. f. m." Berliner MIgem. Rirch. Beit. 1846. Ro. 34. Gin anderes Beifpiel: am 1. Septbr. 1846 trat in halle ein Berein von Geiftlichen gufammen, bie bieber fammtlich ben "protestantifchen Kreunben" angehört hatten, um bas Berhaltnis swifchen bem bogmatifchen und bein fpekulativen (altvulgaren und mobern philosophischen) Rationalismus zu besprechen. Bei biefem Unlag richtete Uhlich in 25 Saten heftige Angriffe gegen bas Orbinationsformular ber Berliner Generalfynobe. Dagegen wurde von Preb. 3fcbiefche, bem hervorragenbsten ber bisherigen "spekulativen Freunde" Uhlich's, die Generelfpnobe fisgreich in Schus genommen, und unter anberem bemeret :

hat. Der nihilistische Verlauf bet mobernen theologischen Kritik, vor Allem abet die Anfahe zu neuen Kirchenbildungen, welche unfrer Zeit vor Augen getreten find \*), mit einem Wort bast jenige von objektiver Vernunft, was in den Thatsachen liegt, hat überzeugend dargethan, daß jede Kirchengemeinschaft, sofern sie es ernstlich darauf abgesehen hat, eine feste Erikenz zu gewinnen, wenigstens ein Analogon, einen Schatten von Symbol bedarf. Mit dem geringsten Zugeständniß in diesem Stud ist abet die rein abstrakte Seite der Symbolkrage abgethan und das antispmbolische Geschrei der Unbedingten dürfte daher bald verstummen, die Symbolkrage aber bestimmter sich concentriren in der Erdrierung, des Verhättnisses der Symbole, überhaupt der klichlichen Dogmatik des 16. Jahrhunderts, zur Schrift ober irgend einem neuen Symbol \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;einmal scheine in Uhlich's Gagen bie sombolistrende Ahatigkeit in ben Rirche wo nicht verworfen, boch verkannt. Es laute ja ein Sas, das die Symbolc in der Rirche nicht nöthig, das sie sogar schäblich seien. Das muffe er entschieden bestreiten. Denn jede wirklich kirchliche Spoche treibe dazu die Spigen bes dogmatischen Bewustseins in einer Formel zusammenzusaffen und als Norm für die Praris hinzustellen. Die Symbole seien somit die kirchlich sanctionirte Einheitssormet für Theorie und Praris." Ebenda f. 1847. No. 78.

<sup>\*)</sup> Selbst bie Ronge'ichen Deutschlatholiten haben nicht umbin gestonnt Symbole aufzustellen, und wenn auch immerhin nur vage und für reformabel erklatte Umschreibungen ihres Glaubens, so find boch bas Breslauer und Leipziger Betenntniß immerhin Symbole. Aehnliches wers ben wir unten von ben Lichtfreunden anzuführen haben.

<sup>\*\*)</sup> Das Folgenbe in "—" Gingefchioffene entlehnen wir gern einem gu biefem Behufe uns mitgetheilten Manuscripte eines unvergeflichen Freunbes, bes unterbeffen ber Kirche und Biffenschaft leiber zu fruh ente riffenen Dr. Gonedenburges in Bern.

"Da bas oberfte Prinzip ber Rirchenlehre ihre eigene Ungemeffenheit gur biblifchen Offenbarung fei, fo brauche man, heißt es, um im Ginne ber Rirche zu wirten und zu lehren, fich nur um bie biblifche Lehre zu bekummern. Neben biefer konne eine hiftorifchfirthliche Dogmatif auf keinen eigenthumlichen Berth Unspruch machen: fie falle als ein uns in Nichts binbenbes Erzeugniß fruherer Auffaffung bes Chriftenthums in's Gebiet ber Dogmengeschichte. — Dieser Einwurf geht von etwas Bahrem aus, wendet es aber falfch an. Das Bahre barin ift von ber firchlichen Dogmatik wohl anerkannt und ihr nicht entgegen; die falfche Unwendung aber lagt ben gangen Ginwurf als eine Salbheit und Inconfequeng erscheinen. Bahr ift namlich, bag bas firchliche Bewußtsein von dem Hauptbogma der kirchlichen Dogmatik abhangig fei, bag ber Schrift constitutive und normative Mutoritat zukommen, bag baher Alles was fich als Glaubenslehre geltend machen will, fich anschließen muß an ben Unfangepunkt ber Entwidlung bes Chriftenthums, ber als gottliche Offenbarung ber ewig frische Quell ber religiofen Erkenntniß ift. Burbe baber irgend etwas unter ben materiellen Lehrbestimmungen ber Rirche im Wiberspruch fteben mit biefem erften Prinzip, murbe irgend eine spatere Entwicklung ber Lehre unvereinbar fich zeigen mit bem ursprunglich Gegebenen: so konnte etwas ber Art auf Geltung in ber kirchlichen-Gemeinschaft keinen Unspruch machen. Da nun bie firchliche Entwicklung, wie jebe menschliche uberhaupt, bem Schwanken, bem Irrthum, ber Berkehrtheit nicht enthoben ift, ba ein normaler Fortschritt ber Lehrentwicklung von bem burch bie gottliche Offenbarung gegebenen Unfangspunkte an

bem empirifch geschichtlichen Berben, bas ftets burch bie Gunbe mitbedingt ift, in teiner Beise gutommt: fo barf bie ftete prufenbe Burutfuhrung ber firchlichen Lehrentwicklung auf bie Schrift nie unterlaffen werben, wie benn eben biefes fritifche Berfahren gegen falfche kirchliche Entwicklungen ein Sauptfaktor ber Reformation gewesen ift. Allein baraus folgt nicht, mas jener Einwurf boch baraus ableitet, bag eine Fortentwicklung bes in ber ursprünglichen Offenbarung Gegebenen nicht flattfinden burfe. Das Lettere ift vielmehr aus bem Befen ber driftlichen Offenbarung zu behaupten. Es hieße ebensowohl bas Befen ber Offenbarung, als bie Natur bes menschlichen Geistes und seiner Entwicklungsaufgabe, welcher bie Offenbarung bient, verkennen, wenn man forbern wollte, bag bas firchliche Bewußtfein nur ber mechanische Ausbruck ber biblifchen Borftellung fein follte. Co mare bie Offenbarung nicht Leben forbernd, fonbern hemmenb und Stillftand bringend. Der Berfuch alfo, allen auf beftimmter historischer Entwicklung, auf Fortbildung bes Geoffenbarten beruhenden Inhalt bes firchlichen Bewußtseins auszulofchen, weil biefes nur eine Auffassung bes driftlichen Glaubens nach ben biblifden Schriften fein wolle, mare etwas Unnaturliches, bem Chriftenthum, welches eine fortwirkenbe hiftorische Realitat ift, Unangemeffenes, die firchliche Gemeinschaft felbft, welche ein Probukt ber bilbenben Rraft bes Christenthums ift, Storenbes und Auflosendes. Jede firchliche Gemeinschaft ift ein lebendiger geistiger Organismus und nicht bloß bas Refultat eines zufälligen Busammentreffens ber Individuen in besondern religiofen Unfichten, fonbern fie ruht auf einer gewiffen innern Beftimmthait bes religiblen Bebens, ihr Lehrbegriff ist bas Refultat einer beffinemten, burch concrete biffortiche und psychologische Berbaltniffe bebingten Auffassung ber driftlichen Offenbarung. Dbaleich nun jebe Darftellung ihres Lehrbegriffs bes begrundenben ober reinigenden Buruckgebens auf die Offenbarung felbft bedarf, so kann es barum boch nicht genug fein, bloß biefes ibr formales Pringip feftzuhalten und aus ihm die biblifche Lehre gu entnehmen, absehend von ber Geffalt, welche bas religiofe Bowußtsein ber firchlichen Gemeinschaft in Rolae ber Auffaffung ber grundlegenben Bibellehre wirklich gewonnen hat. Es biege bieß ben gangen ideelten Beffand ber Rirche felbit, als religiofe Gemeinschaft, hintanftellen und benfelben ausgefest fein laffen auf bie etwaige Uebereinstimmung ber gu ihr gehorigen Inbivibuen in ber Schriftauslegung. Es bieße bie Continuitat ber Rirche, welche auf bem Tefthalten an einem bestimmten Glaubenseigenthum beruht, auf einem im Bechfel ber Generationen und ber Bilbungsformen ibentischen religiofen Geift, auf's Gerathemohl abbrechen, Die Rirche in eine Schule vermandeln. Wird einmal abgesehen vom materiellen Glaubensinhalt, ben eine bestimmte firchliche Gemeinschaft nach ihrer religiosen Gigenthumlichteit in ber Bibel findet, fo fieht man feinen Grund, warum nicht auch von der Bibel felbst abstrabirt wird. Der einseitige Standpunkt der biblifchen Dogmatik als ber allein gelten follenben ift baher eine Salbheit und Inkonkquenz. Es ift namlich inkonfequent, ben gangen Inhalt bes kirchlichen Bewußtfeins in Frage zu fellen mit alleiniger Ausnahme bes Punktes, ber boch auch nur auf bem firchlichen Bewußtsein ruht, bag bie Schrift Duelle und Norm ber Glaubenswahrheiten mit gotilicher Autoritat fei. Konfequent muß auch biefer Punkt in Frage geftellt werben. Dann lagt fich aber fur bie Schriftautoritat fein Beweis führen aus ber Bibel felbft, mas einen circulus in demonstrando gabe. Die Begrundung berfelben mare alfo an bas Bernunfiraifonnement gewiefen. Sangt es nun vom Refultat eines folden ab: ob die Bibel Autoritat habe ober nicht, alfo im Ginn jener einseitigen Richtung: ob eine Glaubenslehre überhaupt ju Stand kommen konne ober nicht, fo erhellt klar, bag eine fo begrundete Dogmatif nur icheinbar auf bem protestantisch-firchlichen Pringip ruht, ba bie protestantische Rirche als eine bestehende zwar auch die philosophische Rechtfertigung ihrer Eristenz und Grundlage gu geben fich getrauen barf, feineswegs aber ihr gemeinfames Bewußtsein von ben Glaubenswahrheiten von ber Philosophie ju Leben erhalten bat. Es ließe fich fogar noch weiter fragen: ob ber einer folden Begrundung bedurftige Standpunkt ber Dogmatif, bie eine bloß biblifche fein will, nicht die Bibel felbft gegen fich hat, indem bie ursprungliche Pflanzung bes driftlichen Glaubens, alfo bie historifche Begrundung bes driftlichen Bewußtseins burch Jesum und bie Apostel feineswegs in ber Beife einer vernunftmäßigen Argumentotion, etwa für die Gottlichkeit bes alten Teffamente ober ber eigenen Lehre, por fich ging, fonbern auf dem Bege ber unmittelbaren Erregung und Ergreifung bes religibsen Bewußtseins, wobei als Faktor einerfeits Lehre und Erzählung, Beispiel und Leben, andrerfeits bie Birkfamkeit eines innern lebenbigen gottlichen Pringips bes bie Gemuther vereinigenden beiligen Geiftes erfcheint."

Ift fonach neben bem Schriftpringip und bei aller gerechten Uchtung por bemfelben für Die protestantische Rirche eine weitere, ihren Bestand normirende Explifation ihres Glaubensinhaltes feineswegs entbehrlich, wird fie fogar vom Standpunkt eines lebenbig erfaßten Schriftpringips geforbert: fo hat vollenbe unfere Gegenwart gezeigt, mas ben Runbigern wohl fcon lange nicht verborgen mar, bag ber unbebingten Opposition gegen bie schriftmäßigen Bekenntniffe ber evangelischen Rirche feineswegs ein übertriebener Refpekt vor ber Schrift, fonbern meift ein Biberfpruch gegen die Schrift zu Grunde lag. "Die neuesten firchlichen Bewegungen haben bieß auf bas unumwundenfte enthullt und gegen bas Rundamentalpringip ber Kanonicitat ber heiligen Schrift mit einer Offenheit fich gerichtet, welche Unerkennung verdiente, wenn fie noch auf theologische Wiffenschaft fich zu bafiren und ihre Starke mehr burch Grunde, als burch Stimmen zu bethätigen fuchte \*)." Daber follte man lieber ehrlich fein und mit Strauß offen bas Schriftpringip als basjenige bekennen, welches in feiner angestammten Seftigkeit, Unfreiheit, Meußerlichfeit ebenso bie Beteronomie bes protestantischen Geistes \*\*) begrundet, als das Dogma von der Autorität der Rirche die Heteronomie bes katholischen \*\*\*). Dber man follte mit Sinrichs in

<sup>\*)</sup> E. Sartorius über bie Rothwenbigkeit und Berbindlichkeit ber tirchlichen Glaubensbekenntniffe. Stuttgart 1845. Borrebe.

<sup>\*\*)</sup> Wogegen treffend replicirt ift im Liter. Anzeiger von Tholud 1842. No. 83.

men Schrift: ber politifche und ber theologifche Liberalismus.

feinen politifchen Borlefungen gerabezu unterfcheiben zwifchen bem Protestantifchen als bem Ueberlebten, Abgestanbenen, Pofiti-

Balle 1848. (Abbrud aus ber "Reform" von G. A. Bielicenus. 1848. 3tes Deft): "Richts wird bei jegiger Aufregung bes nationalen Gelbftgefühls unter ben beutichen von protestantischer Seite bem Ratholizismus mehr verargt, ale fein Gravitiren nach einem auslanbifden Schwerpuntt, fein Ultramontanismus. Die Bumuthung, biefem zu entfagen, wie fie im Auftommen bes Deutschfatholigismus lag, ift von fatholischer Seite gurudaemiefen morben; aber auch bie protestantifche Rirche bat bie bargereichte Sand nicht angenommen; taum bas ein versprenates Sauflein protestantischer Lichtfreunde Luft empfand, mit ben Deutschfatholifen gemeinschaftliche Sache ju machen. Mulein es haben auch bis jest meber bie Ratholifen noch bie protestantischen Diffibenten bas rechte Bort gefprochen, vor welchem beibe herrichenbe Confessionen fich als Gunber und bes mabren Rubmes mangeind betennen mußten. Dacht ber Proteftant bem Ratholiten die Abhangigfeit von einem auslandischen Oberhaupte gum Bormurf, fo ift beffen einzig fruchtbare und weiterführende Ents gegnung bie, baf ja vielmehr beibe Theile fich von einem religiofen Prinzip abhangia ertennen, bas in einem fremben Belttheil, im fernen Mfien, nicht bloß gufällig feine Beimath, fonbern mefentlich orientalifcher Ratur ift. Der Protestantismus ift alfo fo gut ultramontan und felbft ultramarin als ber Ratholizismus, biefa Auslanderei aber nur bie Außenfeite bavon, bag überhaupt ber Chrift ben Leitstern feines Sanbelns wie bie Burgichaft feiner Gluckfeligkeit außer fich fucht . . . . Die Forderung alfo, bas affatische Prinzip unserer Religion mit bem griechisch germas nifchen unferer Gultur in Ucbereinstimmung ju bringen, ift Gins mit bem anbern, bie Regeln unfere Banbelne und bie Quellen unferes Bohlfeine tunftig nur in ben Gefegen unferce eignen Befene im Berhaltniß gu benen ber umgebenben Ratur zu fuchen. Der Menfch ift fich felbft ber Nachfte und Gewiffeste: mas er mithin als Gefet feines eigenen Befens ertennt, verbindlicher und toftlicher für ihn, ale was man ihm ale angebs lichen Befehl ober Berheißung eines Gottes ober Gottesfohnes berichtet .... Diefe Fortbilbung bes Chriftenthums zum reinen humanismus, ober vielmehr bie Berausbilbung bes lettern aus bem gefammten Boben ber mobera : europaifden Gultur, in welchem bas Chriftenthum nur einen Beftanbtheil ausmacht, ift nun zugleich ber einzige Beg, um über ben Gegenfas im Ratholizismus und Protestantismus hinaus zu tommen:

ven, bas die neuere Beit, besonders durch die Union, immer mehr abstreisen soll, und der sich selbst sich zum Iwed setzenden, unaufhaltsam fortschreitenden Intelligenz. Und dieß ist — wie gesagt — auch geschehen, seitdem "der populäre Kationalismus unter der flatternden Fahne der freien Forschung von aller Mühe und Treue und Frucht ernster Wibelforschung sich frei machen, und mit Selbstberühmung des Geistes ohne Theologie Kirchen entgründen und gründen zu wollen"\*) einen tüchtigen Anlauf genommen hat.

"Bleibt bagegen nach ben von uns aufgestellten Gesichtspunkten die kirchliche Dogmatik in ihrem Werth, so wenden
wir uns nun zu der Frage, wo die Materialien zu einer solchen
herzunehmen seien. Wenn Schleiermacher die Dogmatik besinirt
als Wissenschaft vom Zusammenhang der in einer christlichen
Kirchengesellschaft zu einer bestimmten Zeit geltenden Lehre, so
scheint darauf die Antwort auf unsere Frage am Natürlichsten
sich zu ergeben. Man hat die Glaubensansichten der gegenwärtigen Mitglieder einer Kirche, etwa der religiösesten und gebilbetsten ihrer Lehrer zu sammeln. Sie sind als Repräsentanten
bes kirchlichen Bewußtseins, ihrer Ansicht somit als die geltende
Darstellung des gemeinsamen Glaubens zu betrachten. Allein
dieses Verfahren ware wohl überhaupt und besonders zu unster
Beit unausschührbar und wurde, auch ausgeführt, kaum das er-

es arbeitet also hierin der theologische Liberalismus dem politischen in die Sande, welcher jene Spaltung, die er im Interesse des deutschen Baters landes beklagt, auf seinem Wege vergeblich auszugleichen sucht."

<sup>\*)</sup> Sartorius a. a. D.

wunfchie Refultat geben. Ginmal geht bie Befchrantung auf eine gegebene also unsere Beit nicht an, wo es fich um ben gemeinsamen Glauben einer Rirche handelt. Denn ju einer beftimmten Rirche, beren Bewußtsein bie Dogmatit reconftruiren foll, geboren nicht bie in ber Gegenwart Lebenben allein. Die Rirche ift ein burch bie Ibentitat bes religibsen Bewußtseins fich im Bechfel ber Beitalter fortfetenber lebenbiger Dragnismus. Dann aber ware bie Frage: welche find bie Ginfichtevollften und kirchlich Religiofesten? Biele mogen fich felbft bagu rechnen, ohne gerabe bas Eigenthumlichfte bes firchlichen Bewußtfeins in fich aufgenommen zu haben, weil die geistige Entwicklung ber Rirche eine freie, barum moglicherweife ichmantenbe, ber Degeneration fähig ift. Endlich aber murben bie zusammengehaltenen Anfichten Einzelner eher ein mannigfaltiges Gemifch von Borftellungen, als eine Glaubenbubereinstimmung barbieten. Gie murben fich meber in ihren Berfchiebenheiten, noch in ihrer Uebereinstimmung, also gar nicht verstehen und würdigen lassen, ohne daß man fie eben nach bem Geift und Prinzip ber Rirche betrachtete, welches affein bas Bufallige, Unwefentliche und Befonbere von bem Befentlichen und Gemeinsamen ausscheiben lehrt. Benn es in fruberer Beit etwa noch angegangen mare, ein Lehrgebaude ber Rirche aus einer Abhor ber lebenben Lehrer barguftellen, fo ift es boch jest nicht mehr ber Fall. Früher war eine gewisse trabitionelle Stabilitat und Ginformigfeit ber theologifchen Anficht herrschend, man kann sagen eine zu große in Beziehung auf die nicht wefentlichen Formen, als fich mit bem mahren Begriff ber Entwicklung und Fortbilbung verträgt. Zest aber ift es umge

tehrt. Die Unfichten geben fo fehr auseinanber, bag es fcmer mare, fie in ein einigermaßen confequentes Gebantenfpftem gu bringen. Es fragt fich nun eben: ob bei ber großen Divergen; etwa bie weitverbreitetsten Unfichten auf bem Beg ber normalen Entwicklung und wirklichen Fortbewegung aus bem eigenthumlichen Geift und Prinzip ber Rirche entstanden find, ober ob fie vielleicht von frembartiger Einwirkung herrubren und mehr einem Abfall vom Lebenspringip ber Rirche ihr Dasein verbanten, alfo eine Degeneration find. Wollen wir fie nach bem Geift ber Rirche beurtheilen. fo find wir an etwas gewiesen, mas bie Rirche von Unfang an ale ihren eigenthumlichen Charafter entwickelt und im Bewußtfein festgehalten bat. In dieser Region bes Kirchenanfangs werben wir überhaupt bas Material für unfern 3wed fuchen muffen und find fomit auf eine genetische Betrachtung bes firchlichen Lehrspftems hingewiesen. Denn es kann kein Zweifel fein, baß fich bei und in bem Ursprung ber Rirde eben bie eigenthumliche Bestimmtheit bes religibsen &cbens geoffenbart habe, welche ihr Wefen ausmacht, baß fich alfo, wenn je bie Rirche, mas boch fein muß, einen eigenthumlichen Charafter hat, in berjenigen Auffaffung bes driftlichen Glaubens, welche ihr bie Entstehung gab, in benjenigen religiofen Ibeen und Grundfagen, auf welche bin bie Rirche fich als besondere Gemeinschaft constituirte, bas ihrem Lebensprinzip gemäße Bewußtfein ber driftlichen Bahrheit ausgesprochen habe. Nun befigen wir nicht bloß in ber Reformationsgeschichte bie Runde von ben bie Reformatoren treibenben Ibeen, von ben religiofen Grundfagen, welche fie einer geltenben Unficht und herrschenben

Pracis entgegenstellten und auf welche hin durch Zustimmung ber ahnlich gestimmten religiosen Gemüther die neue Gemeinschaft religiosen Lebens zusammenkam, sondern jene frische, lebenskräftige Zugendzeit unster Kirche hatte auch Beranlassung, die Gesammtheit der sie beherrschenden und bewegenden Glaubenswahrheiten in freier, bewußter Resterion über sie mit aller Deutlichkeit, Bestimmtheit und Besonnenheit in wohldurchdachtem Gegensat gegen das disher Geltende auszusprechen, vermittelst jener öffentlichen Dokumente, welche als Confessionen oder symbolische Bücher bekannt sind. Aus ihnen also, wenn irgend woher, muß sich der authentische Glaube der Kirche entnehmen lassen und auf sie muß jede Dogmatik zurückgehen, welcher es um den ächten Inhalt des die Kirche constituirenden religiösen Bewußtseins zu thun ist.

"Freilich erhebt sich nun gegen biesen Werth der symbolischen Bucher als Grundlage jeder kirchlichen Lehrgestaltung ein Bedenten, welches durch den nicht seltenen Mißbrauch mit solchen die öffentliche Lehre der Kirche normirenden Büchern hervorgerusen, und gewissermaßen gerechtsertigt ist durch den vermittelst derselben der freien geistigen Entwicklung aufgelegten Iwang. Sollen, heißt es, drei Jahrhunderte, so reich an Fortschritten in allen Wissenschaften, keine Frucht getragen haben für die Reinigung des kirchlichen Glaubens; sollen die sirirten Anfänge des Selbstbewußtseins berjenigen Kirche, welche sich aus der Perrschaft eines irrthumslosen, unverbesserlichen Glaubenswächters nur eben erst emancipirt hat, nun als papierner Papst jede weitere Entsaltung der christlichen Einsicht, jede tiesere Durchbringung der biblischen Wahrheit für

immer abfdneiben? Golde Aragen tonnen mit Recht erhoben werben wiber eine bas Pringip ber protestantifden Rirche felbit verleugnenbe Praris, welche nicht felten aus ben Symbolen eine regula fidei im tatholifchen Sinne machte. Sie berühren aber bie von und gemeinte Benusung ber Symbole als Grunblagen einer Lirchlichen Dogmatif feineswegs. Diefe Grundlagen bleiben fie, fofern in ihnen bie Rirche über ihren Glauben fich erklart hat, immer als authentische Quelle gur Erkenninis ber lettern. Wollen wir aber ben Rirchenglauben, wie er fich urfprunglich ausgefprochen bat, burchaus fur Stribum erflaren, ber uns nichts mehr angehe, weil wir entweber burch bie Schrift ober bie Bernunft eines Beffern belehrt find, fo murbe in beiben Rallen über bie Rirche felbft ber Stab gebrochen. Es wurde fein geffiger Bufammenhang mehr zwifchen uns und ber Jugenbgeneration unferer Rirche, alfo in ber That keine Rirche mehr fur uns befteben, mabrent boch ber geschichtlichen Erscheinung einer Rirche in verfchiebenen Beiten nothwendig eine innere Ginheit zu Grunde liegt. Unfere Rirche hatte bann feinen wefentlichen und bleibenben Grundcharafter, tein im Wechsel ber Beiten beharrlich bleibendes Lebenspringip. Damit mare ihr auch alles hohere Recht ihres Urfprungs abgefprochen und ber tatholifche Bormurf mare gerecht, daß ber Proteftantismus nicht entftanben fei das Chris ftenthum barguftellen und festguhalten, wenn ber erfte und urfprungliche Berfuch, baffeibe ohne Bevormundung burch eine hierarchische Behorbe in einer religiosen Gemeinschaft zu verwirk lichen, nur eine folche Auffaffung ber driftlichen Wahrheit gu Stande gebracht batte, die wir jest burchaus fur Irethum erflasen maffen; wenn etwa gerabe ber Glaubenstern, welcher bie enifiebenbe protestantifche Gemeinschaft trug und ben Lebenspunet ihres driftlichen Bewußtfeins bilbete, nur ein burch Beitvorurtheile und individuelle Diffverftandniffe ihrer Grunder berbeigeführter Irrthum mare. Duffen wir fonach, fofern wir nicht Die firchliche Gemeinschaft überhaupt verwerfen, eine geiftige Einheit vorausseten zwischen ber Urfprungszeit ber Rirche und jeber fpatern Entwicklung berfelben, eine Continuitat bes religibfen Pringips, welche in ber ursprünglichen Ausprägung bes gemeinsamen Glaubensbewußtfeins ichon hervorgetreten fein muß, in allen folgenden Gestaltungen bes kirchlichen Glaubens: so ift es fur bie Dogmatit, als Darftellung bes firchlichen Glaubensbewußtseins, unerlaglich, auf Die Enmbole gurudzugeben. Gin foldes Sichzusammennehmen bes firchlichen Belbftbewußtseins, ein foldes Burudichauen auf die ursprüngliche Form ift gerade am fo mehr Beburfniß, wenn fich geiftige Zenbengen im Choose ber Rirche bewegen, welche nicht nur von ben fonft geltenben Bauptpunkten mannigfach abweichen, sonbern benen felbst bie urfprunglichen Grundibeen wohl gar birett entgegengefest finb, wenn alfo bas religiofe Grundvingip ber Rirche bei Bielen wantent und eine Storung und Trubung bes firchlichen Lebens verhanden ift, welche entweber nothwendig zum Untergang ber Rirche als biefer mit einem bestimmten Grundcharatter gefchicht lich erfcheinenben Gemeinschaft, ober gur Lauterung und Reinigung berfelben, ju einer verjungten Manifestation ihres mefent lichen Lebenspringips ausschlagen muß.

"Daß wir in einer folden Rrifis leben, ift unlengbar. Dus

-firchliche Bewußtsein ber driftlichen Glaubensmahrheiten ift bei Bielen erschuttert; es wird von Manchen geradezu bekampft. Dagegen aber fiellt fich bie Erscheinung bar, bag Unbere, in welchen bieß Bewußtsein noch lebt, fich gegen bie andringenben Wogen einer geistig und religios losgebundenen Beit nicht beffer ju ichugen miffen, ale indem fie fich in die festen symbolischen Lebrbestimmungen verschanzen, daß fie, um die Substanz der driftlichen Glaubensmahrheit zu retten, jeden Buchftaben ber Form, welchen biese in ber ursprunglichen firchlichen Auffassung angenommen bat, als unverletliches Beiligthum festhalten. In ihrem Sinne ware die kirchliche Dogmatik nur eine etwas logisch anders geordnete Repetition ber Symbollehre, an fich aber ein Fertiges, unwandelbar Abgeschlossenes. Zene historisch frubeste Form bes kirchlichen Bewußtseins mare auch bie vollenbete im Einzelnen, mare eine im Grund mefentlich unveranderliche und unbewegliche. Es erhellt von felbft, bag eine eben fo große Bertennung bes Chriftenthums wie bes Befens einer Rirche biefer ftarren Anficht zu Grunde liegt, als ber Anficht berjenigen, welche nur bie in ber Bibel ausgeprägte Form driftlicher Bahrheit in ihrer Buchstäblichkeit fur die in jedem Betracht absolut bindende erklaren. Es leuchtet gleichfalls ein, bag auf biefem Wege ben gegenwärtigen Schaben ber Rirche nicht abgeholfen werben tann. Ift die Religion ein lebendiger geistiger Organismus, rubend auf einer bie Gemuther erfullenben religiofen Rraft, fo muß fie ihr Leben außern burch Bewegung, Bechfel, Fortschritt, und es gehört eine große Berblendung gegen bie Geschichte bes Ursprungs ber Religion bazu, die symbolischen Bestimmungen bes Lehrbe-

ariffs auf biefe Beife zu canonisiren. Sind boch auch sie felbft nur inmitten großer Bewegungen ju Stande gekommen, bie Spuren mancher partifularen Ginfluffe, mancher temporaren Beburfniffe und Dangel an fich tragend, und wird boch auch bie Rraft, welche bie Rirche constituirte und in ben Symbolen ein gemeinsames Bewußtsein ber Bahrheit reflektirte, fo gewiß in ber Rirche fortwirken konnen, ale fie biefelbe ichuf. Es kann alfo mit ber bloß hiftorischen Renntnignahme ber Bestimmungen ber symbolischen Bucher keineswegs alles gethan fein. Bir murben bamit nicht minder gegen bas kirchliche wie gegen bas wiffenschaftliche Interesse verfloßen. Denn so gewiß bie Rirche bei ihrer Entstehung ibr Prinzip muß zu realisiren begonnen baben, fo gewiß kann biefer Anfang nicht ber Abichluß und bie Bollenbung fein, so gewiß kann bas Probukt ber ersten Beit nicht bie Entwidlung folgender Beiten hermetisch unter Siegel legen. Es wurde eine Rirche wie die protestantische fich und ihr Prinzip vernichten, wenn ihr gesammtes Bewußifein in irgend einer einmal reflektirten Korm farr gebunden bliebe. Go verhalt es fich aber nicht und eine firchliche Dogmatit, welche bie Entwidlung ber Rirche als eine fortlaufende anerkennt, hat, indem fie von hiftorifch gegebenen Beftimmungen ausgeht und aus ihnen bas Glaubensprinzip ber Rirche klar macht, nicht nur zu zeigen, wie weit in ben Symbolen bie Grundideen faktisch ausgebilbet und entwidelt find, fondern auch barauf aufmerkfam zu machen, wo es hieran noch mangelt, und barum eine vollständigere und allfeitigere Entwicklung anzubahnen. Sie hat nicht nur ben Bufammenhang ber gegebenen Behrbestimmungen zu zeigen, sonbern auch 21

:

;

beren Nichtzusammenhang, wo etwa altere Lehren und Unsichten, bie, in keiner nothwendigen Berbindung ftehend mit bem bogmatischen Sauptintereffe, in der reformatorischen Bemegung herubergenommen wurden, ohne daß auf fie eine icharfere Reflerion gerichtet worden mare, welche vielleicht ihre Disharmonie mit ben Grundfaben ber Rirche entbedt hatte. Da ferner mit bem gleichen Rechte und mit ber gleichen Nothwendigkeit, wonach jebe firchliche Dogmatit eine andere ift als die biblifche, auch ber Musbrud fur bie Grundibeen bes firchlichen Glaubens' mit ben zeit= lichen Beranderungen ber miffenschaftlichen Bilbung, bes gefammten Systems gangbarer Beitvorftellungen und weltlicher Erkenntnismahrheiten fich andert, ohne daß barum die Grundibeen felbft andere wurden; ba eine firchliche Dogmatit, als wiffenschaftliche Darftellung bes Glaubensinhalts, nothwendig biefen Inhalt zu vermitteln hat mit den Bedurfniffen, Borftellungen und ber Erkenntnissphare einer bestimmten Beit: fo ergibt fich weiter bie Aufgabe, bie fymbolischen Bestimmungen, wie wir fie begreifen, in ihrer ber bamaligen wiffenschaftlichen Unficht und Schulphilosophie entsprechenden Gestalt, zugleich auch in Diejenige Form zu faffen, biejenigen Mobifikationen bei ihnen anzubringen, welche bas miffenschaftliche Bewußtsein unserer Beit fur ben Musbruck beffelben Glaubens mit fich bringt. Erinnern wir uns nur baran, bag bie biblifche Beweisfuhrung ber Symbole uns so wenig mehr genügen kann, als manche bogmatische Begriffe felbft, daß unfere wiffenschaftliche Eregese und Rritit, unsere gum Theil schon in bas allgemeine Bewußtsein übergegangenen philofophischen Grundfage une haufig rein unmöglich machen, bei ben

Glaubensansichten bes Reformationszeitalters siehen zu bleiben, keineswegs uns aber unmöglich machen, ben religiösen Geist und Charakter berselben in ihren Glaubenswahrheiten selbst festzuhalten und begriffsmäßig auszubruden. Darum wird die Aufgabe auch einer kritik, welche nicht der eigenthümlichen Substanz bes kirchlichen Glaubensbewußtseins sich angreisend entgegengeset, sondern aus der kirchlichen Grundanschauung heraus nur die mangelhaften, der gegenwärtigen Stufe der Geistesbildung nicht mehr genügenden Formen antastet, in denen sich die kirchliche Wahrheit zu einer andern Zeit ausgesprochen hatte, welche also gerade eine Vermittlung der ältern kirchlichen Wahrheit mit dem lebendigen Geist und Bedürfniß der Gegenwart begründet, ihren angemessenen Ausdruck, ihr Verständniß und ihre Rechtsertigung vor dem Zeitgeist anbahnt."

Wir schließen biese Erörterung mit einer Stelle aus ben Worten, welche ein Mann, ber nicht nur zu ben namhaften Gelehrten, sondern zu ben ebenso seltenen als gewaltigen driftlichmannhaften Charakteren unserer Zeit, zu ben thatkräftigen Zukunstsmenschen bes eben jetzt wieder in gewohnter brastischer Weise großartig erregten calvinischen Zweiges bes Protestantismus gehört, Merle d'Aubigne von Genf, im vorigen Jahre an die Versammlung des Gustav-Abolfs-Vereins richtete: "Die Bekenntnisse bes vierten Jahrhunderts sind uns ehrwürdig; die bes sechszehnten sind uns theuer; aber ich wünsche, daß die Kirche des neunzehnten Jahrhunderts durch den Geist Gottes zu einem solchen Stande bes Glaubens gelangen möchte, daß sie wie mit

Einem Mund aus bem Grunde bes Herzens ihren Glauben an ben Herrn bekennte. Ich wunschte, baß sie sich nicht begnügte, bas gemachte Berk anzunehmen, sondern daß der Glaube in ihr arbeiten, wirken und endlich durchbringen mochte und sich offenbaren durch ein kräftiges, reines und den Bedürfnissen der Zeit angemessens Bekenntniß der großen Heilswahrheiten. Bekennen sollen wir, doch nicht bloß rudwarts, sondern auch vorwärts; nicht bloß mit einem Blicke in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft!"\*)

<sup>\*)</sup> Amtlicher Bericht über bie am 2. und 3. September 1845 gu Stuttgart abgehaltene vierte hauptversammlung bes evangelischen Berseins ber Guftav=Abolf=Stiftung. Darmftabt 1845. S. 44.

## Die Symbolfrage nach kirchenpolitischer Betrachtung.

Burbe im Bisherigen unsere tieffte Ueberzeugung über bie theologische Seite ber Symbolfrage ausgesprochen, so fällt nach unserem Dafürhalten auf diese Frage noch ein besonders erhellendes Licht, wenn wir gerade in Beziehung auf sie an die Bendung erinnern, welche unsere Theologie durch den Gang unserer gesammten Nationalentwicklung erfahren hat.

Wir bezeichneten schon oben die Symbolfrage als eine spezifisch deutsche Frage. Und in der That hat die Anregung derselben
durch Arminianer und Latitudinarier, durch Chillingworth und
zuletzt durch Blackbourne im I. 1766, weder in Holland noch
in England mehr als ein vorübergehendes Interesse zu erwecken
vermocht, während wir im Lauf von beinahe achtzig Jahren
nicht davon loszukommen gewußt haben. Iwar hat es auch
in den Nachbarkirchen nicht an Conflikten einzelner religiöser
Partheien mit der symbolisierten oder nicht symbolisieren Praxis
ber Gemeinschaften gesehlt, denen sie ursprünglich angehörten.

Aber mo folche Conflikte unerträglich murben, ba sonberte man entweber bie widerstrebenden Minoritaten aus, ober biese felbst festen fich biffibirent aus bem Gangen beraus und conflituirten fich auf eigene Sand und Gefahr, beibes nach bem naturlichen Rirchenrecht, Bugleich ichloß ihre Diffibeng mohl ben Rampf in sich, gegen ein irrthumliches Symbol nie aber gegen bas Symbol fchlechthin \*). Und ware ihnen bergleichen jemals in ben Sinn gekommen, fo murbe fcon bie Nothwendigkeit einer eigenen Rirchenbilbung fie von ber Unausführbarkbit bes Geban tens überführt haben. Statt beffen ftellten fie irgend ein eignes Symbol bem wirklich ober vermeintlich falfchen entgegen. Ueberhaupt waren folche formirte Diffibengen unausbleiblich, weil ihre Anhanger — vielleicht neben manchen Brrthumern — boch im Gangen bie ethischen Intereffen bes Chriftenthums, um beren willen ber kirchliche Berband ba ift, mit großer Barme festbielten, fomit einem Gewiffenstrieb folgten. Ebenbarum blieb eine folche Diffibeng auch beharrlich unter Bedrangniß, Noth und Gefahr aller Art. Entgingen ihren Unhangern auch viele, felbst burgerliche Bortheile, murben fie Gegenstand von eigentlichen Berfolgungen, fo achteten fie alles beffen wenig ober nicht, fonbern blieben ihren Grunbfagen treu, bis fie ben Biberftand, bas non licet esse vos bezwungen hatten. Bei und bagegen mar ber Gang ber Sache ein gang anderer. Abgefehen von gewiffen Unterschieden zwischen ber ftreng lutherischen und ftreng

<sup>\*)</sup> Allerbings mit Ausnahme ber Arminianer, beren innere Ents wicklung indeffen ihren erklarenben Gefchichtschreiber noch zu erwarsten hat.

reformirten Gige nthumlichkeit, welche wir bier nicht weiter ausführen konnen, obicon fie, wie bemerkt, ftarter in's Gewicht fallen, als man gewohnlich annimmt: traten unfere Conflifte mit ben Symbolen, nachbem fie einmal erwacht maren, nicht bloß als Refultate einer ifolirten Partheis, fondern einer gefammten Nationalentwicklung, und baber fo allgemein und maffenhaft, fo wenig laut und ploglich, fondern in ber Stille und allmählig, und eben beswegen zulett fo compakt hervor, bag an eine Diffidenz von der Kirche nicht zu benten mar. Ja, eine formirte Diffibeng war um fo unmöglicher, ale nicht nur bie Debrheit auf Seite der Opposition stand, sondern weil beibe, Mehrheit und Minberheit, im tiefften Grund in ben gleichen Conflift mit ber Ibee ber Rirche felbst gerathen maren, bas literarifchindividualissrende Interesse an ber Religion bem ethisch-gemeinschaftbilbenben substituirt hatten. Es war ja - und nicht bloß und zuerft in ben heteroboren Rreisen - eine innerliche Bersetzung ber gangen Idee ber Kirche als ethisch teleologischen Institutes erfolgt, eine Umsetzung berfelben in bie Schule. Der Schule aber ift keineswegs fo von Saus aus bas Streben nach Beilebeschaffung und somit bas Gewiffen immanent, baß fie, wie bie Rirche, ben Forberungen beffelben um feinen Preis etwas vergeben mochte. Sie vermag zu temporifiren, hat es gethan und wird fortfahren es zu thun, fo lange fie es rathlich erachtet. Ebenso wenig hangt fie leidenschaftlich an ber Berwirklichung ber Ibee ber Gemeinschaft. Das Gebiet ber Freiheit, ber Divergeng, ift ihr bas liebste, weil forberlichste. Und fo empfand bie in die Schule umgewandelte Kirche naturlich das Symbol nur

als Feffel, als beengende, brudenbe, unleibliche Bemmung bes mit bem blogen Hingegebenfein an bas Theoretische nothwendig gefetten Individualismus. Nichts widerftrebte ihr fo ftart, als bas Symbol, beffen Grund und 3med Ginigung gum Behuf praktischer Arbeit gewesen war; baber gerieth nichts so ftark in Miffrebit, nichts wurde als 3wang fur die von bem bloß theoretischen Geiftesbedurfniß zu fordernde Lehrfreiheit fo febr Gegenstand vielseitiger Angriffe, als bas Symbol. Man that es ftillschweigend ab. Db man ohne baffelbe die Gemeinschaftszwecke ber Rirche werbe erreichen tonnen, barnach fragte man nicht, weil jest anstatt bes hineinarbeitens ber Religion in's Ich und in's Bolk die wissenschaftliche Arbeit über und an der Religion bie Hauptsache, ber eine Faktor ber ursprünglichen Synthese bes Protestantismus ber überwiegende und ausschließlich herrschende geworden mar. Bas bei ber Arbeit fur biefen Sauptzwed nebenbei abfiel ober noch ubrig blieb, ichien fur bie Beburfniffe bes Bolkes vollig ausreichenb, theils weil man biefe nur nach ben eigenen Bedurfniffen abmaß, theils weil bie Forfcung nicht tief genug ging, um abzufeben, wohin man gelangen werbe burch leichtfinnige Berichleuberung auch ber wiffenschaftlichen Errungenschaft ber frühern Jahrhunderte, theils endlich, weil man ein tieferes objectives Religionsbedurfniß als Bafis fur ben gebeihlichen Beftand bes offentlichen Befens, getäuscht burch bas Borhalten bes ererbten Rapitals und bas außerlich regelnde Eingreifen polizeilicher Machtwirkung, viel zu gerin gumschlug.

So tamen in Deutschland bie Symbole außer Geltung aus

feinem andern Grunde, als bem einfachen, weil man bas Berflandniß und Intereffe fur die Rirche überhaupt verloren; es bilbete fich jene obligate Eingenommenheit gegen jebe symbolisirte Lehre, welche gewiß fur bie Unabhangigkeit unferer theoretischen Geiftesarbeit von ber Autoritat, aber ebenfo gewiß nicht fur unfere klare Durchbringung praktischer Fragen ein gunftiges Beugniß ablegt. Es verfteht fich aber von felbit, bag man mit jedem Schritt, mit welchem man in ben eigentlichen mahren Beariff ber Rirche gurudlentte, nicht nur wieber ein richtigeres Berftandniß ber Bedeutung des Symbols überhaupt fich aneignete, sondern auch mit jeder Bewegung, welche bie neuere Lehrentwidlung von ber wiederhergestellten primitiven Snnthese aus machte, auch bie alten Symbole wieber gerechter ichaben lernte. Aus ber Ungleichmäßigkeit biefer Bewegung aber und vielfach aus bem unbeweglichen Berharren auf bem Standpunkt der Schule entspringen die lebhaften Kampfe für und gegen die Symbole, welche in unsern Tagen fast in allen beutscheprotestantischen Landeskirchen die Runde gemacht haben.

Wir hoffen burch unsere bisherigen Aussuhrungen ben Vorwurf einer Ueberschätzung bes traditionellen Elements in ber Theologie überall nicht begründet zu haben; wir glauben vielmehr an eine gerade der deutsch-protestantischen Kirche geworbene providentielle Mission auf dem Felde der Wissenschaft und mussen in diesem Betracht durchaus den treffenden Worten eines ausgezeichneten neuern Theologen beipflichten\*); wir bekennen

<sup>\*) 3.</sup> Muller, Fortbilbung ber beutscheprotestantischen Rirchens

frei, daß in bem heutzutage so laut erschollenen Rufe nach Behrfreiheit fur uns bie Stimme unferer Nation burchklingt, ber, nachdem sie langst in ber europaischen Bolkerfamilie auf die Rolle eines bloken Culturvolkes beschrankt worden ift, so manche Beraubungen erfahren hat, nach fo manchen anbern Gutern fich vergebens fehnt, wohl eine vielleicht allzuangfliche Sorge fur ihre einzige Rrone nur von ber schnobesten Unbilligkeit verargt werben fann. Allein theils weil wir und bie bereits kenntlich genug bervorgetretenen Kolgen einer einseitig festgehaltenen wiffenschaftlich = funftlerischen Miffion bes beutschen Bolkes nicht verbergen und nun einmal nicht umbin konnen, babei ftets an bie enblichen Geschicke ber antiken und mittelalterlichen Culturvollfer zu benten, theils weil wir uns auf's Bestimmtefte bewußt find, burch bie von uns geforberte Feststellung ber naturlichen kirchlichen Rechtssphäre ber freien und vielseitigen Entwicklung unserer allgemeinen Culturintereffen nicht nur feinerlei Eintrag

verfassung S. 4: "Den reinen evangelischen Glauben hat die beutsche protestantische Kirche mit ihren ausländischen Schwestern gemein; als ein eigenthümliches Sharisma ist ihr ihre Theologie gegeben mit ihrem rastlosen Forschungstriebe und ihrer ernsten Arbeit in die Tiese; dieses Sharisma würde sie zuverlässig selbst verscherzen, wenn sie sich der Erstarrung in einer einseitig traditionellen Richtung überlieserte. Und doch möchte sie diese ihre Krone zum Raube geben, wer sie nehmen wollte, wenn nur durch dieses Opfer eine kräftige Wirksamkeit des Evangeliums im praktischen Leben unsers christlichen Volkes zu erkausen oder zu beshaupten wäre. Aber daß auch in diesem Gebiete die einseitige Richtung auf strenge Rechtgläubigkeit, wenn sie nicht bloß ein Moment im Ganzen, sondern die herrschen de ist, nicht belebend, sondern tödtend, Buse, Glaube, Liebe unterdrückend wirkt, das braucht uns doch wohl die Gesschichte der christlichen Kirche nicht noch einmal zu lehren."

ju thun, fondern fie vertiefen und forbern ju helfen: werden wir uns auch erlauben, noch auf einige in bem bisherigen Rampf gegen bie Symbole und fur unbeschränkte Lehrfreiheit überfebene Punkte aufmerkfam ju machen.

Lagt nicht die gange Debatte über absolute Lehrfreiheit unwillfurlich ben Ginbruck ubrig, als fei bie Rirche nur bazu ba, um fur bie Entwicklung bes wiffenschaftlichen Geiftes einen freien Spielraum, ein, auch materielles, Substrat zu gewähren? Auf die Gefahr hin, von gewissen Seiten als ein arger Reper verschrieen zu werden, muffen wir biefe Frage entschieden verneinen. Allerdings ift ber gange Umfang bes Lebens mit bagu ba, um ben wiffenschaftlichen Geift zu reizen, die Biffenschaft zu forbern und von ihr geforbert zu werben; auch bas religiofe Leben und die Rirche haben burch ibren unendlichen Inhalt unter ben driftlichen Bolkern die Biffenschaft von jeher angeregt, genahrt und gepflegt; fie werben es ferner thun, nicht nur um außeren Impulfen gu genugen, fonbern weil ihr innerfter Lebenstrieb es forbert, fich ber Glaubensobjekte auch wiffenschaftlich zu bemachtigen. Aber nicht nur bat jebe Biffenschaft an ihrem eigenen Inhalt ihre Schranke, sondern die Pflege ber Biffenschaft in bem Sinne zu ihrem Gegenstand zu machen, wie es von ben Bertheibigern ber unbedingten firchlichen Lehrfreiheit geforbert wirb, b. h. ju ihrem vorwiegendem ober gar ausschließlichen Intereffe, hinter bas jebes andere gurudtritt, hieße offenbar ihr bas aus ben Augen ruden, mas ihr Sauptziel ift, ihre große Aufgabe, bie ihr von ihrem gottlichen Stifter gestellt ift: bie Begrundung bes Reiches Gottes auf Erben, die bekanntlich nicht

mit bem Rufe zum Biffen, fonbern zur Buge und Befehrung begann. Der 3med ber Rirche ift bie lebenbige Berffellung ber Reinigkeit ber innern und außern Beziehungen bes Menfchen au feinem Gott und au feinen Nebenmenschen burch unablaffigen Rampf mit ber Gunbe. In biefem Berte fittlicher Gelbftvollbringung wird zwar bie Rirche wefentlich unterftut burch bie Intellektualitat, besonders ba fo viele Formen ber Gunde mit auf Brrthum beruben; aber ficherlich ift fur bie prattifchen Biele ber Rirche bas miffenschaftliche Intereffe als folches immer nur ein secundares. Und barum hat es bis auf unsere Zage verhaltnigmäßig blubende Rirchen gegeben und wird beren ferner geben, ohne entsprechende Regsamkeit bes wiffenschaftlichen Geiftes. In jedem Kalle wird baber bie protestantische Kirche fur ihren Dienst nur folche Gestaltungen bes wiffenschaftlichen Beiftes gutheißen konnen, welche ihre fittlichen 3mede - wohl zu unterscheiben von den blos legalen — nicht beeinträchtigen, fonbern forbern, nur folde, welche ihr bas Rathfel ber Gunbe lofen, beren erfahrungsmäßige, grauenvolle Dacht überwinden helfen; alle Formen ber Wiffenschaft bagegen, welche die Gunbe nicht anerkennen ober bas reine Bewußtsein berfelben wefentlich schwächen, unvermögend find, auf die ber Thatfache ber Gunbe entsprechende gottliche Beileordnung einzugeben, muß fie gurudweisen. Bir werben fpater Gelegenheit finben, uns baruber auszusprechen, bag wir hiemit ber Rirche feinerlei Recht über bie Eriftenz einer ihren 3meden abgewendeten Entwicklung ber Wiffenschaft überhaupt zuschreiben; aber fur ihre Sphare bilbet die Kähigkeit der Sundenhinwegräumung im Anschluß an

Die biblifche Beileordnung, ben Probierstein jeder neuen Behrentwidlung, am Meiften naturlich fur eine folche, bie, anftatt burch lauterere Bestimmung, burch Befeitigung bes Begriffs ber Sunde ber Rirche rafch über ihre Aufgabe hinauszuhelfen fich vermäße. Durch bie Thatigfeit zu ethischer Thatenvollbringung hat fich bie Wiffenschaft bei ber Kirche zu legitimiren und barf fich an beren Stelle nicht jene Evolutionen bes intellektuellen Geiftes fubstituiren laffen, mit beren Bezeichnung als "Thaten" man neuerbings nur allzu freigebig zu fein fich gewohnt hat. Much die beliebte Unterscheidung zwischen hoherer und niederer Sittlichkeit tann bier nicht verfangen, ba bas fittliche Leben nichts Einzelnes, Gefetliches, fonbern ein Organismus ift, ber Ausfluß eines tief innerlichen Pringips, in welchem bas Sohere nie ift ohne bas Riebere, fo bag wer bie gemeinen Tugenben nicht hat, in keinem Kalle bie Birklichkeit, sonbern nur ben Schein ber hohern und ber Sittlichkeit überhaupt befist, endlich bie Rirche fich nicht schämen foll, im unablaffigen Rampf gegen bie habituell geworbene Unterschätzung ber fittlichen Bebensaktion ftete auf ben langen Ratalog Rom. 1, 29 ff. jurudzugehen und bie pornehme Sittlichkeit barauf gurudgufuhren, fo hoch biefe vielleicht auch vermeint, über bie tommune Sphare folcher Anoblauch = und Brantweinfunden bereits mit ihren "Thaten" fich erhoben zu haben. Fürmahr, hatten unfere Theologen von jeher bas concrete Befen ber Gunbe gehorig erfannt und anerfannt und ihre Systeme in Beziehung auf bie Ueberwindung berfelben an fich und bem ihnen befohlenen Bolte, an den fittlichen Problemen ber Rirche genugsam gepruft, so murbe über Symbole, Lehrfreiheit, Berhaltniß zwischen Kirche und Wissenschaft nicht eine so grenzenlose Berwirrung entstanden sein, als diejenige in welcher wir gegenwartig befangen sind.

Freilich ist es aber gerabe bas christliche Bolk, bem in bem Haber zwischen Symbol und Lehrfreiheit bis jest keineswegs biejenige Berücksichtigung zu Theil geworben ist, welche es anzusprechen boch wohl ein sehr begründetes Recht hat. Warum? Für uns wenigstens erklärt sich diese Erscheinung aus der mehrberührten aristokratisch-bureaukratischen Haltung, welche unsere gebildeten Stände bem Bolke gegenüber einzunehmen sich längst gewöhnt haben \*). Die Forderung einer unbeschränkten kirch-

<sup>\*)</sup> Diefe Bemertung macht zu Gunften bes gemeinen Mannes gegenüber bem Sandeleftand, Beamtenftand, Gelehrtenftand — wenn auch wohl in etwas übertriebener Beife - unter anderem ein bie beutschen Rachbarprovingen bereifenber Belgier. Bergl. bie Grenzboten von Rus ranba. Jahrg. 1844. Ro. 23. S. 704. Sieher burfte auch bie Erinnerung ber Evangelischen Rirchenzeitung gehören, baf ber Staat mit feinem Recht und Gefet in vielen gallen (g. B. Abstellung bes Lafters ber Trunkfucht) nie bas leiften fann, mas bie Rirche burch bie freie aufopfernde That ber Liebe leiftet, die bloge Borftellung von Schab= lichteit, Entehrung nie foriel wirkt, ale bie Pflangung eines neuen hohern Lebens überhaupt, mogegen Biele Alles gerne bem Staate guweifen, bamit fie um bas Elend ihrer Rächften fich nicht zu bekummern brauchen, und wenn es nicht beffer wirb, alle Schulb auf ben Staat werfen gu tonnen. Dahin gehören Leute wie R. R. in feiner Schrift R. R. (- ba es fich hier nicht um perfonliche, fonbern um Stanbesirrthumer und Bebrechen handelt, fo thut ber Rame nichts gur Sache -), bie ben Berfall bes Theaters fur "eine gemeinsame Schulb" erklaren, aber aus Bollerei, Unzucht fich wenig machen und feinerlei Berpflichtung fuhlen, hier bie Quellen bes Elends zu verftopfen. Jahrgang 1842. Ro. 90. Manches Treffende über bie Gewohnheit, Alles nur vom Staate zu erwarten, an-

lichen Behrfreiheit erscheint uns rein als Produkt jener Form bes Bewußtseins uub Lebensintereffes, welche in bem mobernen Polizeistaat die herrschende geworden ist. Mogen so raditale Ingenien, wie etwa Ebgar Bauer +), immerhin mahnen, gerabe mit jener Forberung ein tuchtiges Stud von bem "Bopf" einer überlebten Zeit abgethan zu haben, so scheint es uns bagegen, als bange biefer Bopf gerabe bamit nur um fo langer binten : gerade jene Forberung erscheint uns als eine obsolete, als bie einer Betrachtungsweise ber Form und Glieberung unseres offentlichen Lebens, uber welche wir feit ben Rreiheitefriegen binausgewachsen sein follten und jest nur zu großem Schaben und Bermirrung noch festgehalten werben. Mogen uns auch bie vielen Reblichgefinnten, welche noch mehr ober weniger in biefer Betrachtungsweise befangen find, nicht gurnen über unsere Behauptung, sondern dieselbe mit Ernst und unbefangenem Nachbenten prufen: wir unferes Theils konnen nun einmal nicht umhin, die Sache so anzusehen, als ob in bem Bewußtsein unferer beamtlich gebildeten Belt nur basjenige einen lebenbigen Refler fanbe, was fur biefe Claffe Intereffe und Bebeutung hat, entweder im beffern Sinn als ernste wiffenschaftliche Forschung, ober in bem weniger ebeln ale leichtes, amufantes Spiel bes literarischen Geistes. Man mochte fich auf biefem Gebiete bie

statt felbst fraftig Sand anzulegen, enthält ber Auffat über bie Ausbilsbung ber Canbibaten von D. von Gerlach in ber Evangel. Rirchenszeitung. 1842. No. 22.

<sup>\*)</sup> Ueber die Anstellung von Theologen auf ben beutschen Universfitaten. Theologisches Botum. Berlin 1842.

Freiheit recht ungenirt erhalten, zugleich aber ber materiellen Unterlagen nicht ledig geben, Die bazu erforberlich find, um fich biefem Sang in irgend einer feiner Formen hinzugeben. Daß es baneben noch andere Leute geben tonne, welche auch in Betracht zu tommen Unfpruch erheben tonnen, fallt biefer fich ariftotratifch nur auf fich felbst beziehenben Claffe nicht ein. Dag biefe Leute materielle Guter ichaffen, bem Staat auführen, ihn auf ibren Schultern tragen und bafur einige Berudfichtigung verbienen, fieht man nachgerabe wohl ein, liebt es neuerbings wohl auch mit einem poetischen Blid auf ihre Buftanbe fich zu erabben. Aber daß in diesen Eriftenzen voll schwerer Arbeit und oft tiefer Noth auch tiefere religiofe Beburfniffe herrschen, ale andermarte. Bedurfniffe, welche bie gebilbeten, geistreichen Rreife nicht empfinden ober nicht zu empfinden glauben, oder über welche fie fich leichthin hinweggefest haben, bag bort bie bilbliche, markig-concrete religiofe Borftellungsweise ber Bibel, bes Ratechismus, Gesangbuches, und ber alten "Trofter," bie man anderwarts entbehren zu fonnen glaubt, nicht nur die einzig einganglichen find, fondern auch allein ein Phantafiebeburfniß \*) Lefriedigen. fur beffen Befriedigung ben bobern Claffen eine Menge anderer Mittel zu Gebote stehen, daß dort die abstrakte Religion bas Sehnen von taufend Gemuthern ungestillt lagt, bie Willfur der freien Theologie taufend Gewiffen beangstigt, daß eine evan-

<sup>\*)</sup> Gin Gegenstand, ben wir hier nur andeuten wollen, ber aber einmal eine besondere Besprechung in wahrhaft protestantischem Geift verdiente.

gelische Gemeinde nicht bagu ba ift, um Freien Gelegenheit gu geben, die Lehrfreiheit zu ererciren, - von allem biefem icheint man bort keine Ahnung zu haben. Dan erklart es vielleicht auch für ungebildet, roh, brutal, obscurantistisch, pfaffisch, demagogisch, an die Anspruche biefer Claffe zu erinnern; man haßt gerabe bort ben Pietismus jum Theil fo grimmig, weil er volksmäßig ift, und bebenkt nicht im Minbesten, bag man mit ber Forberung unbedingter Lehrfreiheit bei allem Liberalismus nichts Geringeres verlangt, als auch bie Rirche, bie ben Ginfaltigen und Schlichten mitunter allein geblieben ift, zu einer Pfrundneranftalt zu machen fur Mitglieder einer geiftigen Ariftokratie. Unftatt bie reellen, fcreienben Bedurfniffe berjenigen zu befriedigen, welchen die momentanen Evolutionen bes vornehm gebilbeten Bewußtfeins fremb.find, unter benen gewiffe Formen bes neucften "Geiftes" wollte man fie predigen, unausbleiblich abnliche Unwendungen finden murben, wie bie ihrer miffenschaftlichen Berclaufirung entkleibete pantheistische Form ber Scholaftik unter bem Bolte bes Mittelalters, unter ben Brubern und Schwestern bes freien Geiftes und bann fpater unter ben "Geiftlern" zu Muhlhausen und Munster; anstatt die vom Wolf aufgebrachten firchlichen Ginfunfte gur Erhaltung folcher Diener zu verwenden, welche bas Bolt im Sinn ber urchriftlichen Armenpredigt gu lehren, gu erbauen, ju troften bas Gefchick und ben Willen haben, betrachtet man nachgerabe von Lehrfreiheits = Pratendenten bie theologischen **Eeiten** Memter als leibliche Berforgungsplage für fonft minder begunstigte Leute aller Art, die sich mit Theologie beschäftigt

haben\*), und kummert sich wenig barum, ob das Bolk leer ausgehe. Man erhitt sich gegen England, wo die Staatskirche bem Familienaristokratismus und der Politik dienen muß, ohne sich zu besinnen, daß man in ganz gleicher Weise daran ist, auch aus unfrer Kirche eine Art Majorat für die Familienzwecke der vermeintlichen Bilbungsaristokratie zu machen. Wo die Diener der Kirche ein egvistisches Standesinterresse dem Interesse der Kirche substituiren, da ist Pfaffenthum, und ihm darf und soll nichts geschenkt werden. Aber Pfaffenthum nur

<sup>\*)</sup> Richt gang Unrecht hat Giehne, Studien und Sfiggen, wenn er S. 254 fagt: Man fieht es bem alten Liberalismus in Deutschland noch überall an, daß er seinen Ausgang so eigentlich von dem Beamtenstande genommen hat; mas man "Prinzipienfragen" nennt, bas find häufig genug eben Befoldungsfragen. Much in bie atabemifche Lehrfreiheit ift auf biefem Bege manche Ronfusion gekommen, welche sich hatte vermeiben laffen. Ift ein theologischer Lehrer mit bem Lehrbegriffe feiner Rirche nicht mehr einverstanden, fo ware es boch offenbar bas Raturlichfte von ber Belt, bag er fich von ber beftebenben außern Gemeinschaft, die feinen Beifall nicht hat, lieber frei heraus lossagte, als fich barauf verlegte, mit einer Minoritat ber Majoritat vorfchreiben zu wollen, von welcher Art ihre Gemeinschaft fein folle. Rlammert er fich aber an ein Lehramt im Ramen eben berfelben Rirche an, beren Umfturg er prebigt, fo ift es nicht minber einfach und in bem Befen jeder freiwillia gufammengetretenen Gefellichaft begrundet, daß man ihm ben Austritt auferlegt, welcher die Ronfequeng feiner Ueberzeugung fein follte, und ben er boch von fich ablehnen will. In ben vereinigten Staaten von Amerita murbe ein folder nicht Uebereinftimmenber eine ihm beffer gufagenbe Religionegemeinschaft aufsuchen ober eine neue ftiften, und bamit feine außere Stellung mit feiner inneren Ueberzeugung in Gintlang fegen. Aber eine freiwillige Gemeinschaft, in welcher bie abweichende Minberheit fich ber beharrenben Mehrheit aufbrangen will, und zwar im Namen der "Gemiffenefreiheit:" welche feltsame Berwirrung ber Begriffe in einer fo "aufgetlarten" Beit!

anderer Gestalt ift auch überall ba, wo auf anderen Gebieten ein solcher maaßloser Selbstbienst fich hervordragt, auch in ber Biffenschaft, und bagu foll man in unserer Zeit ebensowenig schweigen.

Nur das gereicht uns - wie gefagt - bei unferer wunderlichen Bertchrung bes Berhaltniffes zwischen Rirche und Biffenfcaft einigermaßen zur Entschuldigung, baß fie nur eine befondere Modifitation jener truben Bermifchung und Berkehrung ursprunglich einfacher, gerablinigter Berhaltniffe ift, in welcher wir neuern Deutschen überhaupt und bewegen. Geit ber Reconflituirung Deutschlands nach ben letten Kriegen, feit bem Bervortreten ber oben gezeichneten Biberfpruche zwifchen Soffnungen und beren Erfüllung, entbehren wir burdweg einer flaren, scharfbestimmten Gestaltung unserer öffentlichen Angelegenheiten, und indem wir nothaebrungen in biefer Unklarheit uns zurechtfinden, bas Unebene uns, fo gut es geben wollte, gurechtlegen lernen mußten, haben wir an funftlicher bialektischer Fertigkeit wie gefagt viel gewonnen, bafur aber befto mehr an Ginn fur bas einfach Bahre und Ginleuchtenbe verloren, und uns mitunter bermagen in von vorn herein ichiefe, verdrehte Betrachtungeweisen verrannt, bas es uns nicht felten große Dube toftet, uns benfelben wieber zu entwinden. Daß Diese Gewöhnung auch auf bem Gebiet bes Rirchlichen verwirrenbe Folgen nach fich ziehen mußte, daß es uns wie in Rudficht auf die allgemeine, fo in Rudficht auf die Kirthen-Politif noch fehr an rechten praftifchen Begriffen fehlt, ift leicht zu begreifen und baber fehr erkfarlich, baß Bolfer von bestimmten und klaren öffentliden Berhaltniffen

unferer firchlichen, wie politischen Situation nur fo felten ein richtiges Berftanbniß abgewinnen.

Im Grunde verwechseln die Symbolfeinde die Aufaabe ber befondern Rirche und ihres Lehrstandes ftets mit ber Aufgabe ber Nation. Nicht erflere haben vor allem ben Kortschritt ber wiffenschaftlichen Religioneerkenntnig unablaffig in ihrer befonberen Erifleng zu vermitteln, fondern bie lettere in ber Befammtheit ber Spharen ihres bohern Geifteslebens, ju benen allerbings auch bie firchliche, nothigenfalls burch eine Manniafaltigfeit befonderer firchlicher Eriftengen vertreten, gehort. Nicht jene haben unbedingten Raum zu forbern für jegliche Manifestation wiffenschaftlicher Freiheit, fondern biefe, indem fie neben bem formirten Rirchenthum und burch eine Dehrheit von Rirchen einer inbivibualifirenben Entwidlung Raum gewährt. Reben folder Freiheit wird kein Symbolzwang, burch welchen die einzelnen Confessionen ihre ererbten Besithumer etwa eigensinnig gegen bie reellen Fortichritte ber Erkenninig ju fichern fich vermeffen, etwas verfangen. Sind bie Fortschritte wirklich reefl, so werben die alten Irrthumer fallen; find fie es nicht, so ist es gut, nicht alles fogleich unbesehens ben Forberungen vermeintlichen Fortschritts preiszugeben. Der Gebanke einer Rirche ohne alle Combole aber fceint und - man nehme und ben Ausbruck nicht übel — als eine pure beutsch-literarische Marotte. Diejenige Gemeinschaft, welche es bamit versuchen wollte, wird balb genug von ber Dialektik ihres eigenen Pringips übermaltigt und in den Grund gebohrt fein. Ueberhaupt kann es fich in ber Rirche nie handeln um Symbolzwang ober Nichtsymbolzwang, fondern nur im Staate. Es kann in der Kirche nicht die Rebe fein von Symbol und Nichtsymbol, sondern nur von diesem oder einem andern Symbol, b. h. von dieser oder einer neuen Gemeinschaft. Lettere Alternative aber ruft nicht eine Kirchenfrage, sondern eine Staatsfrage hervor, die, soviel an uns ist, beantwortet werden soll in den nachfolgenden Erörterungen über den christlichen Staat.

## Der driftliche Staat.

Der Ausbruck chriftlicher Staat beutet ein engeres Berhaltniß an, welches zwischen bem Christenthum und bem Staate besteht. Und in ber That ift diefes Berhaltniß beinahe fo alt als das Chriftenthum felbst und hat sich im Laufe ber Jahrhunderte auf zweierlei Urt verwirklicht; am langsten als Berhaltniß bes Staates zu einer alleingultigen firchlichen Auspragung bes Chriftenthums, bann als Berhaltniß zu mehrern berfelben, als verschiedenen Mobifikationen einer und berfelben drifflichen Glaubens- und Lebenssubstang. Nach ber ersteren mittelalterlich fatholischen Beise trat bas driftliche Element in ber Berkörperung eines felbst zum Staat geworbenen Rirchenthums in ben Staat hinein, um benfelben in feinem Sinne nicht bloß geistig zu burchbringen, sondern auch, wo sich ber Staat abmeifend, sprode, sei es gegen die driftlichen, sei es gegen die kirchlichen Forderungen verhielt, vormundschaftlich und guchtmeifterlich zu guberniren. Es entsprangen hieraus bie bekannten Conflitte zwischer imperium und sacerdotium. Nach ber anbern, protestantischen Beise begab fich bas Chriftenthum frei-

willig jener Berforperung in einem felbst zum Staat geworbenen Rirchenthum, ordnete fich in feinen außerlich firchlichen Bilbungen bem Staate unter, um ferner nur geiflig im Staate gu regieren. Indessen war biefe neue Urt von Berhaltniß nicht bloß burch eine Abtrennung bes flaatlichen Leibes von ber Kirche bedingt, fondern weit wefentlicher baburch, daß ber Staat auch von Seiten ber driftlichen Bilbung feineswegs mehr als eine Ordnung rein profanen Lebens, sonbern als von Saus aus gottliche Institution, als Gemeinschaft ber Sittlichkeit betrachtet wurde, ber fich bie Rirche mit ihrem fittlichen Inhalt reinigend, erhohend, belebend und ftarkend anschließen und einordnen foll. Mur badurch, daß biefe innern Beruhrungspunkte zwischen Rirche und Staat auf eine ber romifchen Unficht ftracks zuwiderlaufende Beise an's Licht gestellt wurden, war die Moglichkeit ber Berbindung einer nicht gubernirenden, sondern gubernirten Kirche mit bem Staat gegeben und als driftlicher Staat vollzogen. Ja felbst ba, wo ber Protestantismus eifriger auf eine Scheidung zwischen Kirche und Staat brang, ben Gedanken ber Selbstregierung ber Kirche mit Borliebe pflegte und aufrecht erhielt, mar es im Grund meift nur die Folge bes Gindrucks ortlicher und zeitlicher Berhaltniffe, nie bie Birfung bes Gebankens, bag ber Staat nicht auch eine beilige sittliche Lebensordnung fei, und überall hat daher auch den Protestantismus fein Schutgeist abgehalten, bie außere Independeng ber Rirche vom Staat in fei= nen Symbolen zum dogmatischen Axiom zu erheben. Aber auch felbst in biefer gereinigteren Form stellte fich bas Unvollziehbare einer abstraften Trennung von Rirche und Staat ftets barin bar,

baß bie Trennung eigentlich nur ein, wenn auch in bescheibenern Grenzen geubtes Uebergewicht ber Kirche über ben Staat war, eine Theofratie, wie in Genf, ober wenigstens auf einem Ueberwiegen ber firchlichen Motive im Bolf über bie politischen beruhte.

Wir finden ben Grundgebanken bes Protestantismus über bas angezeigte Berhaltniß in folgenden Worten eines neuern Theologen ausgesprochen:

"Allerbings hat nicht blog bie Rirche, fonbern auch ber Staat bie Pflege bes fittlichen Bebens zu feiner Aufgabe; biefe Pflege ift ein Moment in feinem Begriff. Und hier eben ift bas Gebiet, wo beibe Gemeinschaften einander auf's Innigfte berühren und ebenbarum, fo fcheint es, fich nothwendig mit einander entzweien. Denn indem daffelbe von jeder für fich in Unspruch genommen wird, scheint jebe bie anbere überfluffig machen und verbrangen zu muffen. In ber That ift nicht zu leugnen, bag gerabe hier bie fcwierigften Probleme für bie Praris liegen. Inbeffen lagt ein unbefangener Blid auf ben gangen Organismus bes Staates ben Unterfchieb nicht vertennen, in welchem im Allgemeinen bie gofung zu fuchen fein wird? Der Staat vermag nach ber Ratur feiner Mittel, bie Bilbung ber Jugend burch Schulen, insofern fie nicht felbft bie Religion zu ihrer Burgel hat, mit eingerechnet, boch nur Die außere Seite jener Aufagbe gn begrbeiten. Daburch ift er aber feinesweas bazu verurtheilt, in ber Reinigung und Bilbung biefer außeren Seite eine falfche Selbstbefriedigung ju finden, als mare fie bas Bange. Bielmehr hat er, eben indem er die fittliche Aufgabe in ihrem gangen Umfange auffaßt, ju ertennen, wie bas, was er bafur zu leiften vermag, .einen Salt und Grund erft findet in einem Anbau bes Sitts lichen von ben innerften Lebenspringipien aus. Go bebarf er bier gur Ergangung feiner felbft einer anbern Gemeinschaft, welche burch bie ibr ju Gebote ftebenben Mittel von geiftigerer und freierer Ratur in Stanb gefest ift, die innere Seite jener Aufgabe zu übernehmen. Und bie Roths wendigkeit biefer Ergangung muß um fo flarer werben, je mehr man fic beutlich macht, mas ce benn eigentlich mit biefer fittlichen Bilbung gu bebeuten hat. Es ift hier eben nicht blog um bie Leitung einer im Befent= lichen normalen Entwickelung, um eine Reinigung berfelben von partiel= len Störungen ihrer außeren Erfcheinung gu thun, fonbern um bie Befreiung bes Menfchen von einer burch bie Gunbe vertehrten Raturlichkeit, um bie Ueberwindung ber in der Sande entzügelten Selbstheit, mit einem Wort, um eine Wiebergeburt. Dazu aber werden die burgerlichen Ordnungen und Bilbungsmittel und eine bloß als Staatsanstalt behans belte Zugenderziehung, die eben nur eine burgerliche Rechtschaffenheit erzeugen können, nimmermehr hinreichen, sondern dies vermag nur die göttliche Kraft der Erlösung. — Andererseits hat die Kirche dem Staat, insofern sein Wirken unmittelbar auf die sittlichen Iwecke gerichtet ist, in Beziehung auf den ihr gewordenen Beruf als eine göttlich geordnete Padagogie anzuerkennen, deren sie, um nicht selbst übernehmen zu muffen, was ihr an sich nicht zukommt und ihr unvermeiblich den fremden Charakter einer Gesegesanstalt ausdrückt, ebensowenig zu entbehren vermag, als es eine gesunde Entwickelung des Staates ohne die Kirche gibt."\*)

Betrachten wir nun die geschichtliche Entwicklung bes proteftantischen Staates als drift lich en, fa begegnen wir anfang: lich bem - wenn ichon burch ben Drang ber Berhaltniffe einigermaßen entschuldigten - Grundmangel, bag berfelbe ben Begriff bes driftlichen nur in ber Form bes ftreng confessionellen Staates verwirklichen zu konnen glaubte. Der Staat gab fich eine im ftrifteften Ginne confessionell orthobore Geele, bamit aber mar er, wenn auch nicht, wie im Mittelalter, gang, boch noch halb Rirche, und jene craffen Scenen ber Undulbfamfeit, welche im Mittelalter bie Rirche gegeben, gab jest ber Staat burch ein bie Gemiffen feiner Unterthanen in bie engften Schranten eingrenzendes jus reformandi. Auch in biefer Begiehung follte bas proteftantische Pringip nur erft langfam gu feinem mahren und vollen Gelbfibemußtfein burchbringen. Denn ber driftliche Staat ift nicht ber ftreng und ausschließlich confessionelle im Gegensat zum nicht confessionellen, sonbern ber

<sup>\*)</sup> J. Müller a. a. D. S. 17.

fittliche Staat im Gegensas zum bloßen Rechts- und Polizeiftaat. Wenn ichon bie Rirche im mahren Berftandniß ihrer felbft eine Individualifirung bes religiofen Lebens julaffen muß auf ber Bafis ihrer Bekenntniffe, fo hat noch mehr ber chriftliche Staat eine Individualifirung ber Confession augulaffen auf ber Bafis feiner allgemeinen driftlich=ethischen Lebensfubstang. Damit die zu feinem Befen gehörigen Ideen der Sittlichkeit realifirt werben, barf, tann und foll er fich nothigenfalls in Begiehung fegen zu mehrern Rirchen und Confessionen, nicht bloß zu einer einzigen. Wohl das religibse Leben im Allgemeinen hat er zur Boraussetzung feiner Sittlichkeit, nicht aber bloß irgend einen ber individuellen Zone bes religiofen Lebens, aus beren Unklingen bie einzelnen Confessionen erwachsen. Wie es baber eine bas Wefen ber Rirche alterirende Forberung ift, zu verlangen, baß fie fich an ber allgemeinen fittlich = religiofen Bafis bes Staates fur ihre individuellen Bedurfniffe genugen laffe, ebenfo verkehrt ift es, die nothwendig individuelle Bafis einer Rirche bem Staate als zu feiner sittlichen Eriftenz unerläglich unterzuschieben.

In ber Natur ber Sache liegt es nun, daß auf die Ibee des dristlichen Staates einzugehen, weit mehr Sache der protestantischen, als der katholischen Confession ist, theils weil jene vermöge ihres geistigern Dogma's von der Kirche und ihrer auf die Subsicktidt abstellenden Lehre vom Glauben weit mehr geeignet ist, eine Mannigsaltigkeit religiösen Lebens sowohl innerhalb, als außerhalb ihres Schooses hervorzurusen und anzuerkennen, als diese, theils weil jene von vornherein dem Staat ein eigenes Ges

biet ber Sittlichkeit augesteht, wogegen bie fatholische fich nur fcmer in bieg Berhaltniß finbet, weil fie zu viele Unspruche macht, felbst Staat und an ben Staat, entweder Rirche ober, wenn bieß nicht, rein profane Lebensordnung zu fein. Allerdings aber ift bem Ratholicismus jene Rahigkeit nicht abfolut abaufprechen. Denn es enthalt biefes icheinbar einige und an Ginen Mittelpunkt in unbedingter Singebung gebundene Element, gwei fehr verschiedene Grundrichtungen. Die eine verfenkt fich in Die Tiefe ber Religion, fie bringt mit gangem Gemuthe in ben Rern bes Christenthums, ben bie fatholische Rirche gleich ber evangelischen enthalt, fie nimmt bie Sierarchie und bas Recht ber Rirche im Staate, wie fie bestehen, erkennt fie in biefer Lage für hinreichend, um auf fie gestütt bas eigentliche Biel ber Kirche, bie eigne Bergensbekehrung und die ber Pflegebefohlenen gu erreichen. Die anbere bagegen verfentt fich in ben Glang ber außern Herrlichkeit ber Rirche, in bas Phantafie-Ibeal eines außerlich barftellbaren Gottebreichs auf Erben. Gie fucht nicht unter bem gegebenen Maaß ber außern Berrschaft ber Rirche die innere Aufgabe berfelben zu forbern, sonbern biefe außere Berrichaft zu erweitern ift ihre Aufgabe. Sie fteigert fich ba, wo fie an ber Staatsgewalt Biberftand gegen ihre Bestrebungen findet, zu Bitterkeit und Saß gegen ben Staat. Sie geht von ber Ansicht aus, bag nur ber Epistopat und an feiner Spige ber Papft vou Chriftus bie Gewalt über alle Chriften und alles Chriftliche empfangen habe und fann baber ben Staat an fich weber als bobere Lebensordnung überhaupt, noch insbesondere als Trager habitueller driftlicher . Glemente anerfennen. Der chriftliche

Staat wird alfo um fo mehr auch auf Seiten einer katholischen Gefinnung Geltung und ber Ratholizismus in einem Staat, ber driftliche Elemente fur fich in Unspruch nimmt, eine Statte unverfummerter Entfaltung finden, je mehr ber Ratholigismus bie auch ihm nicht mangelnben, aber von ber Richtung auf ben außern Bau ber Rirche überwucherten Elemente inwendiger Religiositat pflegt, anftatt ber blogen Rirchlichkeit, Die Sittlichkeit anstatt ber Gesetlichkeit, je mehr er die Rirche nicht bloß in ber außern Organisation, ber unbeschrankten Machtvollkommenheit bes Priefterstandes, sondern im Bolke, und zwar im geistigen Sein bes Bolkes zu realisiren sucht, mit einem Wort: je mehr er fich von bem freien driftlichen Bug ergreifen lagt, ber bas Befen bes Protestantismus bilbet. Auf jenes staatsbilbende Glement aber muß er verzichten, wie auf ber anbern Seite ber Staat genugfam feiner felbft gewiß und machtig fein muß, um nothigenfalls jenes Element in Schranken zu halten.

Es war ein Ruckschlag besonders gegen die terroristische Praris des confessionellen Staates, daß gleichzeitig mit der rationalistischen, wie pietistischen Opposition gegen die symbolische Orthodorie eine abstrakte Trennung zwischen Kirche und Staat wenigstens in der Idee vollzogen wurde. Besonders das Bewußtsein der Aufklarungsepoche glaubte sich nur in der Idee des nicht nur gegen alle confessionellen, sondern auch gegen alle religiösen Intressen gleichgultigen, rein weltlichen, sormellen Staates genugthun zu können. Ginen wissenschaftlichen Ausdruck fand diese Idee zuerst in dem Kantischen Rechtsstaat. Die kritisch philosophische selbst und noch mehr die nachfolgende

Rechtsphilosophie verwarfen zwar biefe Ibee, noch ehe man baran benten konnte, sie praktisch burchareifend zu vollziehen. und ersparten baburch bas Miglingen bes Bersuches, banach bie überlieferten Berbaltniffe umzugestalten. Das bisberige Banb zwischen Rirche und Staat wurde nirgenbe geloft, sonbern blieb um fo enger geschlungen, je weniger bamale ein vertiefter Beariff ber Rirche einen vertieften Beariff bes Staates forberte. Allein in bie Gesetgebung brangen boch viele Elemente ein, burch welche bas wohlberechtigte ethische Element bes altproteftantisch confessionellen Staates eine bedauerliche Abschwachung erfuhr, g. B. in Behandlung ber Che, bes Gibes, ber Ginrichtung bes Schulwesens und ber Rirchenverwaltung. Die neuere Rechtsphilosophie bagegen erkannte zwar, wie bemerkt, ben Staat wieder in hohem Grade als sittliche Lebensgemeinschaft an und ber Rechtsftaat verlor in der Biffenschaft bald seine Geltung. Aber theils wirkten bie Unfichten ber Aufflarungsepoche in einer widerspruchvollen Praris noch lange nach, theils gebrach es ber Philosophie seit Schelling und Begel sehr an einer vollern Kaffung und richtigen Conftruftion gerabe ber ethifchen Begriffe. Die Sittlichkeit erhielt hier überwiegend bie Geftalt eines Naturprozesses mit Absehen namentlich von einer ernftern Kaffung bes Begriffes ber Gunde als verschnliche Schuld. Daburch aber litt nicht nur bas religiofe Element an fich, fondern es wurde bazu noch ausbrucklich als eine niebere, unfertige Form bes Bewußtseins, Die fich erft im Biffen zu vollenben habe berabgefest. Fur ben Staat als Die Gemeinschaft ber burch das Biffen frei geworbenen Sittlichkeit erhob die Philosophie gegenüber ber Kirche eine fo ausgebehnte Pratenfion hoherer Dignitat, daß man hie und ba felbst theologischerfeits nicht Unftand nahm, eine Beit zu prognoftifiren, wo bie Rirche fich gang in ben Staat werbe aufgeloft haben. Run hofft man zwar auch auf Seite bes glaubigen Chriftenthums einft einen Zeitpunkt ber Bollenbung eintreten zu feben, wo Staat und Rirche fich im Durchbrungenfein von einer und berfelben fittlichen Gub-Rang in einander verklaren, folglich in ihrer gegenwärtigen gefonberten Erifteng aufhoren werben, und gewiffermaßen hatte man barum anticipando ben bieber noch unverklart neben ber unverklarten Rirche ftebenben Staat bereits ben driftlichen genannt; aber naturlicher Beife lag es nicht im Minbeffen im Beift jener glaubensvollen Aussicht, ben Eintritt jenes Beitpunkte baburch beschleunigen zu wollen, bag man bie sittlichen Forderungen bes Chriftenthums herabstimmte. 216 baber jene neuere philosophische Staatsidee fich geltend zu machen und in ber Beife zu gebahren anfing, als ob in bem gegenwartigen Entwicklungestadinm bes Stagtes die absolute Idee ihren mefentlichen Ausbruck und ihre fittliche Erfullung bereits gefunden habe, fo mußte biefe Meinung ber unterbeff wieder zu einem regern Leben erwachten Rirche als eine giemlich feltfame, als eine fehr voreilige Unticipation ber endlichen Bukunft erscheinen. Die Folge bavon war, daß ber lange nicht mehr betonte Begriff bes driftlichen Staates wieder bestimmter hervorgehoben und bem philosophischen, welcher die Rirche zu verschlingen brobte, entgegengehalten wurde. Dieß gefchah mit vollem Recht; nur war es ein Unglud, daß auch die politische und thevlogische

Reaction beffelben fich bemachtigten. Die erftere ichielte unter biefer Firma gern nach manchen hierarchischen Formen bes Mittelalters, ja fie erwartete zum Theil offen gestanben von ihrer Bieberberstellung bie Beilung ber tobtkranken Beit und bewies fich felbft in ihren protestantischen Repräsentanten ber Reformation, welche ben funftvollen Bau ber einft ben Staat aubernirenben Dierarchie mit rober Sauft gertrummert babe, bochft ungunftig. Die andere bagegen neigte fich zwar nicht auf biefe Seite; fie bielt ben mittelalterlichen Politikern mit Recht vor, "fie batten feinen Ginn fur bie Rnechtsgestalt ber evangelifchen Rirche:" aber bafur lud fie ben Borwurf auf fich, als gelte es mit ber Forberung bes driftlichen eigentlich nur um dem confessionellen Staat bes 16. und 17. Jahrhrnderts mit feiner symbolischen Staatsorthoborie, feiner Staatsfirchenzucht und ftaatsfirchlichen Geiftespolizei. Auf biefe Beife ift bie Ibee bes driftlichen Ctaates in unferer Beit in einen fehr ungerechten Diffredit gerathen, fo bag noch von Glud ju fagen ift, wenn bie Gegner bes driftlichen Staates barin nichts Schlimmeres erbliden, als einen Reft überlebter Romantif, eine religiofe Sofbeforation, eine driftlich tingirte und organisirte vornehme Welt, an ber bas aute Bolf fich etwas Erfledliches abauden foll.

Unferem Dafürhalten nach ift die Idee bes chriftlichen Staates eine so berechtigte, als es nur irgend eine geben mag, aber weber mit der des hierarchischen, noch mit der des confessionellen zu verwechseln. Die meisten Aergernisse und Anstoße, welche durch sie veranlaßt worden sind, sind theils bloder Misverstand, theils nicht gegebene, sondern rein genommene, kunftliche ober

aus der Boreingenommenheit leidenschaftlicher Gefühlberregung entsprungene unwillkurliche Berzerrungen der darunter befaßten Sache\*). Der Ursprung dieser Aergernisse aber liegt wiederum nicht zum Benigsten in jener bloß literärischen Atmosphäre, in welcher ein beträchtlicher Theil der Stimmflihrerder Bewegung lebt, in einer mitunter ziemlich banausischen Staatsansicht, der nicht nur selten ein Berständniß der Birklichkeit des Staates ausgegangen ist, sondern noch seltener ein Berständniß der Bedürfnisse bes Volkes, am allerseltensten ein ernster, tüchtiger, concreter Begriff von den Forderungen, welche die christliche Sittlichkeit an jedes Ich siellt und durch welche das literärische Individuum, so hoch es auch glauben mag sich erhoben zu haben, doch wieder jedem andern gleichgestellt wird.

Die Christlichkeit bes Staates beruht mesentlich auf seinem Charakter als sittliche Lebensgemeinschaft \*\*). Ift diese zugleich kirchliche und philosophische Bestimmung seines Besens die richtige, so ist der heutige Staat damit in letter Instanz ebenso wieder auf das Christenthum zuruck gewiesen, als er aus demselben hervorgewachsen ist. Zwar behaupten die Vertheidiger des bloßen Rechtsstaates, daß der Staat an sich bloß mit der außern Legalität seiner Burger sich zu begnügen habe, mit der tein

<sup>\*)</sup> Bon biefen Bormurfen nehmen wir bie Debatte über ben chriftlichen Staat im Schoofe bes Preußischen vereinigten Banbtage von 1847 nicht nur nicht aus, sonbern wagen sogar gerabe fie für unsere Behauptung als eines ber auffallenbften Beispiele anguführen.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bas Folgenbe vgl. Ulrici: zurphilosophischen Berftanbigung über bie Tenbengen unsrer Beit; in Fichte's und Ulrici's Beitschrift für Philosophie und philosophische Kritie, Bb. XVII. 2. u. Bb. XVIII. 1.

objektiven Erfullung ber Pflichtgebote, welche er aufgeftellt hat. ohne nach etwas Beiterem zu fragen. Aber biefe Anficht rubt auf einem burchaus unlebenbigen Begriff bes Staates, bemfelben ber ben Staat nur als Mechanismus gebietenber und verbietenber Gewalten tennt, wie burchfcnittlich unfere Bureaufratie, nicht zugleich als politische Dragnisation bes gangen Poltes. Er mahnt bie Mittel, welche bie Staatsform bes verfloffenen philosophischen Sahrhunderts bietet, für alle Beiten ausreichend, bat für einen lebendigen, thatfraftigen Gemeinfinn feine Stelle, fonbern nur fur einen auf bas, im Bergleich zu ben mannigfachen Regungen, in welchen ber reine Patriotismus fich allein genugthut, enge Bebiet bes Geborfams gegen Gebote und Berbote. Es ift aber die bloße Gewaltubung und ber bloße Gehoefam nicht nur fur bie absolutistisch-bureaufratische Staatsform aulest ungureichent, fonbern noch vielmehr fur die conftitutionell freie. Denn nicht ber ift ber achte Staatsburger, welder bas Gefet erfullt, fonbern ber, welcher es mit ber rechten Gefinnung, Liebe, Singebung, Aufopferung erfullt, ber fich in ben streng abgemeffenen Grenzen ber Legalitat nicht absolut genugthut. Dug es also jebem Staate um ftete Erneuerung und Mehrung ber ihn tragenden und bewegenden sittlichen Grund-Prafte gu thun fein, um die Berftellung einer achten, reinen, b. b, von Egoismus freien, auf bas Allgemeine gerichteten staatsbirgerlichen Gefinnung, fo tritt er bamit fcon von bem bloß legalen auf bas sittliche Gebiet hinuber. Bon felbst fallt ihm bamit nicht bloß bie Pflicht bes Gesethebictirens und ber Uhndung von Pflichtverfaumniffen und Uebertretungen, fondern bie einer fitt-

lichen Erziehung seiner Burger zu. Indem er aber die Sorge für bie Erziehung, ben Bolksunterricht auf fich nimmt, fo verläßt er schon damit die Sphare des einseitigen Rechtsstaates. In melder Form aber ber Staat eine sittlich erzieherische Thatigfeit entfalten moge, fo führt ihn ber apriorisch wie empirisch unleugbare enge Bufammenhang bes fittlichen mit bem religibfen Clement auf ben Boben ber Religion gurud. Ift aber ber gange Umfang fittlicher Begriffe, auf bem bie heutigen civilifirten Staaten ruben, ein Erzeugniß bes Chriftenthums und fann überhaupt die achte Sittlichkeit nur einerlei Art fein, so hat auch ber Staat die ebelfte Nahrung fur feine fernere Erifteng nur von fortbauernber Ginwurzelung in ben Elementen ber drifflichen Religion zu erwarten. So lange als baber ber Staat bie fittlichen Ibeen bes Chriftenthums als bie feinigen anerkennt, hat er auch von seinen Burgern irgendwelche Anerkennung bes Christenthums zu verlangen. Nur bann wurde bieg unftatthaft fein, wenn er andere als die driftlichen Normen der Sittlichkeit zu ben seinigen machen wollte, etwa solche, wie sie in ben neuern focialiftischen Theorieen empfohlen find. Go lange aber bieß nicht geschehen ist, behauptet ber Staat auch ben Charakter bes driftlichen. Nun ftellt fich allerbings bie Ibeenwelt bes Chriftenthums ber Erfahrung gemäß in vielfältigen, fur bas religibfe Bewußtsein keineswegs unbebeutenben und gleichgultigen Mobisikationen bar, und es erhebt sich baher bie Frage: welche von biesen Mobififationen soll ber Staat zu ber feinigen machen? Allein auf biefe Frage hat die beutsche Geschichte langft Antwort ertheilt, indem fie zuerst im Reich, bann in den meisten einzelnen

Staaten brei driftliche Confessionen gleichberechtigt neben einander ftellte. Es liegt in biefem Raftum bie Unerkennung ausgesprochen, baß jene Dobifikationen, wenn auch fur bie sittlichen 3wede bes Staates nicht gleichgultig, boch keineswegs von ber Art find, bag von ihnen aus jene unerreichbar maren. Ift aber hiemit als Grundfat ausgesprochen, baß eine Individualiffrung ber religiofen Ansichten an fich bem Staatezwed nicht entgegen fei, hat ber moberne Staat bas vor bem alteren voraus, bag er ein Recht folder Individualifirung in ben bestehenden brei Confeffionen anerkennt, fo lagt fich kein zwingenber Grund abfeben. warum biefe Individualifirung nicht follte noch weiter geben durfen, ohne daß der Staat bamit ben Charakter des driftlichen verliert. Ift bie Auffaffung bes Chriftenthums an fich einer weitern Individualifirung fabig, einer noch mannigfaltigern Erplikation als in einer nur breifachen Form, warum follte ber Staat sie nicht zugeben burfen, sobald er einmal überhaupt nicht mehr ber confessionelle ist? Stellen wir uns auf ben protestantischen Standpunkt, fo kann baruber keine Frage fein. Das Beil bes Menschen beruht auf seiner Rechtfertigung burch ben Glauben allein. Der Glaube aber ift etwas rein Subjektives, Perfonlides, Selbfiglaube. Es fann bemnach feinen ftellvertretenben, erzwungenen Glauben geben. Ift biefer überall tein Glaube. fruchtet er nichts, fo fpringt hieraus junachft bie Forberung ber Gemiffensfreiheit als Poftulat bes positiv protestantischen Pringips hervor. Run ist freilich die innere Stellung des Subjekts seinem Gott gegenüber etwas anderes, als die außere Bethatigung biefer, ohnehin burch teinerlei Gemalt antaftbaren Gemiffensfreiheit gegenüber bem Staat in, ber Ausubung eines Guttus. in ber Conftituirung eines Glaubeneverbandes, einer Rirche. Aber einmal eine breifache Form ber firchlichen Gelbstconflituirung zugegeben, läßt fich nicht absehen, warum nicht zugleich einer vierten und funften follte neben ber Gewiffensfreiheit auch bas Recht ber Rirchen freiheit gutommen tonnen. Alles tommt babei freilich barauf an, ob eine folche Form murbe im Stande fein, fich in Beziehung auf bie ben Staat tragenben fittlichen Begriffe vor bem Forum bes Staats genugend ju legitimiren, zumal ber Staat gemiffen, ebenfalls auf achte Auspragung bes Chriftenthums Unfpruch machenben Formen bes religiofen Bewußtseins feine Unerkennung beharrlich verfagt hat, 3. B. gewiffen Schößlingen ber vielverzweigten wiebertauferischen Ramilie. Der Staat hat baher feineswegs leichthin jugufahren; eine immer weitergehenbe kirchliche Berfplitterung feiner Ungehörigen tann ihm aus politifchen Grunben teineswegs gleichgultig fein. Much feine internationalen Intereffen werben ohne 3meifel mehr. als man jest glaubt, bavon berührt werben, wenn etwa in feinem Schoofe Rirchenparteien eine hervorragenbe Geltung erlangen follten, welche fich z. B. von bem bisherigen gemeinsamen Band aller großeren Rirchenparteien und driftlichen ganber, ben fogenannten vekumenischen Symbolen, ausbrudlich losgefagt haben. Aber alle biefe Ermägungen konnen boch bie von ihm zu postulirende Befugnißertheilung zu neuen Kirchenbildungen nicht abfolut bemmen. Dagegen hat er von jeder neuen Gemeinschaft Garantieen zu forbern und zu erwarten. Er barf verlangen, baß sie ihn durch Vorlegung getreuer Bekenntnisse über die Beschaf-

fenbeit ihrer Religions- und Sittenlehre glaubhaft vergewiffern. Much ift mit ber Gewährung ber Rirchenfreiheit nicht alfobalb eine abfolute Gleichstellung mit bereits langere Beit anerkannten, vom Staat mit befonbern Rechten ausgestatteten Confessionen nothwendig gefett. Richt jeber einzelnen, momentan auftaudenben Gefte zu Liebe hat ber Staat biejenigen feiner Organifationen, die auf bem großen Gangen feiner bisherigen Rirchen. gesetzgebung beruhten, umzuanbern, ihnen Prediger und Lehrer ju befolben u. f. w. Aber in feinem Charafter als driftlicher Staat liegt es keineswegs, engherzig zu fein in folchen Bugeftanbniffen, und jebenfalls gegenüber noch unfertigen, gu teiner Flaren, burchfichtigen und geschloffenen Geftaltung gelangten Erscheinungen lieber freien Spielraum gemahrend gugumarten, als fogleich hemmend ober absolut verbietend bagegen einzuschreiten. Die Geschichte wenigstens lehrt, daß auf bem lettern Bege nie ober felten mahrhaft etwas gewonnen worben ift. Schon barum follte man jest endlich einmal es mit befonnener Ginschlagung bes entgegengesetten Beges verfuchen. Infofern weiterhin ber vollen Bermirklichung driftlicher Sittlichkeit im Staate felbit oft bie allermächtigsten Sinberniffe begegnen, Sinberniffe, bie ber Staat beim besten Billen mitunter nicht zu befeitigen vermag, ferner ihm fur bie fortwahrende Frifche und Reinigfeit bes Innenlebens ber langft bestehenden Rirchengemeinschaften feine abfoluten Garantieen ju Gebote fteben, hat er um fo weniger ein Recht, an die neuen Rirchenbilbungen übertrieben ftrenge Forberungen zu stellen, die in ihnen vielleicht bemerkliche Abschwadung ber fittlichen Motive allzu angstlich zu cenfuriren. Freilich

enthält eine folche Abschwächung immer etwas Bedrohliches auch für den Staat; aber theils ist die sittliche Basis der bestehenden Staaten, vermöge ihres Durchdrungenseins von christlichen Elementen nicht so leicht erschüttert, theils darf der Staat stets auf eine ergänzende und neutralissirende Gegenwirkung der übrigen Kirchenkörper rechnen. Endlich werden kirchliche Bildungen, die nicht wirklich etwas sittlich Substantielles, auch den Staat Förderndes enthalten, es schwerlich über ein ephemeres Dasein hinausbringen, jedenfalls auch ein minder reiner und voller religiöser Trieb, sobald er nur irgend eine Berechtigung auszuweisen hat, nie so verderblich wirken, so lange ihm Freiheit wird und ein Märtyrerthum erspart bleibt, als wenn man darauf ausgeht, ihn schlechterdings zu unterdrücken.

Es burfte nach ben bisherigen Aussuhrungen nicht unmöglich sein, sich inmitten bes christlichen Staates eine beträchtliche Mannigsaltigkeit kirchlicher Eristenzen zu benken, etwa in solgenber Abstufung: 1) Landeskirch en, wie die drei gegenwärtig bestehenden, die der Staat wenigstens theilweise aus seinen Mitteln erhält, deren Akten er eine gewisse staatliche Bedeutung zuertheilt, in deren äußerer Abministration er gewisse Rechte
übt, auf deren Eigenthumlichkeit er bei Organisation seines Unterrichtswesens Rucksicht nimmt, denen er Corporationsrechte
und deren Gliedern er volle staatsburgerliche Rechte zugesteht;
2) Dissidenzkirch en, b. h. solche, denen der Staat alle jene
obigen Rechte und Vorurtheile an sich ebenfalls zuertheilen könnte,
auch mehrere oder wenigere wirklich zuertheilt, von deren voller
Sleichstellung mit den vorhergehenden er aber durch die verhält-

nismäßig geringe Bahl ihrer Anbanger einstweilen abgehalten wird; 3) Parteien, bie noch im erften Bilbungsprogeß begriffen find, Bereine bie noch in einer fo fluffigen Bewegung fich befinden, baß fich bas gemeinsame, was fie binben foll, noch gar nicht bestimmt auffaffen lagt, rudfichtlich beren ber Staat mit Suspension aller übrigen, außer ben personlichen, Rechten ihrer Unhanger noch zuwartet; 4) gebulbete Sekten, bie ohne unsittlich zu fein, boch ihrem Befen nach ein Eingeben in die volle Ibee bes Staates nicht gestatten, und benen baher ber Staat eine irgendwie begrenzte, erceptionelle Eriftenz zugefteht. Wir muffen es Mannern von Sach überlaffen, biefe Dostulate genauer juristisch zu formuliren und ihr Berhaltniß zu ben bestehenden Gesetzgebungen zu beleuchten, glauben aber jedenfalls, daß wenn unfere Gefetgebungen zur Zeit eine ahnliche Abstufung kirchlicher Eristenzen noch nicht zulassen, bafur gesorgt werben muffe, baß fie nach biefen Bedurfniffen weitergebilbet werden \*), und freuen une, bag ber Unftog, ber hiezu burch bie

<sup>&</sup>quot;) Es versteht sich von selbst, daß allen Forberungen, welche in bieser Beziehung von unserem Standpunkt aus an die Gesetzebung gemacht werden konnten, in dem Patent der Preußischen Regierung vom 30. Marz 1847 auf's Bollftändigste genügt worden ist. Wir muffen der Berliner Allgem. Kirchenzeitung, Jahrg. 1848. No. 1. vollkommen beipslichten, wenn sie es als den Anfang einer neuen Epoche in der Entwicklung der preußischen, der beutschen Kirche, ja der neuern Kirchengeschichte übershaupt bezeichnet. Gerade das, daß selbst die tadelnden Stimmen, die nun einmal um jeden Preis etwas zu tadeln sinden wollten, sich an keine andern Bestimmungen des Patents zu heften vermochten, als an solche, welche fallen können, ohne das Wessen des Patents selbst zu alteriren, und deren Beseitigung auch von andrer Seite beantragt wurde, stellt die

lutherische Separation und die beutsch-katholische Bewegung gegeben wurde, nicht ohne fruchtbare Folgen geblieben ist \*).

Borguge bes Patents an's Licht, Seit bem Marg 1848 ift man freilich gu noch weitherzigern Bestimmungen über bas Berhaltniß ber Rirche gum Staat und bie Freiheit religiofer Gefellichaftebilbung gelangt, wie fie namentlich ber Urt. III. bes vom Berfaffungsausschuß ber beutschen Nationalversammlung ausgegangenen Entwurfs ber Grundrechte ber Deutschen in folgenden S. S. vorschlägt: "S. 11. Jeber Deutsche bat volle Glaubens - und Gemiffensfreiheit. S. 12. Jeber Deutsche ift unbeschrantt in ber gemeinsamen hauslichen und öffentlichen Uebung feiner Religion. Berbrechen und Bergeben, welche bei Ausübung biefer Freiheit begangen werben, find nach bem Gefete zu beftrafen. S. 13. Durch bas religiofe Bekenntnig wird ber Genug ber burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechte weber bebingt, noch befchrantt. Den ftaateburgerlichen Pflichten barf baffelbe feinen Abbruch thun. S. 14. Reue Religionegefellichaften burfen fich bilben; einer Anertennung ihres Betenntniffes burch ben Staat bebarf es nicht. S. 15. Riemand foll zu einer kirchlichen Banblung ober Reierlichkeit gezwungen werben. S. 16. Die burgerliche Gultigkeit ber Che ift nur von ber Bollziehung bes Civilactes abhangia; bie firchliche Trauung kann erft nach ber Bollziehung bes Civilactes ftattfinben." Dem Sinne Bieler und fehr Berichiebener mogen nun allerdings biefe Reftfebungen entsprechen. Wir unferes Theils bagegen vermogen nicht eine Staatsweisheit zu bewundern, welche in rein abstrakten Punktationen ben Boben ber beutschen Birklichkeit völlig verlaßt und ben vielverfclungenen Anoten ber lettern nicht löft, fonbern zerhaut. Gben fo wenig vermogen wir ben Schritt als einen Fortidritt zu ruhmen, beffen ichablichen Wirkungen mit hochfter Wahrscheinlichfeit feiner Beit burch Ausnahmegefege begegnet ober ber gar wieber rudwarte gethan werben muß. Bgl. unsere Kritik bes Artikels III. in ben: Flugblattern aus bem beutfchen Parlament von Bernharbi, Jürgens und Com 1848. Rr. 9. 10. 11 und Ullmann: bie burgerliche und politische Gleichberechtigung aller Confessionen; die unbeschrantte Freiheit ber Settenbilbung; und bie Trennung ber Rirche vom Staat. Stuttgart und Tubingen. 1848.

\*) Bir konnen bei biefem Anlag nicht umbin, bes nun fast hunberte jährigen Borganges von Burtemberg in acht protestantischer Kirchenweisheit zu gebenten, ber sich ehebem in bem Bilfinger'ichen Pietistenebift, neuerbings in ber Geschichte ber separirten Gemeinbe Kornthal

Bir find ber Ueberzeugung, daß einerseits burch folche Freiheit ber Kirchenbildung verhutet wird, daß ber Staat nicht wieber einen ftreng confessionellen Charafter erhalt, andrerfeits bag ihm baburch von feinem Charafter als driftlicher Staat nichts verloren geht. Dagegen ift und eine andre Betrachtungsweise bis jest unfaßbar geblieben. Man hat besonders von spekulativer Seite her die Forberung ausgesprochen: ber Staat muffe von sich aus, abgesehen von allen Confessionen eine Bilbung entwideln, welche als folche bie Bilbung bes Staates fei und über alles Confeffionelle hinaubreiche. Auf biefe Bilbung feien namentlich biejenigen Inftitute bes Staates zu grunden, in benen Staat und Kirche in die unmittelbarfte Berührung traten, die Unterrichtsanstalten, vor Allem bie Bolksichule, fo bag bort nur bie Bilbung bes Staates reprafentirt werbe, an ber jeber Theil ju nehmen habe, mahrend die confessionelle Bilbung jeder einzelnen Kirche überlaffen bleibe. Wir gestehen von biefer Urt von Bilbung, wenn fie etwas anderes in fich fchließen foll, als biejenigen Gebiete bes Biffens, welche ohnehin mit ber Religion in keiner ober nur in einer entfernteren Beziehung fteben, ober als bie ben Staat tragenden sittlichen Begriffe, uns bis jest keine Borftellung haben machen zu konnen. Wir halten baber gern mit einem befinitiven Urtheil gurud, bis wir ben Inhalt biefer Bilbung mehr im Ginzelnen haben aus einander legen

<sup>(</sup>vgl. bie Schrift von Kapf f und ben Retrolog von G. B. hoffmann in Bichern's Fliegenben Blattern 1846. Ro. 6.), ber Baptiften= und beutsch : tatholischen Angelegenheit gezeigt hat und allenthalben sollte zum Rufter genommen werben.

feben. Bie es uns portommt, fo konnte biefe Bilbung aber nur entweber eine in concreter, individueller Beife, ober in gewiffen abftraft-allgemeinen Grundfagen erplizirte fein. 3m erften Kalle vermogen wir nicht abzuseben, wie eine folche Bilbung gur Grundlage bes Schulunterrichts follte gemacht werben konnen, ohne einen farten Gegenstoß von Seiten ber Confessionen hervorzurufen, welche bie individuellen Seiten bes fittlich-religibsen Bewußtfeins vertreten und ebenbeghalb Confessionen find, weil fie biefes Bedurfnig ber Individualifirung nicht abzuweifen vermogen. Ihnen gegenüber konnte fich alsbann bie Bilbung bes Staates nur wieder in imperativischer Weise, als 3mang geltend machen und wir bekamen bann eine neue Art von Staatsreligion. Bestände aber biefe Bilbung nur in gewiffen, abstraft allgemeinen Grundfagen, fo begreifen wir nicht, wie fie fur bie Bwede ber Unterrichtsanstalten burchweg follte genugen konnen. Wenn die letztern, je mehr fie vom Univerfitätsunterricht abwarts in die elementaren Spharen berabsteigen, um fo mehr nicht bloß Lernanstalten find, sondern nothwendig einen erzieherifchen Charafter anzunehmen haben, bie Erziehung aber mefentlich auf der Basis der Religion ruben muß. Die Religion enblich in rein abstratter, etwa philosophischer Gestalt fur bas iugenbliche Alter fich unfagbar und unwirkfam erweift, fo mare mit der Staatsbildung gerade auf diesem wichtigsten Gebiete entweder so viel als nichts geleistet, ober die Hauptaufgabe fiele auch fo body wieder ben Confessionen gu. Entweder wird hier bie Wirklichkeit bes Staates, ober es wird bie mahre Natur er nieberifcher Bethatigung verkannt. Unferes Bebuntens fann bie,

von bem als folder außerhalb ober überhalb ber Confessionen stehenben Staate zu erheischenbe Bilbungshohe in nichts anderem bestehen, als in gewiffen allgemeinen, feine innere Politik leitenden Grundfagen, die aber im Grund nur wieder Resultate einer achten und freien Auffaffung bes driftlichen Glementes find. Dahin gehort bie Unerkennung ber eigenen, wesentlich fittlichen Matur, fraft beren er fich immer mehr in feiner über bie bloße Juffig- und Polizeisphare binausreichenben Beltimmung zu verwirklichen fucht burch Erziehung feiner Burger zu freier Sittlichkeit: ferner bas Begreifen ber Rothwendigkeit, einerseits bie Storungen fern zu halten, welche burch fürchliche Musschreitungen feinem fittlichen Entwicklungsgang bereitet werben fonnten, andrerfeits mit ben in feinem Schoofe bestehenben firchlichen Lebensgestaltungen fich in ein positives Berhaltniß zu segen; enblich bie richtige Ginficht, bag bas religible Leben ber innern Nothwenbigkeit unterliegt und folglich ein Recht hat, fich in individuellen Formen auseinander zu breiten und genoffenschaftlich zu gestalten, bag alfo bie Religion in biefem Prozeg ber Individualifirung nicht gehemmt, ihr, fo weit die fittliche Freiheitssphare bes Staates felbit reicht, das Recht freier Entwidlung nicht verfummert werben barf. Es find biefer Grundfage ber hoheren und freieren Staatsbildung nicht viele, aber in ihnen ift ein reicher Inhalt, eine ansgebehnte Unwendungsfähigkeit beschloffen und unendlich viel wird gewonnen sein, wenn alle unfre Staaten sich bieselben angeeignet, fich taktvoll in benfelben zurecht gefunden, und fie bem nur zu oft eigensinnigen, egoistisch nur auf fich felbst bezogenen und bie fremben Gewiffenerechte über bem Intereffe ber

speziellen Bekenntniffe außer Augen setenben Erclusiemus bes reinen Kirchenthumes gegenüber in rechter Beise werben geltenb zu machen gelernt haben.

Durfen wir ben bisber entwickelten Grundfaten Bertrauen fchenken, fo ift burch fie unmittelbar auch bie Frage uber bie Symbole und die Conflifte ber Rirche mit ber Biffenschaft geloft. Die Symbolfrage ift burch nichts anderes fo verwickelt geworben, als vermoge bes vom Staat nicht genugsam anerkannten Rechtes, ber von ben Ginzelnen nicht lebendig genug anerfannten Pflicht firchlicher Individualifirung. Daburch find bie befonberen Rirchengemeinschaften und ihre Symbole fur Biele gur unleidlichen Reffel geworben, welche nun einmal mit ihnen innerlich zerfallen maren, und ein, fei es wirklich ober vermeintlich vorhandenes, religiofes Bedurfniß nur auf einem neuen Bege befriedigen zu tonnen fich einbilbeten. Ift aber auf biefem. Gebiete ber erforberliche Raum gegeben, fo lofen fich bie Schwierigkeiten gang einfach baburch, bag die Berfallenen ihre Ungufriebenheit mit ben Symbolen formlich erklaren und fich auf eigene Bandfirchlich conflituiren, fo bag weber ihnen, noch ber Rirchengemeinschaft, ber fie bis babin angehörten, ein Unrecht geschieht. Weber fie felbst, noch die bestehenden Rirchengemeinschaften konnen vom driftlichen Staate mehr verlangen, als bag er fie in ihrer Besonderheit frei gewähren laßt, oder bag er bie Urt von Untheil, welche er an ihren Ungelegenheiten nimmt, auf eine ihrem Geift und Befen nicht wiberfprechenbe Beife bethatige. So wenig wir voreilige Trennungsgelufte erweden, fo wenig wir burch Empfehlung von Starrheit und Rechthaberei ju Schismen hindrangen möchten, besonders in unserem so viel zerriffenen und von den seltsamsten Musionen umnebelten deutschen Protessantismus, so gibt es boch ein Raaß von Forderungen und Gegensforderungen, das sich nun einmal schlechterbings nicht ausgleichen und vermitteln läst und das unabweisbar auf die von dem natürlichen Kirchenrecht gebotenen Schritte hindrangt. Und baß solche Schritte in den außersten Fällen Recht und Pflicht sind, sollte man sich in unsern Zeiten nicht mehr verbergen. Auch in diesem Betracht drängt bei uns alles hin auf die Ausbildung reinerer, geraderer Berhältnisse.

Benn wir aber von ber einen Seite für jebe Rirchengemeinfchaft bas ungeschmalerte Recht in Unspruch nehmen, bie ihrem Lebensprinzip wiberftreitenben Ginfluffe von fich abzuwehren und in ber Uebung beffelben vom Staate geschütt zu werben, fo find wir anbererfeits auf's Lebenbigfte überzeugt, bag ber Staat jebe Unmuthung einer Rirchengemeinschaft gurudgumeisen bat, welche babin geht, ihren besonderen Unsichten und Intereffen burch Beihulfe feiner Dachtwirfung uber ihr eigenes Gebiet hinaus Gingang und Geltung zu verschaffen, alfo ben Staat wieber wefentlich in ben Dienst ber Confession zu bringen. Es lage hierein nicht bloß eine Beeintrachtigung aller anbern Confessionen, sonbern auch bes Staates unt ber auf feinem Boben auffpriegenben Rrafte. Bu biefen gebort naturlich die Wiffenschaft. Sobald ber Staat ben Rirchen bas Recht unverfummert lagt, fich in ihrem Innern gegen bie ihnen bebrohlich erscheinenden Auswuchse bes miffenschaftichen Geistes zu vermahren, wird berfelbe keine Urt von Bevormundung ber Biffenschaft an fich gestatten burfen.

Mag bie Entwidlung bes intellektuellen Geiftes fo ober fo verlaufen, fo ift es nicht bie Rirche, welche über biefes Gebiet Die Rolle ber Berrin und Auffeherin zu fvielen hat, fondern nur ber Staat felbst. Die Kirche ist bei ihrer Bekampfung solcher Entwidlungen rein auf bie geistigen Mittel angewiesen, welche ihr zu Gebote flehn. Denkt fie nicht barauf, bergleichen in Bereitschaft zu halten, so ift es um so schlimmer fur fie. Darf fie bie oft so zuvorkommend und zudringlich angebotene Bormundschaft berer ablehnen, welche vor allem ober nur bafur beforgt find ober zu fein vorgeben, baß es ber Kirche nicht an ben notbigen Buffuffen aus bem Gebiete ber Biffenschaft fehle, fo barf fich andrerseits auch die Biffenschaft jede, oft nicht minder gubringliche Bevormundung burch die Rirche verbitten. Sollte aber jemals ber Staat Urfache haben, bavor bange ju werben, bag burch eine, nur jum Schaben ber Rirche felbst zu eng gezogene, Schranke ber Biffenschaft bas Einbringen in bie Rirche verwehrt, ober burch Ueberhandnehmen eines byperfirchlichen Ginnes ihr Gebeiben beeintrachtigt murbe: fo flande tein Sinbernig im Bege, neben ben theologischen Fakultaten, die nach ihrer bisherigen Stellung auch einen kirchlichen Charafter haben, freie Akabemieen in ahnlicher Beife, wie fur andere, fo auch fur bie theologischen Disciplinen zu errichten, welche jebes Berhaltniffes au irgend einer ber bestehenben Rirchengemeinschaften entbunben waren. Wenn endlich ber Staat felbst in seiner driftlichen Grundlage fich burch gewiffe Entwicklungen bes intellektuellen Geiftes bedroht fanbe, so murben wir, so wenig wir ihm gumuthen, biefelben zu begen und zu pflegen, felbst baburch nicht

bestimmt werben, ihm zu rathen, daß er das freie Durcheinandersspielen der Geister, auch der frivolen, hemme. Im Besondern halten wir eine präventive Prespolizei, auch auf dem religiösen Gebiete weder für rechtsbeständig, noch für klug und wirksam. Der Staat sei auch in diesem Betracht eher weitherzig, als engherzig. Der christliche Staat vertraue mit jedem wahrhaft gläubigen Christen auf den Felsen, auf den sein Haus gedaut ist und den keine irdische Gewalt, geschweige denn vorübergehende Tollbäuslereien einer bestimmten Zeit, seien es frivole oder fromme, zu erschüttern vermögen merden.

## Die Lichtfreunde.

Der Rationalismus konnte, seitbem er unter ber protestantis ichen Geiftlichkeit Deutschlands immer mehr herrichenbe Denkart gu werben angefangen hatte, nicht barauf verfallen, fich als Schisma gestalten zu wollen. Ein Grund bagegen lag, abgefehen von bem baburch mit bedingten Berhalten bes Staats und feines Rirchenregiments, ichon in ber zunehmenben Borherrichaft felbit. 3mar bestand ber Biberspruch zwischen ihm und bem überlieferten Rirchenthum in aller Bestimmtheit. Es maren andere Ibeen, bie ihn und biefes burchbrangen, ober menigftens eine andere Saffung ober Richtung ber Ibeen, die beiben noch gemeinsam geblieben maren. Es mußte baher unter folchen Umstånden auch von den Formen jenes nach und nach natürlich Bieles von felbst gerbrockeln. Niemand leiftete ja bagegen Biberftand und ber zufammenhaltende Beift fehlte. Aber bas außere Gerufte bes altern Kirchenthums ließ ber Rationalismus boch im Sanzen unangetaftet; er verhielt fich rudfichtlich beffelben im Gangen viel conservativer, ale in Rucficht auf die Dogmatit; er suchte fich, auch in ben unregelmäßigen Raumen ber

altern Baulichkeit, ben geschnorkelten Erkern und Giebeln, ben schattigen Winkeln und hinter schmalen, niedrigen, ber Lichteinftromung weniger geoffneten Rensternischen, fo gut es ging. wohnlich einzurichten. Dies Berhalten hatte feine guten Grunbe. Die altesten Generationen bes Rationalismus hatten noch eine altkirchliche Erziehung genoffen; es herrschte baber in ihnenüberwiegend noch eine gewisse Scheu vor ben ererbten kirchlichen Ordnungen, eine gewisse Pietat, mit welcher man es als Pflicht erachtete, fich benfelben zu unterziehn und burch welche voreilige Neuerungsgelufte in Schranken gehalten wurden. Kerner: ber staatliche opiscopus war zwar in fehr vielen Beziehungen gegen bie Erhaltung bes Alten hochst gleichgultig geworben und bie ' Gemeinden lagen größtentheils im Schlafe einer bloß gewohnheitemäßigen Rechtglaubigfeit und Rultusbefliffenheit. Aber diese Art von Gemeindeorthodorie war boch nur unvermerkten ober minder auffallenden Tenberungen zuganglich, im Uebrigen zah genug, um gegen einen rabikalen Umsturz ebenso als naturlicher Damm zu bienen, wie ber Staat ihn in allen Punkten gebildet haben murbe, diei hn an feinem überkommenen Episkopat noch intereffirten. Endlich barf nicht übersehen werden, daß bas beutsche Gebankenleben überhaupt lange Zeit innerlich so gerichtet, von Außen fo gewohnt mar und blieb, bag, wenn es von ber einen Seite im Stande war leibenschaftlich zu forbern sich theoretisch feinen kritischen Reigungen rudhaltlos hingeben gu burfen, nichtsbestoweniger in praxi bei bem Biberspruch zwischen ben wirklichen Berhaltniffen und ben Resultaten bes kritischen Prozesses sich am Ende boch auch zu beruhigen wußte.

Rehlte es sonach ber rationalistischen Theologie sowohl an innerer als außerer Aufforberung zu einer Trennung von ber Rirche, fo hatte es unter ben gegebenen Umftanben nicht einmal ben 3meden ber Gegenseite, wie sie bamals beschaffen mar, eine mahre Korberung gebracht, wenn bie einzelnen Berfuche gelun-, gen maren, von ba aus auf irgend eine Beife eine Ausscheibung jener zu ermöglichen. Denn ber Rationalismus in Religionssachen war zwar zunächst hervorgegangen aus einer fehlerhaften Entwidelung unferer Theologie und unferes Rirchenthums; aber er mar zugleich auch mefentlich mitbebingt burch bie enge Berbindung beiber mit ber Gesammtheit unferes Rationallebens im vorigen Sahrhundert, er war nur eine besondere Abschattung jenes einseitigen Rationalismus, ber im Laufe bes gleichen Beitraumes unferer Bilbung in allen Spharen fich bemachtigte, ohne wenigstens in allen lettern bie neue Religionsansicht gerabe zur unmittelbaren und einzigen Quelle zu haben. Steht aber biefes fest, mas hatte ba eine außere Scheibung amischen rationaliftisch Gefinnten und firchlich Glaubigen, abgesehn von Anderem, biefen nugen follen? Rur geiftig fonnte ein folder Gegenfat überwunden werden. Ueberwunden mußte er aber werden, sobalb jene fehlerhafte Entwicklung in ber Theologie von bieser felbst als bas was sie war aufgebeckt und anerkannt wurde, unfer Nationalleben eine neue Benbung nahm und unfre Gefammtbilbung im unausbleiblichen Gefühl befonbers ihrer praktischen Mängel sich selbst einer durchgreifenden Revision unterwarf.

Much in ben Beiten, welche ben unfern naber liegen, trat

ber Rationalismus nie eigentlich genoffenschaftlich, parteiabnlich im ftrengen Ginn bes Wortes auf. Die literarifche Debatte fab man wenigstens nie biefe Birtung außern. Ebensowenig trat berfelbe mit umfaffenberen Reformplanen auf ben Plan, Am Benigsten entwickelte er einen Trieb zur Agitation, zur Berangiehung bes Bolkes in ben Streit ber Meinungen, ju irgend welcher felbftftanbigern Betheiligung beffelben an Gegenftanben kirchlichen Interesses, wie etwa in freien Bereinen. Zum Theil lag bie Urfache bavon freilich in feinem Grundcharakter, bem Mangel an tieferen praktischereligibsen Anregungen, und in ber indifferentistischen Lauheit feiner Gemeinde; anderntheils aber gewiß auch in einem Difftrauen gegen fein Bermogen zu einem Neubau nach einem rabikalen Umsturz, in bem unwillkurlichen Gefuhl mehr ein wiffenschaftlich=fritisch=efoterisches, als ein aus eigner Rraft schapferisch wirkenbes, eroterisches Element zu fein. Bu allem biefem burfte noch hinzugurechnen fein ein instinktmå-Biges Bewußtsein von ber engen Berbindung zwischen seiner Art von formell geregelter firchlicher Erifteng und ben gewohnten Formen bes bureaufratischen Staates, bem, abgesehen von allen ungefetlichen Ausschreitungen, eine folche Art von freier Beweglichkeit nie recht genehm ift. Man barf bem Rationalismus wohl bas Beugniß geben, baß er burchweg jene Gigenschaften befaß, welche im Sinne ber Bureaufratie bie Lonalitat begrunden. Auch als ber auf ber Gegenseite neu erwachte praktisch= driftliche Eifer in raschem Triebe ben Boben ber Rirche mit einem ftets ausgebehnteren Nebe freier religibfer Bereine gu überbecken anfing, verleugnete ber Rationalismus keineswegs

biefe feine Natur, und zwar nicht bloß aus Gleichgultigkeit ober Wiberwillen gegen Sachen, wie fie jest auf & Tapet gebracht wurden, wie 3. B. die Miffion. Erft bie Cache bes Guftav-Abolfsvereins machte er in biefem Sinne lebendig und zwar vorwiegend zu ber feinigen, blieb fich aber auch barin wenigstens insofern treu, als bei gewissen Kornphaen biefer Denkart auch in biefer feiner Richtung bas freie Bereinsleben einem ftarken Wiberstand begegnete. Daß bie Forberung genoffenschaftlichen Bufammenfchließens zunachft fur einen speciellen 3med, bann aber auch um ber Bortheile einer organifirten Bereinigung theil= haftig zu werben, auf Seite ber Rationalisten endlich Gehor fand, hatte vielleicht aber auch noch einen andern Grund. Satte ber Nationalismus mahrend ber letten Jahrzehende burch bie machsenden Kortschritte neuer religioser und wissenschaftlicher Denkarten faktisch bedeutend an Terrain verloren, brohte ihm fehr merklich die Gefahr von einer herrschenden wieder zu einer isolirten Glaubensform berabzuschwinden: fo bekam er badurch von felbst einen partheiahnlichen Charafter. Er mußte zulet aus feinem Zuftand von bequemer Laffigkeit aufgeruttelt merben, ernftlicher barauf benten, fich eine ahnliche Organisation gu geben, wie die unter bem Ginfluß bes Pietismus und ber neuern kirchlichen Theologie stehenden Prediger in Bereinen und regelmäßigen Conferenzen sich meist schon geraume Zeit vorher, aus fehr in der Natur einer anfänglichen Minorität liegenden Grün= ben, gegeben hatten; er mußte endlich bas, was er im Bereich ber Wiffenschaft und bes Predigerstandes an Kraften und Haltpunkten verloren hatte, burch Aufbietung feiner gahlreichen Gemeinde zu ersetzen suchen und deßhalb die Massen des Mittelsstands zu lebendigerer Mitthätigkeit oder freier Selbstthätigkeit aufrusen und zu diesem Zweck zum ersten Mal ernstlich eine Umzgestaltung der Kirchenverfassung sich zum Ziel setzen. Hierdei kam nun dem Nationalismus wesentlich entgegen erstend: die ohnehin oppositionell erhitzte und auf eine Resorm unseres Staatselebens immer unwiderstehlicher hindrängende Stimmung dersselben Mittelklasse, auf die er sich in religiöser Hinsicht zu stügen hatte; zweitens: die Disposition derzenigen Individuen und Gruppen aus seinem theologischen Nachwuchs, deren Erziehung von den Einslüssen war; drittens: die Fehler seiner Gegner.

Für den bezeichneten Wendepunkt in der außern Haltung bes Rationalismus läßt sich ungefähr eine Zeitbestimmung angeben. Er trat ein mit dem Anfang des laufenden Jahrzehnds und zwar zunächst in Preußen; von da verbreitete sich die Beswegung vorzüglich auf die Nachbarländer, nicht in gleich starken Schwingungen auch auf das übrige Deutschland. In Preußen hatte man nach ziemlich maßlosen Erwartungen von dem damaligen Regierungswechsel, begonnen sich rasch eben so maßlosen Befürchtungen hinzugeden. Daß unter den Intentionen der neuen Regierung auch solche in Beziehung auf die evangelische Kirche sich befanden, war bekannt. Auch war bald ersichtlich, daß auf das überkommene Kirchenregiment von ihr ein höherer Werth gelegt und eine Hedung und Kräftigung des kirchlichen Lebens zu den Hauptinteressen derselben gehöre. So weit hatte man gewiß nur Ursache sich des Wohlthätigen und

Dankenswerthen biefer Interessenahme zu freuen. Gleichwohl wurde es weniger anerkannt. Die Urfache lag barin, baf man uber ben Gesammtplan, in beffen Busammenhang bie einzelnen anfänglichen Schritte ber Regierung ftanben, eher irre werben, als zu einer befriedigenben Rlarheit gelangen konnte. Daß bas neue Rirchenregiment weber bie Starte, noch bie Bufunft unb Hoffnung ber Rirche im bisberigen Rationalismus zu erblicken. schien, war freilich nicht zu verkennen; ebenso, daß es nicht von ber Unficht ausgehe, als sei jedem ber kritischen Ausläufer beffelben ein absolutes Recht. innerhalb ber Rirche und auf die Rirche einzuraumen. Allein felbst folche, welche mit bem Rirchenregiment uber Festhaltung biefer Gesichtspunkte einig maren. waren bebenklich über Manches, was anfänglich ben von ihm einzuhaltenden Weg zu bezeichnen schien. Man kam nun allerbings auf biefer Seite von manchen ber gehegten Beforgniffe zurud. Dagegen verstand es fich von felbst, daß fie auf rationalistischer Seite um so lebhafter empfunden blieben. Je weniger Gelbsterkenninig, je weniger Berstandnig ber Bebingungen firchlich=gefellschaftlichen Lebens, je mehr bagegen an vagem Freiheitsfinn bort zu Hause war, besto Schlimmeres befürchtete man von dem mit dem weltlichen Arm bewaffneten Kirchenregiment, befto ungemeffener verschlang fich ber firchliche Urgwohn mit ben Befürchtungen auf bem politischen Gebiet, wo bie Oppositionegesinnung jest geschärfter und allgemeiner hervortrat, als in ben Preußischen ganben zu irgend einer Beit gefchehen war. Allein wenn von nun an ein unbegrenztes, softematisches Mifftrauen jede, auch die unverfänglichste und wohlgemeinteste

Maßregel ber Regierung überfluthete, so lag bie Ursache wenigstens nicht allein auf Seite ber sich bebroht Glaubenben. Bielmehr schabete ben Intentionen jener nichts so sehr, als ber Schein,
ben sich bie Reaction zu geben wußte, als seien ihre altjuribischen
Gesichtspunkte für Erneuerung ber Kirche auch bie bes StaatsKirchenregiments.

Unter biefen Umftanben fam feit bem 29. Juni 1841 in ber Preußischen Proving Sachsen eine rationalistische Predigerconfereng ju Stande, welcher fich fcon feit ber zweiten Berfamm= lung in Salle auch Bolksschullehrer und Manner nichtgeistlichen Standes, Beamte und Burger anschlossen. Es waren sammtlich Manner von der entschiedensten Oppositionsgesinnung in kirchlichen Dingen, und bie Bahl ber Theilnehmer aus beiben Stanben wuchs, feitbem man neben ben regelmäßigen allgemeinen Pfingst= und Berbstversammlungen, welche in Kothen abgehal= ten wurden, noch Kreisversammlungen angeordnet hatte. Ja ber Eifer fur biefe Versammlungen "protestantischer Freunde" verbreitete fich immer weiter, sporabisch auch in einige andere Provinzen ber Preußischen Monarchie und bie nachbarlichen Gebiete, bis mit dem Sahre 1844 bie Rothener Busammenkunfte zu mahren Bolkeversammlungen anschwollen, benen ber Prebiger Uhlich von Pommelte vermoge gewiffer hervorragenden Gigenschaften feiner Perfonlichkeit in ber Regel als Leiter vorstand. Die Befprechungen über religiofe und firchliche Zeitmaterien, welche in biesen Busammenkunften gepflogen wurden, nahmen baburch von felbst einen popularen Charakter an, fo bag man bie eigentlich theologisch-wissenschaftlichen, auf welche es ursprünglich abgesehen

gemesen mar, von jenen zu scheiben sich genothigt fah. Ebenso naturlich mar es, baß man fich in biefen Befprechungen burch ben Eifer bes Gegenfages mitunter ju Maglofigkeiten fortreißen ließ, bie keineswegs von Allen gebilligt murben. Bon Seiten ber Behorben wurde biefen Vereinigungen anfänglich nichts in ben Beg gelegt. Erft als am 29. Mai 1844 ber Prediger Bislicenus, in der vielbesprochenen Rebe über bas Berhaltnig von Schrift und Geift, bas protestantische Schriftpringip offentlich verleugnete und angriff, von Prof. Guerife aber ber Sauptinhalt biefer Rede durch die Evangelische Kirchenzeitung vor daß öffentliche Forum gebracht worden war, schritt das Rirchenregi= ment burch eine uber Bielicenus verhangte Suspenfion ein, welcher spater die Entsetzung vom Amte folgte. Allgemeiner wenbete fich nun bas Intereffe von Deutschland biefen Ungelegenheiten zu und stieg am hochsten, als Uhlich auf geschehene Aufforberung an verschiedenen Orten ber Nahe und ber Ferne improvisirte Bersammlungen leitete und baburch bas Ganze immer mehr bas Ansehen einer Agitation gewann, welche bem bestehenden Kirchenthum in einer entschieden aggressiv=reformato= rifchen Saltung fich gegenuber stellte. Unter diefer Geftalt glaubte ber Staat die Sache feiner Cognition anheimgefallen. Durch eine Cabinetsordre vom 5. August und ein Restript bes Ministers bes Innern vom 10. August 1845 murde jebe offentliche Berfammlung und auch bie Konstituirung gefchloffener Gefellschaften protestantischer Freunde, unter welchem Ramen es auch fei, verboten. Diefe Berbote wurden fammtlichen Geiftlichen und ben betheiligten Lehrern bekannt gemacht, sowie bei einzelnen Anlaffen polizeilich in Anwendung gebracht. Damit horten bie öffentlichen Berfammlungen auf; bafur aber fpann fich um fo lebhafter ber Streit auf bem Papier fort. Schon unmittelbar nach ber Bekanntmachung Guerike's hatte bie Evangelifche Rirdenzeitung eine Reibe von, zum Theil in fehr ftarken Ausbruffen abgefaßten, Protesten bibelglaubiger Prediger aus allen Theilen ber Preußischen Monarchie gegen ben Inhalt ber Rebe und die Perfon von Bielicenus veröffentlicht. Manche nahmen nicht Unftand, es geradezu auszusprechen, daß fie ihn nicht mehr als evangelischen Prediger und Chriften betrachten konnten, ihn als außerhalb ber Rirchengemeinschaft ftebend ansehen mußten. Diesen vereinzelten Protesten folgte bann ein anberer, welcher mehrere hundert Unterfchriften felbft aus bem fernen Musland gablte, fich übrigens barauf beschrankte, bas protestantische Schriftprinzip — freilich in theologisch auffallend mangelhafter Formulirung - gegen Bislicenus als Panier emporguhalten. Co leibenschaftslos nun auch biefer Protest gehalten war, so jog er boch als Berfuch ber falfchen Magnahme ben Gegnern burch die Bahl imponiren zu wollen, die leicht voraussichtliche Kolge nach sich, daß diese durch eine noch imposantere Zahl zu antworten suchten. Co murben benn von ben Sauptstädten bes offlichen Theils ber Preußischen Monarchie aus, besonders von Magdeburg, Halle, Berlin, Breslau und Konigsberg, eine Menge von Gegenprotesten angeregt, welche fich mit Taufenben von Unterschriften aus allen Claffen ber Gesellschaft bebeckten und von benen ber Breslauer ber numerisch bebeutenbfte mar, indem benfelben schon im ersten Monat in 52 Stabten und Ort=

schaften: 3 Docenten ber evangelischen Theologie, 124 Umtegeistliche, 46 Kandibaten, 35 Studirende ber evangelischen Theologie, 13 Universitatelehrer, 72 Studirende, 59 Gpmnafiallehrer, 300 andere Behrer, 142 Juriften, 175 Merate und Apotheker, 35 Mitglieber ber hochsten Canbeskollegien, 700 Beamte in unmittelbarem Staatsbienft, 600 Raufleute, 400 landliche Grundbefiger, 80 Rittergutsbefiger, 119 Offiziere, 2000 Industrielle unterzeichnet hatten \*). Fast burch alle oftlichen Provinzen der Monarchie rumorte eine wahre Protestwuth, die ba fie boch irgend ein bestimmtes Dbjekt bedurfte, die Evangelifche Kirchenzeitung und ihren Berausgeber Dr. Bengftenberg. als vermeintlichen Inbegriff und Trager aller reaktionaren Tenbengen bagu außerkor. Um ben Saber voll zu machen, betrat in einer Erklarung vom 15. August 1845 eine Angahl von 87 Mannern verschiedener Stande, an der Spite einige namhafte Schuler Schleiermachers und die Bischofe Drafeke und Enlert, gleichfalls ben Beg bes öffentlichen Protestes. Man ftrebte hier nach einer Haltung, welche barauf berechnet mar, nach beiben Seiten hin ben Ertremen ju begegnen, erntete aber, fo febr man auch sichtlich die Baagschale zu Gunften berfelben finken ließ, felbst auf ber Uhlich=Bislicenus'ichen Seite nur febr vereinzelten Beifall, mahrend bie Bengstenbergifchen Protestleute eine von ben Schleiermacherianern lange getragene trugerische Maske endlich fallen, einzelne redliche Christen aber bebenklich ftraucheln zu feben glaubten. Aber auch von andern nicht un-

<sup>\*)</sup> Berliner Allgem. Kirchenzeitung 1845. Ro. 68.

mittelbar Betheiligten mußten fich bie 87 manch' fcharfe Lektion gefallen laffen und endlich benutte Bengstenberg biefen Unlag. um bas Berhaltniß ber bloß bei Schleiermacher fiehen gebliebenen Theologie zu bem heutigen Stand ber wiffenschaftlichen und kirchlichen Debatte im Ganzen nicht ohne Gluck zur Sprache zu bringen. Der Protest vom 15. August sammt bem barauf folgenben lebhaften Schriftenwechsel war gemissermaßen ber zweite Aft bes gesammten Protestbrama's. Der britte und lette bestand in ben Bittschriften um Sicherstellung ber protestanti= ichen Freiheit gegen die Uebergriffe einer pietistischen Parthei, welche am 2. Oktober 1845 von bem Berliner, am 10. Januar 1846 von dem Breslauer Magistrat unmittelbar an den Thron gebracht murben, und welche einerseits nachbruckliche Burechtweisungen, andrerfeits beruhigenbe Busicherungen von Seiten bes Ronigs zur Folge hatten \*). Hiermit war bas Protestintereffe fast ebenso rasch versiegt, als es fich erhoben hatte. Bon

<sup>&</sup>quot;) Dem Berliner Magistrat gab ber König unter anberem bie Busicherung, "die Kirche sich selbst gestalten lassen" zu wollen und bezeiche nete als einzig rechtmäßiges Organ ber Anregung kirchlicher Gestaltung bie Synoben. "Sollte von benselben die Anregung zu einer Gestaltung ber Kirche ausgehn, so werde Ich gern hand ans Werk legen und ben Tag segnen, an welchem Ich die Kirchengewalt wieder in die rechtmäßigen hände zurückgeben kann." Berliner Allgemeine Kirchenzeitung 1845. No. 86. Allgem. Beitung 1845. No. 308, 309. Der Breslauer Deputation gab der König rücksichtlich berer, "welche allen Fundamenten bes christlichen Glaubens hohn sprechen," die Erstlärung: "ihre völlige Glaubens und Gewissensfreiheit wird auch dies sen unter meinem Szepter nicht versagt werden; aber das falsche Borzgeben wird nicht Anerkennung sinden, daß sie mit solchem Bekenntniß Diener der evangelischen Landeskirche sein können."

ben Refibuen berfelben, bie in Salle und Konigsberg gurude blieben, werden wir weiter unten reben.

Dieß ist in kurzer Erinnerung an vor noch nicht langer Zeit erlebte Ereigniffe bie Geschichte ber "protestantischen Freunde," wie ber Berein in ber Proving Sachsen fich benannte, ber "Licht= freunde" aber, wenn wir ben Ramen gebrauchen burfen, welden eine gewohnlich geworbene Rebeweise jenem Berein und ben mit ihm anderwarts Gleichgefinnten beigelegt hat. Nicht bloß als praktische Ausläufer langft vorhandener geiftiger Bewegungen, nicht bloß als Beitrage zur religiofen Statifiit bes protestantischen Deutschlands find die lichtfreundlichen Bewegungen jedenfalls von hohem Interesse, sondern hauptsächlich noch in der Hinsicht, daß im Lichtfreundthum der Rationalismus zuerst sich parteimäßig zu= fammenfchloß und mit aggreffiven firch enreform atorifchen Tenbengen auf ben Plan trat, welche burch eine Umgestaltung bes Rirchenregiments und ber Kirchenverfaffung auf eine Umgestaltung bes Bekenntnisses im Sinn ber Durchschnittsbildung ber Mittelklaffe hinzielten. Bon biefen Gefichtspunkten aus werben wir uns erlauben einige Bemerkungen über bie hier rubricirten Thatfachen beizufügen.

Fragen wir nach bem Entstehungsgrund, nach ber allgemeinsten materiellen Berechtigung von Bewegungen, von benen sich selbst Personen mit fortreißen lassen konnten, welche sonst einen festern Standpunkt auf dem Boden des positiven Christen=thums einnehmen, wie wenigstens nicht bloß Einzelne von den Mannern des 15. August: so bieten allerdings die ercommunicatorischen Neigungen, welche unmittelbar nach dem Bekannts

werben ber Bielicenus'ichen Rebe auf einer Vaftoralconferenz in Berlin am 6. Juni fundbar wurden, fammt bem verwandten Inhalt ber nachsten barauf folgenben Proteste vom kirchenrechtlichen, wie überhaupt die gefammte Protestdemonstration vom Standpunkt achter Rirchenweisheit hochft angreifbare Seiten. Sie forberten nach ber Lage ber Dinge und nachbem man einmal ohne Beiteres fammtliche Rothener in Diefelbe Claffe mit Bisliecenus geworfen hatte, gewiffermaßen Gegendemonstrationen heraus. Wenn fich aber, anftatt auf die Unterzeichner ber antiwislicenus'ichen Proteste felbst, von benen notorisch Biele nicht in ben Reihen ber Evangelischen Kirchenzeitung stanben, bas gange baburch hervorgerufene Pathos gegen biefe Beitschrift und ihren Herausgeber allein entlub, fo schien biefe Richtung und biefer Grad bes Pathos vielen Unbetheiligten und Kernerstehenben burch bie wirklichen und ausbrudlichen Rundgebungen ber lettern, weber im vorliegenben Fall, noch burch ihre bisherige Stimmgebung in ben obichwebenben Rirchenfragen überhaupt genugend gerechtfertigt. Dan fand bie Unschuldigungen gegen Dr. Bengstenberg, Die Bedeutung welche feinem Blatte beigelegt warb, feine Einreihung unter die Spperorthoboren vielfach übertrieben und fand barum, daß er mit feinen Burechtweifungen besonders gegen die Manner vom 15. August ein ziemlich leichtes Spiel habe. Dagegen brang die Bermuthung lokaler Reizungen und Complikationen, eines im Ruden ber Evangelischen Rirchenzeitung von ben ortlich Naherstehenden entweder erblicten ober geargwohnten Hintergrundes, eines bedeutenben Maages von bedrohlichen Ahnungen, Befürchtungen, beren Ber-

wirklichung man mit Bangigkeit entgegenfah und benen weit mehr, als ber vorangestellten Perfon und Zeitschrift felbft ber machtige Aufwand von Gegenbemonstrationen zu gelten schien, immer weiter vor. Diese Bermuthung ber bem Schauplat ber Rampfe ferne Stehenben und zum eignen Urtheil nicht Berechtigten, erhielt alsbann ihre Bestätigung nicht bloß burch allerlei Winke, sondern burch die ausbrucklichen Stimmen offenbar ruhiger und scharfblickender Beobachter aus ber Nahe. Sie berichteten von einer vorhandenen Ungst, daß die theologisch kirchliche Reaction auf ben Gang bes oberften, Rirchenregiments einen ungebuhrlichen Ginfluß gewinnen mochte. Stimmen \*), bie fonft ber Evangelischen Rirchenzeitung viel Gutes nachzurubmen, ihre Dienste in ber Beit bes Indifferentismus anzuerkennen wußten, rebeten von einer Angst, welche fo groß fei, bag "bie einfachsten, reinsten Maagregeln verbachtig erscheinen," von ber Furcht, "welche überhaupt jest alle Berhaltniffe aus ben Fugen treibt und erklart, warum die Menschen ben Kopf verlieren. Freilich" - heißt es weiter - "man weiß nicht, wo biejenigen find, welche bie weltliche Dacht erftreben, um geiftliche 3mede ju vollbringen, und bie geiftliche Dacht, um weltliche 3mede zu verfolgen; man weiß auch nicht, wer fie find; vielleicht find fie gar nicht; - es ift nur bie Luft, bie uns gutragt, es fei bem fo; es find kleine Beichen, auf die man aufmerkfam macht, wenige Menschen, auf die man beutet; es ist auch nicht die Evan=

<sup>\*)</sup> Wibmann Politische Bebenten wiber bie Evangelische Rirchen= geitung. Potsbam 1846. G. 12, 15, 17, 20, 28, 35.

gelische Rirchenzeitung, welche viel Schones und Gelehrtes ent= halt, aber es ist der Zon, der durch sie hindurchgeht, die Essenz ihres Befens, und barum fieht fie die öffentliche Stimme als Organ biefer Bestrebung an." An einer anbern Stelle bagegen werben bestimmter bie Punkte bezeichnet, burch welche bie Evangelische Rirchenzeitung ben öffentlichen Geift gegen sich reizte; "Sie lehnt fich klüglich an die politisch Confervativen und wo fie fann, felbst an bie Regierung, um mit beren Sulfe ihre 3wede zu erreichen: ja fie hat fich nicht entblobet, ben Ramen bes Ronigs mitten' zwischen ihren Parteimanoeuvres zu nennen, und baburch mehr zu schaben, als man glauben follte." "Rommt her." laßt man von diefer Seite die En. Kirchenzeitung fagen. "ihr politischen Confervativen, auch wenn ihr unfere Meinung nicht theilt, laßt uns nur erft ben Rationalismus aus ber Rirche werfen, bas ift jest bie Sauptfache." Rechnete man zu biefer einmal befestigten Unsicht ber Dinge ihr allerdings übertrieben schroffes Auftreten in der Sache des Gustav=Abolfe=Bereins, ber Deutschfatholiken, ber Lichtfreunde, ihr unüberlegtes geitweiliges Schonthun mit dem Ratholizismus: fo erklart fich einerseits, wie die gesammte lichtfreundliche Polemik gegen die Ev. Rirchenzeitung und ihren Berausgeber fich ergießen konnte, andrerfeits, bei einmal stattgefundener Annahme ber in ihr folibarisch verbundenen Mächte, das hohe Anschwellen der lichtfreundlichen Protestbewegung, ihre relative Berechtigung und bie momentane Bunbesgenoffenschaft Bieler mit berfelben, welche fonst mit ihr nichts gemein haben, als die ahnliche Furcht vor einer, bas protestantische Prinzip wirklich alterirenben Reaction.

Treten wir aus biesem Gebiet bes Argwohns und Berbachtes, ben gludlicher Beise schon bie nachstfolgenbe Beit theilweise hat beseitigen konnen \*), heraus und ber eigentlichen Substanz lichtfreundlichen Befens naber, fo feben wir und freilich auch hier in ein fehr wirres Chaos von Meinungen und Bestrebungen verfett. Doch lagt fich auf teine Beife verkennen, bag in bemselben ein Element die Grundlage bildet, welches burch ben eigenthumlichen Entwicklungsgang bes beutschen Protestantismus erzeugt, innerhalb beffelben feit gangem eine faktifche Berechtigung befitt, fich mit ben firchlichen Normen und Einrichtungen auf die schon bezeichnete Art zu vertragen, innerlich und außerlich auseinanberzuseten gewußt hat; bas, wenn es auch bem beutschen Bolke nicht ben vollen Segen bes Evangeliums spenden konnte, boch in vielem Betracht und in vielen seiner Bertreter eifrig und nuglich gewirkt, in seiner Art Chrfurcht vor bem Christenthum erhalten und fich burch alles bieg ben Unspruch erworben hat, als eine, wenn auch religios und miffenschaftlich im Ganzen überwundene, gleichwohl noch immer zahlreich vertretene Entwicklungsstufe unfrer Rirche, so lange es lebt, bestehen zu dürfen \*\*) und in der kirchlichen Organisation nach

<sup>\*)</sup> Namentlich feit Berufung ber preußischen Generalfynobe im Zahr 1846. Bgl. auch bie folgenbe Anmerkung.

<sup>&</sup>quot;) In diesem Sinne fprach sich selbst ber König von Preußen aus in einem Uhlich betreffenden Bescheib an ben Minister Gichhorn v. 30 April 1847: "Ich weiß daß es viele Rationalisten unter ben Geistlichen ber evangelischen Kirche gibt, und unter ihnen sehr ehren-werthe Manner; das Kirchenregiment läßt sie unangesochten, weil ihre Glaubensansicht ihnen gestattet, sich in bem Geborsam gegen bie

feiner Befonderheit berudfichtigt zu werben. Auch bas Recht, fich genoffenschaftlich enger zusammenzuschließen, burfte, so weit andere religiofe Denkarten baffelbe genoffen, bem rationalismus vulgaris um fo weniger verfagt werben, ale er in bem tonangebenben Saupte ber protestantischen Freunde, bem Prebiger Uhlich, bis bahin keineswegs ausgeartet, sonbern in einer Art von Nimbus burch Chrlichfeit ber Gefinnung, Redlichkeit bes Strebens, Gifer fur praktifche 3mede, Entferntheit von Cavismus und frembartigen Beimischungen auftrat, welche biesem Manne felbst bie Achtung vieler Underebenkenben erwarben. Nach ben meiften Schilberungen erschien Uhlich in ber Beit feines größten Einfluffes fogar als ein Mann, ber eine Uhnung von bem hat, was ber Heiland will, wenn er ben Armen bas Evangelium predigen heißt und gern in biefem Ginn mit feinem Pfund mudern mochte, ber aber theils zu wenig arm, theils wieber zu fehr arm an Geist ift, um bie Armuth Anderer schriftgemäß zu verstehen und die ihr dargebotenen Reichthumer zu erheben. Es galt ihm mohl auch, nachdem er einmal Parteiführer geworben war, aufrichtig barum, die religiofen Bolksintereffen gegen vermeintliche Berbunklungen, bas Ginfache und Allgemeine bes Christenthums gegen bie vermeintlich unfruchtbaren, verworrenen Schulmeinungen, gegen lokale und temporelle Bufape ficher zu stellen, während ihm seine, über die Maaßen schwache, wissenschaftliche Ausrustung auch nicht zu einer Ahnung bavon ver-

Ordnungen ber Kirche zu halten, und nicht als offene Betampfer ders felben und ihrer Lehre aufzutreten u. f. w." Berliner Aug. R. 3. 1848. Ro. 40.

half, wie miflich es um feine einfachen Cape fiehe, wenn er fie aus jenen vermeintlich ungenießbaren Schalen herausgehulst, wie wenig bis jest "aus der von jeher flattgefundenen Uebereinftimmung ber menschlichen Bernunft in ben Sauptwahrheiten" zu Tage geforbert worden ist, und auf wie schwache Untriebe ber sittliche Fortschritt bei Menschen zu ruhen kommt, welche fich mit bem Gebanken zu Bette legen: "heute bift bu gut gewefen, morgen follft bu beffer fein." 3hm von feinem Standpunkt aus mar es gewiß nichts weniger als willkommen, wenn er gewiffe frembartige Elemente in die ursprungliche Gemeinschaft ber protestantischen Freunde sich eindrangen fall. Aber bie Entwicklung ber Dinge scharfblickend voraussehen, ihrer auf Die Bange Berr bleiben, fie bloß von fich aus leiten und gestalten bas konnte er nicht, und bas murbe fich beutlich gezeigt haben, wenn ihn die Berbote nicht fur's Erfte ber Lofung biefer Mufgabe überhoben håtten.

Immerhin aber bestand bei Uhlich und bem engern Kreis ber mit ihm Gleichgesinnten noch eine sittlich-praktische Beziehung zu einem irgendwie als heilsbedurftig erkannten Volk,
ein Trieb zur Arbeit an bemselben mit der kleinen Kraft, welche
geblieben war, folglich ein kirchliches und kirchenbildendes Element. Merkwürdig ist es nun zu sehen, wie an diesen kirchlichen
Mittel= und Haltpunkt, zu dem wir keineswegs bloß Geistliche
und Theologen rechnen, die von der wirbelnden Aufregung auf
bem Strome der Zeit lange hin= und hergeschleuderten disparaten Elemente derselben heransegeln, um ihre Taue an demsel=
ben zu befestigen und sicher vor Anker zu liegen, wie jede der

mannigfaltigen Fraktionen bes oppositionellen Zeitlebens ihre befondern Interessen hinter ben Schutzmauern der Kirchenbilbung bes rationalismus vulgaris zu bergen suchte.

Bunåchst konnte natürlich biejenige Classe von Theologen nicht umhin sich anzuschließen, welche vor allem ein literärisches, sei es philosophisches ober bloß gelehrtes Interesse an der Religion sicherzustellen hatte. Es sind dieß vornehmlich die oft genannten, spekulativen Freunde" Uhlich's, die über den gewöhnslichen Nationalismus sich freilich weit hinausgedacht habend, es wenigstens jest und dort zu Lande nicht verschmähten, eine Anzahl von Staffeln herabzusteigen und sich mit ihm vorläusig zu vereindaren. Wir lassen diese Parthei der literärischen Monomanie innerhalb der Kirche in der Note sich selbst schildern\*). Nach

<sup>\*)</sup> Bubel bie protestantischen Freunde; Jahrb. ber Gegenwart 1845. S. 868 : "Kur die protestantischen Freunde erwuchs aber aufs Reue" namlich nachbem gur Begrundung eines miffenschaftlichen 3meigvereins in Salle unter Singutritt von Begelignern in Anregung gebracht morden war, bag ber bisherige Berein "nach einem beftimmten pringipiellen Bewußtfein ju ftreben habe, bag fich jeboch biefe mefentlich miffenfchaft. liche That auf ber großen allgemeinen Berfammlung nicht vollziehen laffe" - "vornehmlich aus biefen Borgangen - einem Confiftorialrescript, bas ben Gebrauch bes symb. apost. einscharfte und ben leips giger Bewegungen gegen biefes Symbol - immer mehr bie Rothwenbigteit, fich auf prinzipielle Fragen einzulaffen, und bamit felbft auf ein bestimmtes Pringip gurudgugeben. Man fühlte es bestimmt, bag bie Begner burch bie Untersuchungen einzelner Dogmen im Ginne bes Rationalismus nicht gum Schweigen gebracht, noch weniger aber burch folde gerftreute Betrachtungen ein lebendiges Banges, eine gegen Berfplitterung geficherte Bereinigung ber Freunde felbft gefchaffen werben tonne. Denn auf bem Gebiete bes Dogma, und werbe es noch fo weit gefaßt, wie ein Bortrag in Cothen als allgemeines Rennzeichen bes Chris ftenthums "bie 3bee" Gottes, ber Tugend und Unfterblichteit hinftellte,

ihren Grundfägen aber ift fast zu glauben, baß sie die Unreligion in bem Leipziger Toast leichter erträglich gefunden haben werben, als die irrende Religion des Dechanten von Eln, ber neulich auf einer englischen Naturforscher-Bersammlung die Geo-logen für gottlos erklärte, weil sie der Genesis widersprächen.

Nicht minder kenntlich sinden wir jene Classe von Geistlichen repräsentirt, deren Kreisen der nachwirkende Einsluß "des Burgskellers in Sena die Farbe studentischer Brüderlichkeit und Sovialität, zugleich aber einer gemüthlichen, dem Pfarrstand eigensthumlichen Form von Freisinnigkeit gibt \*)." Wir haben gewiß in Deutschland viele wackere Geistliche, welche auf die harmlosen Zeiten des einst auch von ihnen cultivirten Burgkellers in Sena

ift eine Bereinigung nicht möglich, eben weil bas Dogma fich von Moment gu Moment fortichiebt, und nur auf einem Pringipe tann beghalb ein Berein erwachsen und feftfteben. Der Drang ber Berhaltniffe concentrirte, wie wir gefehen haben, bas Beftreben ber proteftantifden Freunde gang von felbit und naturlich und führte fie auf ein einheitliches Bewußtfein gurud. Bie namlich einerfeits aus ihrer eigenen Mitte ihnen immer von Reuem icarfere Borwurfe barüber gemacht wurden, baß fie felbft, wenn auch unbeabfichtigt und unbewußt, fich auf ben Boben einer fertigen Dogmatit ftellten, und wie anbererfeits ihnen ein Zeind gegenübertrat, welcher in einer wohlerbauten, überall feft gufammenhangenben Burg ber Dogmatit feine gange Rraft und fein Leben hatte, fo (!) mußten bie protestantischen Freunde baburd, guleht gu ber Ginficht geführt werben, bag ber Dogmatismus überhaupt, in welcher Geftalt immer er auch erscheinen und auf welchen Pramiffen er auch ruben moge, es fei, gegen ben fie ben Rampf zu befteben, mogegen fie zu proteftiren hatten." Diese pringipielle Untersuchung tam bann alebalb burd Bielis cenus zuerft in der zweiten Berfammlung in Salle und dann am Pfingftmittwoch 1844 in beffen bekanntem Bortrag über bie beilige Schrift als abfolute Glaubenenorm gur Sprache.

<sup>\*)</sup> Politische Beobachtungen. S. 3.

und abnlicher claffischen Orte nicht nur ohne Gelbitvormurfe. fondern mit hellem Sumor gurudichauen. Aber wir gweifeln auch nicht, baß fie mit uns in ber Regel übereinstimmen werben, baß wie ein Student kein anticipitter Pfarrer, fo auch kein Pfarrer ein perennirender Student fein folle, weber in Lebensformen und Gewohnheiten, noch in jener Art von Freifinnigkeit, bie fich bloß in ben, nur bem flubentischen Bewußtsein angemeffenen Rategorieen des Vorwarts und Ruchwarts zu bewegen weiß. Bebenfalls hat die Art von Gemuthlichkeit, welche von ben Refsourcen und Kranzchen, die Art in's Breite und Triviale auseinander fliegender Jovialitat, welche von ben Schieggraben und Bahnhofrestaurationen, die Art von Ungenirtheit ohne Rock und Halsbinde, welche von ben Land= und Baldparthieen in bie reformirenden Berfammlungen, in die Constituanten beutscher Beiftedfreiheit, in die Schupvereine beutschen Geiftes ernftes überströmte und sich unter anderem auch in einer eigenen Hymnologie Luft machte, auch ohne ungefittet zu fein, weber in anbern Gegenben bes Baterlands noch im Auslande ber Sache fonberlichen Borfchub geleiftet. Es ift baburch bie Deinung schwerlich niebergeschlagen worden, als ob es nicht Wenigen, die auch bas ernste Studium langst an ben Ragel gehängt haben, gar fehr um Sicherstellung eines gewohnheitsmäßigen Sichgehenlassens nicht bloß gegen pietistischen Rigorismus, sonbern einen fich in fich felbit und bie hohen Sachen zusammenfaffenben Ernst zu thun gewesen sei. Es hat ohne 3weifel keinen gunftigern Einbruck hinterlaffen, als bas Murren ber branbenburgischen Provinzialspnobe, als bort neulich von bem Abgeords

neten ber Spandauer Discese bas Thema ber über bie rechten Grenzen gehenden Bergnügungssucht der Geistlichen auf's Tapet gebracht wurde \*). Indessen gabe es über biesen Punkt gar manchen Orts auch außerhalb bes geistlichen Standes in einem Rapitel über wahre Socialresorm zu rechten.

Gehen wir an ber Sand ber Breslauer Statistik zu ben nichtgeiftlichen Stanben über, fo murben von ben Buregumannern alterer Bilbung und hoherer Amtoftellung bie meiften gewiß nur wiberwillig, burch bie einmal verbreitete Furcht vor ber Macht, mit welcher bie firchliche Regetion gewaffnet werben follte, in ben ihrem Befen fo heterogenen Rreis eines freien Oppositionevereine hinübergetrieben. Und bag bieß geschehen konnte, zeigt am beutlichsten, wie groß jene gurcht mar. Bei ben Beamten neuerer politischer und jungfter religibser Bilbung konnte bagegen biefe Stellung nicht Bermunderung erregen. Außerdem war bei ber mehrfach geschilberten Staats= und Bebensansicht biefer Claffe, ihrer Genügfamkeit mit ben leersten religiofen Schemen, ihrer fvezifischen Abneigung gegen jebe Rullung bes Lebens, welche ber Borberrichaft rein weltlicher Intereffen hatte Abbruch thun ober perfonlich unbequem werben können, die wenn auch nicht ausgesprochene, boch stille Hinnei= gung Bieler zu ber lichtfreunblichen Bewegung fehr erklarlich.

Ebensowenig barf es uns befremben, in biesen Reihen bem gros ber Träger und Pfleger jener wichtigen gelehrten Disciplin zu begegnen, welche, seitbem sie — bie jungste Tochter aus ber engen und strengen Zucht ber Kirche mit Recht entlas-

<sup>\*)</sup> Evangelische Rirchenzeitung. Jahrg. 1845. Ro. 18 ff.

fen ift, noch immer nicht mit ber Faffung ihres Begriffes als Biffenschaft hat fertig werben konnen, bemnach auch noch immer nicht babin gelangt ist, ihren Theil Sprackkunde und Geschichte im lebendigen Zusammenhang mit ber Sprackkunde und ber Geschichte zu betrachten. Bermoge biefer wiffenschaftlichen Unfertigkeit und burchschnittlichen Beschränkung auf die Kleinarbeit im Gebiet ber antiken Belt, war baher auch ber gewohnliche Schlag von Erziehern unferer Gomnafialiugend nicht über iene Art von absoluter Auffassung ber lettern und bes Berhaltniffes ber driftlichen zu ihr hinausgekommen, die einft bem italienischen Sumanismus eigen gewesen war. Zest fahen biefe Manner ihre Intereffen burch manchen langst, nicht bloß burch sie, aus bem Kelbe geschlagenen Unfinn pietiftischer Reform ber Pabagogik von Neuem bedroht und fingen daher plotlich an, für die Gegenwart zu leben im Schwärmen für formelle Freiheit des Geistes, in leibenschaftlicher Erhitzung für bas allein maßgebenbe Ansehen berjenigen abstrakten Religionssätze, die schon von Socrates und Plato promulgirt worden find, wenn ichon fie nachher auch durch Chriftum und feine jubifchen Borganger Unerkennung gefunden haben. In gludlicher Beschranktheit ahnten fie nicht, bag es heiße ben Boben ihrer eignen Suge untergraben, wenn fie bas biftorifche Chriftenthum, auch ein Stud alter Belt, belfen feinen Berachtern preisgeben.

Beiterhin sehen wir die Bolksschullehrer für ihre außere Noth eine Abhulfe, fur ihre innere Unklarheit, ihre zum Sprichwort gewordene Gelbstüberhebung, für ihre unverschulbete und verschulbete Feindschaft gegen die kirchlichen Bormun-

ber einen Zummelplatz suchen in ber lichtfreundlichen Bewegung. Ein Hereinziehen in ben Kreis Hoher- und Durchgebildeter hatte ihnen viel nützen konnen. Sie hatten da Manches erfahren können vom christlichen Ursprung bes eblern Begriffes Bolk und seiner Schulen, von dem im vergangenen wie zukunstigen Entwicklungsgang der Kirche mit unerbittlicher Consequenz vorgezeichneten Schickfal ihrer Interessen. Daß es ihnen hier nicht gesagt wurde, war nicht ihre Schuld. Ueberhaupt sind sie als unzurechnungsfähig zu betrachten. Sie sind die betäubten disjecta membra eines, durch Unerfahrenheit selbst der Klugsseinwollenden, Eifrigen und Gutmeinenden an unweiser Ueberladung auseinandergeborstenen Experiments, dem Gott bald ein glückliches Gelingen, bessen Invaliden und Rekruten aber auch — Brod verleihen möge.

Bu ben unzurechnungsfähigen Genossen ber lichtfreundlichen Bereinigung gehörte gewiß auch die Mehrzahl ber Bielen aus dem durgerlichen Gewerbstand, die sich ihr anschlossen. In wie weit die religiöse Bildung der obern und gelehrten Classen in ihren oberstächlichsten Resultaten sich dieser mitgetheilt hat, ist schon früher zur Sprache gekommen. Außerdem wirkte hier gewiß sehr viel die politische Stimmung und Verstimmung. Es war hier ein Bedürfniß vorhanden, einmal selbstständig, aktiv, auszutreten, freisinnig sich zu bethätigen unter den Bölkern Europa's, letztern in der Zeitung etwas von sich zu lesen zu geben ohne doch zugleich damit der Polizei zu verfallen. Wo aber ließ sich dieses Bedürfniß wohlseiler, gefahrloser befriedigen, als auf dem religiösen Gebiete? Wo konnte der Deutsche, dem gerade

jest wieber in's jesuitische Mes gerathenen Frangolen gegenüber. eine glanzenbere Seite hervorkehren, als indem er babeim menigftens bem protestantischen Zesuitismus, bem Dietismus und ber Pfaffenherrschaft auf wirkfame Beife ein Biel ftedte? Rechnen wir hiezu noch ben Buftand, in welchem burch bie Schulb ber letten 50-60 Jahre ber bei weitem großere Theil ber Bevollferung befonders ber großen Stadte in Beziehung auf religibse Pflege fich befindet, die gerade in der Claffe der Halbaebilbeten unvermeibliche Tyrannei verworrener Begriffe, vager Rebensarten und Schlagworter, bie bobenlofe Unwiffenheit über bas Befen bes driftlichen Glaubens und bes Protestantismus. benten wir ferner an die Ungeneigtheit, fich in ber breiten Stromung bes Gewohnheitslebens, in bem bequemen, ungenirt froben Lebensgenuß burch eine beschwerliche Kirchlichkeit einengen und ftoren zu laffen, benten wir endlich an bie Birfungen, welche bie pietistische Uebertreibung in biefem Rreife außern, bie Ginbrude, welche muderifche Ausartung gurudlaffen mußte: fo erklart fich leicht, wie hier bie thorichten Geruchte von englischer Conntagepolizei, erzwungenem Rirchenbefuch, Dhrenbeichte, Abendmahlsbescheinigung u. a. bergl. fich auf eine unvertilgbare Beise festsegen und die lichtfreundliche Reaction hervorrufen mußten. Man kann fich ohne große Phantafie vorstellen, wie gerade von hier aus manche Stimme fich in ben Borten vernehmen ließ: "wir find Protestanten, freie Manner; wir haben und wollen feine Pfaffenherrschaft, feine Symbole; wir wollen Freiheit!" wobei freilich Niemand baran bachte, baß er fich bamit ber Billfur feines jeweiligen Paffors fcrankenlos uber-

ţ

加

И

liefert. Denn vollkommen Recht hat man mit bem "tragikomischen Einbruck, ben es machen muß, wenn man in unsern Zagen Gemeinden für das eherne Joch, das ihnen früher die despotische Licenz der Geistlichen, ohne sie im Mindesten zu fragen, durch moderne Glaubensbekenntnisse, Liturgien, Katechismen u. bgl. aufgelegt hat, sich als für ein köstliches Palladium ihrer protestantischen Freiheit begeistern sieht \*)."

In welchem Mage endlich die nihilistische Phase der modernen Bilbung, die angeborne Feinbschaft bes unbeschnittenen Herzens gegen bas Evangelium ober jener Antichriftianismus fich an ber Bewegung betheiligte, ber fich erzeugt, sobalb entgegen ber ausgearteten ober migverstanbenen driftlichen Bilbung ber vermeintlich größere Reichthum und die hellere Erkenntniß bes naturlichen Menschen hervorgekehrt wirb, - bas bedarf, wenn wir die Namen gewisser Literaten in berfelben hervortreten feben, keiner weietrn Musfuhrung. Much von benen wollen wir nicht befonbere reben, obwohl fich "immer mehrere" von ihnen einfanden, "welche ohne alles Chriftenthum, nur ber Phrafen und ber Neuerung megen hinzuliefen und eine fehr ungludliche Kolie für die Thorheiten und unvorsichtigen Reben einzelner unerfahrener Geiftlicher bilbeten, und in Berbindung mit bem Gewäsche ber Literaten bem Kaß ben Boben auszuschlagen brohten \*\*)." Dagegen burfen wir endlich nicht unerwähnt laffen, theils weil es in ber Natur ber Sache liegt, theills weil es aus-

<sup>\*)</sup> J. Müller a. a. S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Politifche Beobachtungen. S. 8.

brudlich bezeugt wird \*), baß bie Trager und Wortführer ber volitischen Gahrung ber Beit, bie ja schon auf bie theoretische Entwidlung unferes religiofen Geiftes einen fo farten Ginfluß geaußert hatte, auch ju biefen mehr praktifch-kirchlichen Geftaltungen zuströmten. Raturlich, weil ber unbefriedigte und bis gur Ueberreizung gesteigerte Geift eben zulest alles ergreift, mas ibm fur bie vermiften Objekte feiner Gehnsucht einen Erfat, fur bie Stillung feines Dranges nach Befriedigung eines naturlichen Lebenstriebes ein Mittel barzubieten scheint. Auch in einer Umstellung, welche wir uns erlaubt haben, glauben wir hier bie Bemerkung eines oft angeführten Beobachtere für mahr annehmen zu burfen, bag "wie bie Regierung icheinbar mit ber religiofen Gegenpartei alliert war, weil biefe ihre Angriffe auf bie Berhaltniffe einstweilen einstellte, und bie Regierung zum gemeinschaftlichen Rampfe gegen bie religibse Opposition (bie Lichtfreunde) aufrief, welche sie einzig als staatsgefährlichen politischen Rabikalismus aufzufaffen mußte," fo "bie religibse Dvposition, obwohl sie mit ber politischen nichts zu schaffen hat, burch bie Macht ber Berhaltniffe, burch ben Unverftanb ber

<sup>&</sup>quot;) Ebendas. S. 9. 64. Bon Königsberg melbet eine Brofchure von Bertholbi (1847): "Rachdem ber Böttchershöfcher Champagnerrausch unter polizeilicher Aegibe verbuftet, bilbete sich bie Gesellschaft ber Lichtfreunde, um sich für die unterbrückte Bewegung im Gebiete ber Politit durch Spaziergänge im Irrgarten ber Religion zu erholen." Uhlich aber in seiner Schrift: "Die Ahrone und die protestantischen Freunde" sagt: Abatsache ist das unruhige Streben der Zeit aus dem gegenwärtigen Zustand hinaus zu einem andern hin. Wohlan wir verhelsen biesem Streben zur Befriedigung auf religiösem Gebiet und baburch wird es von andern Gebieten abgeleitet."

Menfchen und bas ähnliche Streben nach Berfaffungsanberung ber politischen verbundet \*)" wurde.

Co geschah es auch jest, bag in ber lichtfreundlichen Bereinigung nur die taufenderlei berechtigten und unberechtigten Unfichten, Bunfche, Triebe, Leibenschaften, welche in unfrer nach Innen fo unnaturlich erregten Nation pulfiren, eine Zeußerungsform, fuchten, bag bas Chaos von Stimmungen, Begriffen, Intereffen, von welchem bie gegenwartige Eriftenzweise Deutschlands burchwogt wird, nach einem Punkte fich hinmalate, wo es Luft zu geben, wo ber ungefunde Ueberdrang unter einem legitimen Bormand fich entlaben zu konnen fchien. Daburch murbe benn bas eigentlich religibfe Element in ber Bewegung fast burchgehends burch frembartige Beimischungen verfalfcht. Unaufhorlich schob fich in, großentheils gewiß unbewußter, Gelbittauschung bas individuelle Interesse eines Zeben bem vorgehaltenen religiöfen unter. Man bilbete fich ein, für bie Religion zu kampfen, mahrend jeber nur fur bas befondere Pathos feines Lebens kampfte, mahrend bie Bagheit und matte Farblofigkeit beffen, was als Meußerung bes religiofen Triebes zum Borfchein kam, ben Beweis lieferte, daß bas eigentlich Religibse bei ber Sache burchschnittlich gerabe als bas Allergleichgultigste betrachtet werbe. Man gewinnt aus ben Rundgebungen lichtfreundlicher Gefinnung, vornehmlich in ber Laienliteratur, vielfach ben Ginbruck einerseits, als feien bie halbverlorenen Refte eines hochft unvollkommenen religiofen Jugenbunterrichts von ben Deiften

<sup>\*)</sup> Wibmann, a. a. D. S. 8. baju 3. Muller, a. a D. S. 45.

muhfam wieber zusammengesucht worben, um aus ihnen eine Art von Glaubenskenntniß zusammenzustoppeln, andrerseits als suche Gleichgultigkeit und Unglaube aller Art sich in kirchlicher Art auszuprägen, hinter kirchlichen Formen sich zu verbergen.

Und wie wunderlich waren bie Instanzen, an welche man appelliren horte! Man berief fich auf ein, burch bie Altglaubigkeit unbefriedigt gelaffenes, religiofes Bedurfniß, mahrend man ein balbes Sahrhundert lang im Ginn ber Aufflarung gepredigt hatte, die Kirchen aber gerade von den Freunden dieser Aufklarung am Deiften verlaffen worben waren. Man hoffte burch zeitgemäße religibse Reformen ber Unkirchlichkeit zu fleuern, wahrend bie Unfirchlichkeit gang andere Grunde hatte. Man berief fich auf bas Recht freier Forschung, mahrend man fich einerfeis vom Dogmatismus eines überlebten Denkglaubens, anbererfeits von einem gur Autoritat gewordenen Unglauben beherrschen ließ, und bie eigentlich Forschenden ber Nation in ihrer überwiegenden Mehrzahl ber Bewegung fremb blieben. Man nahm bas Recht formeller religiofer Freiheit fur fich in Unspruch und protestirte gegen eine Confistorial= und Regierungefirche, mabrend man weber einft fur ben gleichen Proteft ber Altlutheraner irgend einige Sympathie übrig gehabt hatte, noch balb nachher ben Austritt ber Baabtlandischen Geiftlichkeit aus bem Dienft eines in bie Banbe communiftisch-focialiftischer Richtungen gerathenen Rirchenregiments anders als mit ber schmachvollsten Parteilichkeit zu beurtheilen wußte. Man appellirte an die Freifinnigkeit, Fortschrittsfähigkeit und an ben Charafter des Protestantismus, die Subjektivität in ihre Rechte

einzuseben, ohne zu ermagen, bag bie Freifinnigkeit, wie jebe Ginnigkeit etwas wirklich Reelles von Gefinnung vorausfest, bag ber Kortschritt nie ein impotenter Abfall vom Prinzip, ber Protestantismus aber allerbings eine Religion ber Subjektivitat ift, aber einer vollen, tiefen, fraftigen, flaren, in fich gufammengefaßten, mannesmuthigen, nicht einer einseitig verschränkten, verworrenen, abgeschmachten, überreigten, leichtfertigen, einer folchen Subjektivitat, welche aus ber Gesammtheit und lebendigen Barmonie bes Beiftes- und Gemuthefrafte heraus bie driftlichen Glaubensobjekte ergreift und sich zu eigen macht, nicht aber einer schulmeisterlich verftanbelnben, welche ein bloß gelerntes Christenthum mit rother Tinte corrigirt und bie Schniger am Rande anstreicht; einer Subjektivitat, welche thatendurstig und thatengewohnt auch die Thaten Gottes und erleuchteter Gottesmånner versteht, aber nicht bloß zu bekritteln weiß und sich ihrer Pfiffigkeit freut, wenn fie glaubt ihnen hinter Die Schliche gekommen zu fein. Much an eine Rirche appellirte man, welche Früchte des Glaubens hervorbringt, in Werken der Liebe sich außert, und verkannte boch, wie viel man gerade in biesem Betracht erft noch von ben nachsten und unmittelbaren Gegnern zu lernen habe. Endlich vermeinte man wohl gar mit ben gethanen und noch zu thuenden Schritten die beutsche Menschheit aus bem alten Traum= und Dammerleben zu wecken, ohne nur die entfernteste Uhnung bavon ju haben, baß man fie auf biesem Wege nur in eine noch bichtere Wolke von Nebel und Illusionen hineinführe.

Es lagt fich leicht glauben, bag Uhlich, beffen Meußerungen

über seine Zwecke gewiß alles Bertrauen verbienen, recht mohl ben gemischten Charafter burchschaute, welchen bie Denge um ihn annahm, bag er ftets auf biefe 3mede gurudzulenken, bie frembartigen politischen Beimischungen, Die religibsen Ertravagangen fern zu halten, ber Discuffion mit feiner vielgeruhmten Birtuofitat oft "eine gefahrbrohenbe Spige abzubrechen" fuchte. Und nicht wenige Andere waren barin gewiß mit ihm eins. Unmöglich konnten bie "fpekulativen Freunde" an Allem Gefallen finden was in Kothen und anderwarts gesprochen wurde; ber ftreng rationaliftische Breslauer "Prophet" fprach fogar feine ernstlichen Bebenken über bas Treiben ber protestantischen Freunde unverholen aus. Die grobe Schwarmerei von Bielicenus wurde von ihnen nicht gebilligt; ebenfo fern lag ihnen ber Bebanke an ein endliches Ausscheiben aus ber evangelischen Landeskirche. Sie mochten fich wohl nicht verhehlen, daß fie mit folchem hinausschreiten über bie Bibel zum "guten Geist ber Beit" jeben feften Boben verlieren wurden; bag ber Rationalismus nur bas fritifche Reuer ift, bas am biblifch-firchlichen Stoffe brennt, bas aber auch ohne folde Nahrung fogleich erlifcht; baß bie Freiheit und Unabhangigkeit, Die man jest einem brobenben Feinde gegenüber zu erstreiten hatte, das Grab der Sache werben wurbe; fobalb man magen wurbe, fie gang zu realiffren. Im Stillen mochte ihnen wohl ein Bilb ber traurigen Rolle aufgehen, welche bie jest gefeierten Prebiger einst inmitten einer feparirten Gemeinbe fpielen wurben, beren weltlichen Stimmführern es meist keineswegs bloß um eine gereinigte Gottesfurcht nach Maggabe ber Hallischen Theologie von 1818 zu thun war. Die Entwicklung bes Deutschkatholizismus konnte ihnen in biefem Betracht bereits manche nubliche Lehre gege-Bir wenigstens fonnen biefe Manner nicht fur ben haben. blind genug halten, um an ben religiofen Anbachtseifer ber bei weitem größten Mehrzahl berer zu glauben, bie ihnen jest zujauchzten; um nicht zu miffen, wie Biele unter fich uber ben guten Paftor Uhlich lachen, ber nicht weiß, mas fein Seiland Sefus Chriftus war. Allein fie waren burch ben gemeinsamen Ausgangepunkt einmal auch zur Solibarität für die fernern Entwicklungen verbunden und nicht im Stande, ben Lauf bes rollenden Rades aufzuhalten. Dieg wurde fich noch beutlicher erzeigt haben, wenn die Preußische Regierung ber Sache ihren Lauf gelassen hatte. Das nowtor perdog murbe fich bann noch unverhullter ju Tage gelegt haben. Diefes nowtor yevoog lag aber in bem Berhaltniß zu ben Symbolen. Denn wir muffen gerade hier barauf zurudkommen, bag eine wirklich religibfe Gemeinschaft nur burch eine tiefere aufrichtige Erregung bes religibsen Bewußtseins zu Stande kommen kann. Gine folche aber wird als wirkliche Gemeinschaft weber umbin konnen, ihrem Bewußtsein in Symbolen einen Ausbruck zu geben, noch fo lange fie überhaupt bie tiefere Erregung bemahrt, bas Einverftandniß mit jenen Symbolen verlieren, von Bechfel zu Bechfel fortjagen. Hier nun ereiferte man sich mit blinder Leidenschaft= lichkeit gegen bie Symbole. Es kam babei Niemand auf. ben Gedanken, bag bas wirklich vorhandene Ungenugen an benfelben hauptfachlich aus einem Mangel an Tiefe und Bollstandigkeit ber Entwicklung bes. religiofen Lebenstriebes überhaupt entfpringe, eines Triebes, ber auch burch bie langfte Zeitentwicklung nie in ein fo schreiendes Digverhaltniß zu feinen frubeften Auspragungen gerathen kann, bag man um begwillen von biefen ganz ober in ber Hauptsache abgehen mußte. Spannte man nun hier absichtlich eine recht tiefe Rluft zwischen ben Symbolen und ber Schrift, um bie ersteren ber lettern auf recht mirtfame Beise entgegenfeben au fonnen und bennoch einen festen Boben au behaupten. so erwog man babei nicht, daß bie Symbole ihrem Hauptinhalt nach nur bas Schriftwort wiebergeben und ber Mangel an Ergrundung bes substantiell Religiofen hier fchlechterbings fich wieber in ben gleichen Folgen außern muffe, bag wer in ben Symbolen nicht ein wenigstens bedingtes Genugen finde, ebensoweit entfernt fein werbe, an ber Schrift ein volles Genugen gu finden, weil hier wie bort die gleichen Rathfel fur ben blogen Berftanb und entgegentreten. Erweiterte man nun auch bas Berhaltniß bes Einzelnen zur Schrift so sehr als es nur immer anzugehen schien, und mar man bes guten Glaubens einerseits, daß die Ueberzeugungen, benen man felbst ben größten und alleinigen Berth beilegte, in ber Schrift beutlich enthalten feien, andrerfeits bag auch die Bernunft wiberfpruchslos und - wie Biblicenus meint - für jeben, ber Augen hat und fie gebrauchen will \*) barin übereinstimme: fo wurde hierbei wieber zweierlei überfeben, einmal baß es nicht nur Leute geben konne, beren Vernunft zu jenen Ueberzeugungen fehr wibersprechenden Refultaten gelangt fei, sonbern baß es beren wirklich fehr viele und zwar felbst unter ben eigenen Genoffen gebe; bann, baß es

<sup>\*)</sup> Berliner Mug. Rirchenzeit. 1848, Rr. 22.

Dandem wohl faum ber Dube werth ober ber vollen Aufrichtigfeit entsprechend erscheinen burfte, um ber paar Cape Willen, Die ber Bernunft und Schrift gemeinfam find, die lettere mit allem ihrem fonftigen Ballaft von Aberglauben als Religione urkunde festauhalten ober ale eine Art von alter Chrendame für bie junge, in die Belt einzuführende Bernunft mit fortaufchleppen. Diefes Bewußtsein sprach fich gulegt auch unverhullt und rudfichtelos im Schoofe berjenigen engern Bereine aus, in welche bie Ertreme bes Lichtfreundthums ausliefen und in welchen fich baffelbe jum erften Dal gemeinschaftbilbend berfuchte, bent fogenannten "freien Gemeinben." Gie konnten feinen anbern Betlauf nehmen, als ben jeber anbern Gefte, welche bon vorinferein auf einem Mangel wirklicher religiofer Subftang und reinen religiofen Ergriffenseins beruht. hat ihn bie Kitchenhistotie unvermeiblich vorgezeichnet in ber Stichichte ber wiedertäuferisch-quaterischen Gemeinschaften. Die ftets wieberkehrenben Berufungen auf "Geift" und "Licht" find hier und bort bie nicht nur gleichlautenben, fonbern auch gleichbebeutenben Bezeichnungsweisen für eine und biefelbe Art bes Subjektivismus, nur bag ber intellektuell-kritifche Gubjektivismus unfeter Zage vielleicht noch edigter, haberluchtiger, demeinschaftgerfplittenber ift, als ber muftlichephantaftifche ber alteften Biebertaufer und Quafer, und bag bie lettern Bilbungen aus positiv bewegten Zeitafleth betvotäingen und in der Regel von Menschen getragen wurden, benen es Wedirfnis war mehr Religion zu feben, während umgekehet unfere negative Beit alles aufbietet, um bas Maaf bes Beligibfen zu reduciren.

## Die freien Gemeinden.

Sind die lichtfreundlichen Demonstrationen von hohem Interesse als handelnde Bethätigungen längst vorhandener Denkarten, sowie als Beiträge zur religiösen Statistik des protestantischen Deutschlands, so verdienen jedenfalls ihre Residuen, die "freien Gemeinden" nicht minder einer besondern Ausmerksamkeit, hauptsächlich als Gradmesser für die intensive und ertensive Lebessähigkeit und Tragweite des aggressiveresormatorischen Rationalismus, aber auch als Probe der Kritik, welche die Geschichte selbst an ihm vollzogen hat. Wir werden daher versuchen, soweit dieß die jest dei dem Mangel vollständiger Quellen möglich ist, deren innere Schickfale zu erzählen und die Ideen zu entwickeln, welche auf diese maßgebend eingewirkt haben.

Wislicenus hatte in ber von ihm aufgestellten Alternative: ob Schrift, ob Geist? Die erstere ohne irgend welche Halbheit verworfen und ebenso bestimmt und nur für die zweite sich entsschieden. Er suchte balb nach der Köthener Bersammlung ben

Inhalt feiner bortigen Rebe noch in einer besonbern Broschure unter obigem Titel ausfuhrlicher ju begrunden. Es tam nun barauf an, bas mas er unter "Geist" verstand, naher zu bestimmen, zumal ba auch fur feine Gegner biefer Ausbrud und ein Berbaltniß bes baburch bezeichneten Cachlichen gur beiligen Schrift feineswegs etwas Frembes war. Denn bag bie Schrift nicht bloß Buchstabe und Wort, fondern auch Geift fei, war in ber Rirche ftets anerkannt und ausgesprochen worben. Ja, bie glaubige Gemeinde mar von jeher fich bewußt gewesen ben Geift zu befigen, b. h. ben burch treues Forfchen in Rraft ber verheißenen gottlichen Leitung in alle Wahrheit entstandenen Busammenklang ber mannigfaltigen Reflere bes Wortes in ben einzelnen Gemuthern zu einer lebensvollen Ginheit, welche frei gewonnen und boch nicht bas Machwerk menschlicher Gubiektivitat, reich an Unterschieden und boch ohne Biberspruche, flußig und boch nicht in's Unbestimmte auseinanberfließend, sondern welche als Geist bes Wortes eben bas fluffig gewordene objektive Wort felbst ift, in beffen Tiefen bas Cubiekt fich verfenkt, um in Erkenntniß und Willen wiedergeboren baraus emporzutauchen. Die Erfahrung vom Geifte bes Bortes und feiner Birfungefraft hatte bem Schriftwort zur vornehmften Beglaubigung gedient. Das Bertrauen auf bas Selbsterfahrene hatte ber religiosen Forschung bie Ausbauer verliehen ber Durchgeisti= gung auch noch unerschloffener Seiten bes Wortes in Gebulb und fortgesetzter gewissenhafter Bemuhung entgegenzuharren. Sogar ben Rationalismus hatte im Gangen nichts fo febr. als bas was felbst er noch vom Geifte bes Bortes erfahren hatte.

an bem Borte festgehalten, bas im Conftigen feinem Auftlarungestandpunkt fo viele und schwere Unftoge barbot. mehr bezeichnete Bislicenus ein neues Entwidlungsftabium, in welches biefe Denkart eintrat. Mit ihr gemein mar ihm jene einseitige Borherrschaft bes reflektirenben Berftanbes, bie amar in Gott bie allmächtige Urfache aller Dinge und bie abfolute Freiheit anerkennt, in Wahrheit aber gerade bas Wesen bieser Freiheit verkennt, indem fie biefelbe in ihrer Bethatigung ichlechterbings unter bie Seinsbedingungen jenes Reflerionsstandpunkte geftellt benkt, und barum alles, was fich ale Offenbarung ber absoluten Freiheit kund gibt, nur nach bessen endlichen Kategorien bemeffen wiffen will. So gereichten Bislicenus vor Allem bie biblifchen Bunber jum unüberwindlichen Unftoß, wie iebem Unbern, ber abgefehen von befonbern wiffenschaftlichen Lofungen bes Einzelnen, bas Sanze ber außerorbentlichen Machtwirkungen Gottes nicht einer burch bie absolute Freiheit fich verwirklichenben hohern Naturordnung einzureihen weiß. Dagegen unterschied fich Biblicenus von bem herkommlichen Rationalismus baburch, baß fein Aufklarungspathos mit einem bis zum Fanatismus energifchen Billenstriebe verknupft mar, ber ungebulbig und unaufhaltsam zur Bollziehung aller bis bahin unvollzogenen ober nur halb vollzogenen Confequenzen reiner Berftanbesmäßigkeit in geraber Linie hindrangte. Durch biese Disposition gewann Biblicenus' Aufklarungebrang einerseits bei aller prosaischen Nuchternheit im Materiellen, seiner formellen Saltung nach einen gewiffen braftifchen Schwung, etwas Phantaftifches und Ueberfpanntes; andrerfeits eine Starrheit, die ihm unmöglich machte, etwas

j,

anderes zu thun, ale nur eine einzige Linie im geraber Richtung zu verfolgen. Diefe Starrheit, sowie ber Mangel einer ausreichenden miffenschaftlichen Bildung waren es aber, die ihm jeben Gefichtspunkt für ein organisch-lebenbiges Berftandniß bes Schriftinhalts verstellten, so bag er am Enbe ben lettern nur als has schlechthin Getstwidrige im Gegensat zum Geift zu faffen mußte, und fo bie bezeichnete ichroffe Scheibung jum Borfchein brachte. Satte nun Bislicenus vermocht, bas felbft in feiner Loderung noch fo haltbar gebliebene Band amifchen bem Rationalismus und ber Schrift zu zerreißen, fo ließ schan biefe Erscheinung allein wenig Aussicht, baß in bemjenigen, was er "Geift" nannte, noch wirklich driftliche Elemente bewahrt bleiben burften. Der endliche Berftand, welcher die Freiheit ber abfoluten Perfonlichkeit millfurlich befchneibet, kann folgerichtig ber lettern überhaupt nicht das Privilegium übrig laffen, als abfolute über ber Welt zu ftehn und fich ale bas schlechthin Sebende in ihrer Urhebung und Geschichte zu offenbaren. Denn jebe folde Segung bes absoluten Billens ist ein fur ben endlichen Berftand Unerklarbares, ein Aft ber nur burch ein Sinausschreiten über bessen Kategorieen erreichbar ist, etwas rein Supernaturales, somit Die Urhebung ber Welt burch einen perfonlichen Gott kaum ein minder anstößiges Wunder, als irgend ein anderes in der Schrift erzählte. Die geradlinigte Gebankenfolge führt baber ben bloßen Berftand gulest nothmenbig auf bie Regation ber absoluten Freiheit an fich und auf Die Ibee eines Gottwesens, das keineswegs die Welt frei gesett, sondern welches biefelbe ju feiner nothwendigen Erfcheinung bat. Bei

solchem unmittelbarem Naheruden, bei solcher genauen Correspondenz zwischen Gott und Welt, bei solchem Sichbeden beider ist aber zulet der Gedanke unvermeidlich, haß Gott bloß die natura naturans im Gegensatzur patura naturals, haß er bloß das den Welterscheinungen zu Grund liegende Wesen, die Urkraft ist, die sich bloß dem subjektiv-religiösen Bewußtsein anthropomorphisch darstellt. Nur in dieser irgendmie begrisslich gefasten Ineinösetzung von Gott und Creatur, in welcher mit der Aushebung des Persönlichkeitsbegriffes der Kern der christlichen Gottesides zerstört ist, kommt das reine Verstandesinteresse zur Ruhe. In die Phase eines bei'm Mangel der spekulativen Zeitbildung ziemlich verworrenen Pantheismus trat haber auch Wistlicenus vollkommen folgerichtig ein, und dieser gab sich auch zu erkennen in seinen som= und gestaltlosen Erklärungen über hen "Geist."

Bissicenus bezeichnet ben Geist als "bas gattliche Leben in der Menscheit" als "einen heiligen Zug, ber durch die Meuschbeit geht, dessen Anfange wir nicht kennen, dessen Wege wir oft nicht ahnen, der alles Gute hervorbringt, der den großen Denfer beseelt und aus dem Auge des Kindes leuchtet, wenn ihm eine neue Erkenntnis aufgeht, der Christum an das Areuz getrieben u. s. w." Er nennt diesen "in der Menschheit frei wehenden heiligen Geist" ferner: "gezeugt aus dem ewigen gottlichen Leben, selber göttlich, sein Gesetz habend in sich selbst, und in ihm sich weiter bewegend, nicht gedunden an ein außerliches geschriebenes Gesetz im Glauben und Erkennen, sondern alle Schrift erst aus sich selbst hervortreibend, als Denkmal einer

Lebensgeftalt, einer großen That und eines großen Erkennens, als Antrieb, aber nicht als Feffel fur weiteres Erkennen, Thun und Gestalten." Conach blieb fur Biblicenus als "Geist" meber eine driffliche, noch eine fonft irgendwie naber zu charakterifirende Bestimmtheit bes innern menschlichen Befens übrig. Benn er aber mitunter beutlicher ben "Geift" als ben jeweili= gen "Beitgeift" bezeichnet, und zwar nicht ben schlechten, sonbern ben guten Beitgeift, wie er ftets fortichreitend und gegen jebe Autoritat in Gegenwart und Bergangenheit protestirent, fich felbst verbeffert; wenn er ihn ferner genauer begrengt ale , bie in ber europäischen Menschheit entwickelte Bernunft:" so bleibt am Ende, abgefehen von dem Mangel jedes objektiven Magstabes für aut und schlecht, bei folch widerspruchvoller zeitlich wechfelnder und ortlich eingeschrankter Gelbstgestaltung bes Gottlichen und somit Ewigen und Allgemeinen, als "Geist" nur bie in endlosem Bechsel um fich felbst freisenbe, als Gott gebachte menschliche Ichheit übrig, welche balb biefes, balb jenes Element aus fich heraussest und in die wirbelnden Schwingungen ihres Rreislaufs vorübergehend hineinzieht, um sowohl das eine, als bas andere bei Gelegenheit wieder auszustoßen, und mit einem ' andern zu vertauschen. Um Paffenbften lagt fich ber Standpunkt von Bielicenus offenbar mit bem ber schwarmerischen Biebertäufer vergleichen, benen er außer seinem verworrenen Pantheismus fich auch burch bie Meinung nahestellte, auf ber bezeichneten Bafis eine Gemeinschaft, einen firchlichen Berein grunden zu können, am nachsten aber burch feine in ber Note anzuführenben Meußerungen uber bie Geftalt, bie nach feinem Dafurhalten eine folche Gemeinschaft anzunehmen habe \*). Noch während bie vom Confistorium in Folge ber Kothener Rede über ihn ver-

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben vom 16. Januar 1846 erklart fich Bielicenus mit bem turg vorher erfolgten Austritt ber Ronigsberger freien Gemeinbe aus ber "altglaubigen Regierungefirche" einverftanben, verfpricht Rachfolge mit einer Ungabl ichon vorbereiteter Bemeinbeglieber, und nimmt nur an Gingelnem Anftog. Dahin gehört ber Sab: "baß bie neue Gemeinbe nur ein Gefes tennt, bas Bort Gottes in ber beiligen Schrift. Diefem Ausbruck bes Altrationalismus haftet eine 3weibeutigteit an. Auch Bengftenberg tonnte fich ju bem obigen Sage recht gut betennen, nur baß er etwas Anberes barunter verfteben wurbe. Ich meine aber, wir muffen uns auf bas Ungweis beutigfte aussprechen, fo bag alle Belt gleich fieht, mas wir wollen .... Ihr habt mit euerem alleinigen Gefete, "bem Borte Gottes in ber beil. Schrift ,immer noch eine Reffel, und hinge fie auch folaff um Der Gebante ber Rreiheit, ber Selbftherrlichkeit aller Rinber bes heil. Beiftes, bie vom außerlichen Gefete los find und bas Gefet in fich felbft finben, tommt boch babei nicht zu feinem vollen Leben und Bewußtsein .... Coll ich noch mit ein paar Borten fagen wie mir fonft bie Entwicklung ber neuen Gemeinde in einigen Puntten vorschwebt, fo ift es biefe: fein privilegirter erclusiver Prebiger: ftanb, ber ben Tob bee Beiftes in fich traat und vom Pfaffenthum nicht frei merben tann, fonbern immerhin ein Sprecher ober mehrere; aber Allen, die bagu fabig find, muß bie Rebe offen bleiben. hinmeg mit ber bergebrachten pebantifchen, pfaffifchen Prebigerform, mit Gebundenheit an Bibelterte, mit aller loblichen Salbung in Redens: arten und Zon! Sinmeg mit bem Priefterroce, in bem nothwenbig ein Priefter ftedt! In einer freien Brubergemeinbe ift er ein alter Lappen und ein Biberfpruch! Sinmeg mit allem Abendmahlegwange, auch bem moralischen; es ift wiber bie driftliche Freiheit, wiber bie Gerechtigfeit , bie allein aus bem Glauben, aus bem Innern tommt; bei ihm ift bas Abendmahl ein außerliches verbienftliches Wert nach ber Beife bes Jubenthums und ber tatholifchen Rirche, führt gur Beuchelei und Bertheiligfeit, ja hat fie nothwendig im Gefolge. Ber feinen Gefchmack baran bat, lagt es, und mare es bie gange Bemeinbe. hinmeg mit ftabilen und langen Liturgien! Dagegen berbei mit tuchtigem Befange und bagu aber auch mit neuern Liebern, beibes

hangte Disziplinaruntersuchung schwebend mar, tollte Bislicenus fo von Confequenz zu Confequenz fort und gab baburch einen Grund mehr ab für die am 23. April 1846 erfolgende Berwandlung seiner Suspension in formliche Amtsentsegung.

Mittlerweile hatte die anfängliche Theilnahme, die man in verwandten Kreisen für das vermeintliche Opfer hierarchischer Berfolgungssucht empfand, sich stark vermindert. Selbst unter ben entschiedenern Lichtfreunden fand man Grunde, seine Sache nicht mehr für eine gemeinsame auszugeben \*). Es bilbete sich

munter und belebt, und nicht in ber jehigen kirchlichen beliebten Leier. Sollte es aber etwa an neuen Liebern auf die Länge fehlen? dann hatten wir keine Schöpferkraft in uns und waren gerichtet. Die alten Lieder gehören mit gewiß wenigen Ausnahmen in die alte Kirche. Und soll die Orgel ferner gehrqucht werden, so muß sie auch, wie mir scheint, eine Wiedergeburt erleiden. Und statt Kirchen, die nicht einmal pratestantisch, sondern sogar nach satholisch sind, wird und ein Saal in jeder Beziehung angemessen sein. Altäre hindern und nur; haben doch schon die Resormirten sie ahgethan, Möchte ich mit euch in diesem Gebanken zusammentressen. Urbrigens freie Gestaltung der Versammlung in jeder Gemeinde je nach Redürsniß und Unssicht." Berlin. Allg. Kirch. Zeit. 1846, No. 41.

<sup>&#</sup>x27;) Ein Correspondent berselben Zeitung 1846. No. 53. berichtet nun hierüber von ber Saale: "haß die Angelegenheit des Pr. Wislicenus, welche früher ber kirchlichen Opposition, das Wort im edleren Sinne genommen, als Ausbruck biente, jest wieder fast zu einer rein persönlichen Frage herabgesunken ist, und die populären und wissenschaftlichen Sympathicen verloren hat. Es war überhaupt ein Irrthum, so weit und so gestissentlich er auch verbreitet gewesen sein mag, daß ber größte und intelligente Theil der halle'schen Gremeinden, so wie diesenigen, welche man als den "Areis der halle'schen Freunde" zu bezeichnen und als die bestruktive oder radikale Rüance unter den kirchlichen "Parteien" auszuscheiden gewöhnt worden ist, daß sich biese a taut prix mit W. identissiert, daß sie ihn wie einen

unter ihnen eine Spaltung, nach welcher nur eine fehr kleine Bahl auf Wislicenus Seite blieb. Mit diefer Anhängerschaft

Apostel ber neuen Rirche verehrt, und fich mit ihm gu fteben und gu fallen entichloffen hatten. "Run habe aber ber bekannte Brief einen für 28. burchaus ungunftigen Ginbruck auf feine nabere Umgebung, fowie auf ben bei weitem größten Theil feiner Gemeinbe gemacht." Bar es auch nur bie Phrase: "bas fei zu weit gegangen," welche man borte, fo lag boch barin bas richtige Urtheil, bag in ben non 28. ausgesprochenen Grunbfaten nicht bie mahre Anticipation ber nachften Geftaltung ber tirchlichen Gemeinschaft liege, bag vielmehr bamit ein Sprung in ungemeffene gernen gefest fei, bis wohin weber bas wirkliche Bewußtsein ber Gemeinbe ihm vorläufig folgen, noch woher er biefelbe merbe erreichen konnen. Gine aleiche Unficht fprach er in einem engern Rreife aus, ber fich ungefucht gur Bernehmung ber pragnanteften Stellen aus bem Absegungeurtheile in Salle gufammengefunden hatte. Man brudte gunachft unumwunden fein Befremben aus, bag 2B. fo tiefgreifenbe Unichauungen auf feine Rauft, und obne bag feine nabern Freunde auch nur bas Dinbefte bavon hatten ahnen tonnen, in einem Briefe niebergelegt habe, ber ausbrudlich gur Mittheilung an bie Ronigeberger Gemeinde bestimmt, bie Deinung habe erwecken muffen, als fei er bas Organ fur bie in bem Salle'ichen Ereife allgemein verbreiteten Grunbfage. Bas biefe felbst angehe, außerte ein Unberer, so tonne er sich auch mit ihrem Inhalte theilmeife nicht einverftanben erklären, namentlich fei bas Element ber Bilbung bis zu einem Puntte nivellirt, wo es fein pabagogifches Glement gang zu verlieren in Gefahr fei; und wenn auch, bemerkte ein Dritter, bie ausgesprochenen Anfichten nicht fo erfchredlich feien, wie mancher mit ber Reformationsgeschichte Unbefannte fie finden tonnte, fo fchlage fich boch ber Brief, und gwar auf etwas unbeholfene, wenig burchbachte Beife mit ben blogen, jum Theil rein außerlichen Rolgen herum, wo etwas gang Unberes, bas Pringip ber Reformation felbit und bie Regeneration ber gefammten evangel. Rirche burch baffelbe auf bem Spiele ftebe. Diefes murbe in Balle, Ende Dai verhandelt, und die Runde von diesem für 2B. wohl felbft unerwarteten Ausgange, ber ihn von der Mehrzahl sowohl feiner Gemeinbe, ale feiner "Salle'ichen Freunde" ju ifoliren fchien, verbreitete fich nach Magbeburg, Berlin, und ging auch in öffentliche

grundete berfelbe im Oktober 1846 eine fogenannte "freie Gemeinde" in Halle, indem er fejnes Theils zuversichtlich behaup-

Blatter über. Satte man fich gwar fo über ben Brief auseinanbergefest, fo blieb gerabe bie wichtigere Frage, bie um bie Rolgen feines Urtheils unerörtert. Ich tann nicht fagen, von wo bie nachfte Unregung ausgegangen ift, genug ju biefer Grorterung verfammelten fich zu Ende ber Bfinaftwoche in Rothen eine Anzahl von Mannern aus Balle, Berlin, Magbeburg, bie bieber bas lebhaftefte Intereffe am B'ichen Orczeffe und bie baran fich knüpfenben Fragen genommen hatten. hier fprach man fich ben engsten Freunden 28's gegenüber, bie ichon in Salle über bie Doglichkeit, eine Gemeinbe ,als fittlichen Berein" zu gründen verhanbelt, und bazu ein kurzes Programm entworfen hatten, in ber lebhafteften Discuffion, aber beftimmt babin aus, bas tros ber Abfebung 28's, fein Grund gum Austritt aus ber evangel. Rirche, ober gur Bilbung einer Gemeinbe, in welcher fich bas mahre Befen jener barftellen murbe, und am wenigsten auf ben proponirten ethischen Grundlagen vorliege. Rachbem man in bem Entwurfe die Burucftellung bes religiofen hinter bas ethifche Moment auf bas icharffte gerugt, und bie Rothwenbigfeit bes lettern fur jebe Birdilide Gemeinschaft geforbert und nachgewiesen hatte, fo ftellte man als Grundfag auf, bag man fich mit bem Princip ber proteft. Rirche eins wiffe, und fo lange ihr angehören werbe, als bemfelben bie Entwicklung möglich fei; man hielt ben enaften Freunden 23's entgegen, baf fie nur bann eine Berechtigung gum formlichen Austritt und gur Stiftung einer neuen Gemeinschaft hatten, wenn man fich entweber im Befie eines neuen Dringipes miffe, ober wenn bas Dringip bes Protestantismus fo gernechtet fei, bag man an feiner Bebensäußerung verzweifeln muffe. Da beides nun nicht, am wenigsten das lettere, gerade in bem gegenwartigen Augenblice, wo ber erfte proteft. Staat ber evangel. Rirche eine freie Lebensaußerung geftatte, ber Rall fei, fo fei man entschloffen, barin zu bleiben. Es fei freilich mahr, baß einzelne Getten einzelne Seiten bes tirchlichen Gefammtlebens besonders ausgebildet hatten, und bem lettern bamit vorangeeilt feien, allein ebenfo fei es Thatfache, bag von ber Gefammtfirche bann biefe Thatigleit fpater nachgeholt, Die Selten aber verfummert feien. Das Bestere icheine auch jest jebem vorciligen Austritt aus ber Rirche bevorzustehen. Es moge richtig fein, bag einzelne Gemeinben tete: "ein rationalifirtes Kirchenthum hat freilich mehr Freunde. aber ich bin überzeugt, bag es in ber Freiheit, bie es boch eben auch zu feinem Boben haben will, auf die gange in unfrer Beit nicht bestehen kann. In Diefer Freiheit wird es allmählich verfinken, und die neue Geiftgemeinde übrig bleiben. Es ift nur ein Uebergang bazu \*)." Ein Bersuch nach ber Trennung von ben Lichtfreunden die bortige beutsch-katholische Gemeinschaft mit fich zu verschmelgen, scheiterte, ungeachtet ber Prebiger ber lettern, Giefe, bas Borhaben begunftigte, an bem Biberfpruch ber Mehrzahl ber Deutsch-Katholiken. Gin richtiger Instinkt fagte biefen, baß jede Religionsgemeinde wenigstens irgend etmas von feftem Glaubensbekenntniß zu Grund zu legen habe und orbentliche Prediger biefes Bekenntniffes bedurfe. Auch wußte man hier wenigstens einigermaßen noch Refte bes mit ben übrigen Rirchen gemeinschaftlichen geschichtlichen und biblischen Bobens zu wurdigen. Dagegen gehörten zur freien Gemeinde nicht bloß ber erklarte Atheist Jordan und etliche aufge-

wie einzelne Glieber berfelben, vorzügliche Seistliche, die Mangel ber bestehenden kirchlichen Bustande besonders lebhaft fühlen; allein man muffe zugleich die Gesammtgemeinde, die ganze evangel. Kirche und deren Bewußtsein im Auge behalten; schieden nun einzelne besonders geförderte Theile aus ihr aus, so wurden der Kirche gerade die als Fermente wirkenden Kräste entzogen werden; vor Allem habe ber Geistliche sich vor einem Egoismus der Bildung zu hüten und seine padagogische Stellung zur Gemeinde zu berücksichtigen. Diese Anssichten wurden namentlich von den "Palle'schen Freunden" auf das entschiedenste geltend gemacht, und von den aus Magdeburg und Berlin anwesenden Männern gegen eine sehr kleine Anzahl der under bingten Freunde Wis gebilligt."

<sup>\*)</sup> Berliner Mug. Rirchenzeitung, 1847. Ro. 22.

klärte Juben, sondern Wislicenus verharrte auch bei seiner Verwerfung alles und jedes Bekenntnisses, und wollte in der freien Gemeinde, als "fittlichem Verein" jedem überlassen wissen, was er glauben wolle. Das Glauben war in der freien Gemeinde gewissermaßen suspendirt bis zum Abschluß der Wissenschaft über die Gegenstände desselben. Sie negirte den ganzen bisherigen religiösen Entwicklungsgang der Kirche und Menschscheit, um Alles wieder von vorn anzusangen, selbst die Idee der Religion eigentlich erst wieder zu gewinnen \*). Der Widerwille

<sup>\*)</sup> Bielicenus fagt: "Die freie Gemeinbe bat ein Glaubenebe= tenninis im alten Ginne bes Bortes nicht aufgestellt und hat in ihren veröffentlichten Grundfagen (Dtt .- Beft ber "Rircht. Reform" 1846. S. 36) ausgesprochen, baß fie bieg vermoge berfelben nicht tonne. Die alten Glaubensbekenntniffe erftreden fich auf bie Rragen über letten Grund, Urfprung und Erhaltung ber Belt, über bie Ratur Chrifti und feine Bebeutung fur die Menfcheit, über die Butunft bes einzelnen Menfchen und ber gangen Welt. hierfiber ftellen fie etwas feft. In gegenwartiger Beit find aber biefe Feft: fegungen burch bas Reuer bes forfchenben Dentens in folden gluß gerathen, bag fich barüber nichts feftfegen lagt. Betennenb aus: fprechen wollen wir nur bas, was une wirklich ein Gewiffes ift. Das können aber allein bie allgemeinften Grundfage ber Freiheit und Sittlidfteit fein. Bollten wir über jene Dinge etwas Bestimmtes aussprechen, fo murben wir ber Abflarung ber gegenwärtigen Gabrung vorgreifen und einen 3mang gegen biefe ober jene unter uns üben muffen, die boch etwa ben Ausbruck ihrer Anficht barin nicht finden fonnten. Spater mag fich wohl wieber eine gemeinfame Inficht diefer Dinge herausstellen, jest aber ift fie nicht ba. Bisher hat fich bie Bemeinde mit jenen Glaubensgegenftanben weniger befaßt, fich porzugemeife auf bas leben gewenbet, fie wird aber jene noch burchzuarbeiten haben, ba boch ein Beifeiteliegenlaffen berfelben auf die gange unthunlich fein mochte. Es hat fich inbeg boch fcon herausgestellt, bag bie pantheiftische Beltanficht in ber Gemeinbe

welchen eine fo fehr latitubinarifche Gemeinschaft, wie bie ber Deutschfatholifen, bor biefer außerften Phase protestantischen Lichtfteundthums auch fonft zu empfinden ichien, rechtfertigte fich übrigens genugsam burch bie fernere Entwicklung ber lebtern. Es mahrte nicht lange, fo verkandete Wielicenus in ber Beitschtift "Reform," bie er besonders mit Unterftugung Bayrhofers von Marburg heransgab, feinen letten Gebanken: ben realen Sumanismus Reuerbachs, bei welchem er bis jest fteben geblieben ift. Seine praktifche, "fittliche" Tenbeng aber, Die als das spezifisch Gottliche oft und viel proclamirte "Liebe" lief in focialiftifchen Beftrebungen im Ginn ber mobernen frangofischen Snfteme aus, wie es jeber Mordl, bie auf bet Religion bes Dieffeits ruht, bei einiget Confequeng wird begegnen muffen, Bislicenus aber um fo meht begegnen mußte, als et felbst an ber thtifflichen Motal wefentliche Mubftellungen ju machen hatte. Bei biefem Entwidlungeftabium angelangt hat bie freie Bemeinbe

minbeftens überwiegend und die menschilch geschichtliche Ansicht ber Person Jesu wohl allein vorhanden ift. Das bestimmte Gegentheil wurdt sich auch schwerlich auf diesen Boben rölliger Freiheit stellen, hat sich auch schwerlich auf diesen Boben rölliger Freiheit stellen, hat sich auch "all Ernst damit gemacht wurdt, zurückzezogen." Ueber welche Gegenstände wird aber in unsern Versammlungen gerebet und woran knupft man an? Wir haben das unendliche Feld menschlicher Geschichte, Berhättnisse, Jukande, Ahaten und Gevanken. Allerdings über den himmel und die himmlische Welt reden wir nicht viel (es müste denn einmal über den Sternenhimmel sein und seine Kräfte), well wie nichts von ihm wissen und te dach nicht mit ihm zu thun haben." Berliner Allgemein. Kirchenzeit. a. a. D., wo überhaupt über die innern Einrichtungen der freien Gemeinde weitläuftiger gehandelt ist.

in Halle zwar bis jest in einer Zahl zwischen 30 und 70 Personen fortbestanden, aber nur ein unmerkliches und sogar wenig beachtetes Dasein gefristet. Wislicenus aber hat wohl deutlich genug verrathen, daß die Zerreißung des Bandes, durch welches der religiöse Geist mit dem Schristwort verknüpft ist, weder ersolgen kann, ohne daß ein Keim der Verderbniß in ersterem überhaupt schon stark entwickelt ist, noch ohne in beschleunigtem Verlauf das religiöse Leben in seiner Zotalität zu völliger Auflösung hinzuführen.

Bebeutender durch ihre Bahl, Leitung, Regfamkeit und innere Geschichte stellt fich une bie um die gleiche Zeit in Ronigsberg entstandene freie Gemeinde bar. Und, naher befehen, lag wirklich etwas folche Bilbungen befonders begunftigendes in ben ortlichen Berhaltniffen der zweiten Preußischen Hauptstadt. Bielfach hatten schon fruhere Bewegungen ben Gindruck hervorgerufen, als hafche man bort nach allen moglichen Gelegenheiten, bem übrigen Deutschland von bem spezifischen Freisinn einer raumlich fo entlegenen Bevolkerung etwas zu reben zu geben, und daß es nie an folchen Gelegenheiten fehle, bafur forgte eine Unzahl vielgenannter Literaten, welche bie öffentliche Meinung ber Baterftabt Rants vollig beherrschten, obschon ihnen mit Rant fast gar nichts gemein war. Genug: nachdem eine Art politischer Volksversammlungen in Bottcherdhöfchen bem polizeilichen Verbot erlegen waren, kehrte man bort, weil ber offentliche Beift eines Stoffs bedurfte, unter bem nachwirkenden Ginfluß ber Protestbewegung bes Jahres 1845 zu einer kirchlichen Opposition gurud \*), bie icon fruber mit bem Gebanten ber Granbung einer von bem landesherrlichen Rirchenregiment unabhangigen Gemeinde fich getragen hatte. Bur Ausführung reifte biefer Gebanke aber erft burch einen bestimmten Borfall. Der Divissonsprediger Dr. Rupp in Konigsberg mar einst ein eifriger Bunger ber Herbartschen Philosophie gewesen, hatte bann Schleiermachers Unterricht genoffen und gulett im Bittenberger Predigerseminar seine Studien beendigt. Er zeichnete fich nicht nur burch ein reicheres Maag mannigfaltigen Biffens, fonbern auch durch ein nicht gewöhnliches angebornes Zalent vor ber mittelmäßigen Ausruftung ber Uhlich und Wielicenus vortheilhaft aus. Im Uebrigen aber hatte er weber bie theoretischen, noch die praktischen, in ben verschiedenen Bilbungsschulen empfangenen Unregungen genugsam in fich verarbeitet: vielmehr maren Elemente aus ihnen allen in seinem Geift unklar burcheinander liegen geblieben, mohl eine Folge bavon, daß ihm weniger ein organischer, in, fich gesammelter Biffenstrieb eigen mar, als ber ungebulbige Drang mit bem, auf bas er fich jeweilig geworfen, in einer Auffehn erregenden Beife vor bie nahere ober fernere Umgebung zu treten. Gin Bug von Gitelfeit wurde ihm menigstens. von ben verschiedensten Seiten vorgeworfen und ermahrte fich auch insofern, als in feiner literarischen Betheiligung an den oppositionellen Bestrebungen ber Ronigsberger ein gewiffer Sang ju Paradoren und gesuchten Effekten bemerklich hervortrat. Indeffen erstreckte sich Rupps Theilnahme an ben

<sup>\*),</sup> Bgl. &. 395 in ber Rote.

gebachten Beftrebungen lebiglich auf bas literarische Gebiet: ber handelnden Thatigkeit Anderer gegenüber, 3. B. bes Predigers Detroit, ber um jene Beit bie frangbfifch-reformirte Gemeinbe 'Adnigsbergs im Sinne bes Lichtfreundthums zu reformiren fuchte, bielt er eher eine gurudhaltenbe Stellung ein. Nicht gerabe überraschend, aber boch neu war es baher, ihn mit bem Ausgang bes Sahres 1845 aus letterer plotlich heraustreten zu fehn, und zwar burch eine an ben Saaren herbeigezogene, ungeschickte und anstößige Polemik, die er von feiner Kanzel gegen bas Athana-Ache Symbol eröffnete. Ueber biefes nicht bloß von Areunden bes Symbols mit als Ausfluß obigen Charafterzugs gebeutete Berfahren vom Confistorium zur Berantwortung gezogen, beharrte Rupp nicht blos bei bem Sachlichen, bas von Seiten biefer Behörde Gegenstand ber Ruge geworben mar, sondern fette auch bem gemäßigten und wurdigen Borfchreiten beffelben ein fo undisziplinirtes Berhalten entgegen, baß biefelbe genothigt war ihn vom Umte zu suspendiren. Wie willkommen diese Maßregel und die baburch in der Stadt bewirkte Aufregung ber Opposition war, ift leicht begreiflich. Die Folge berfelben war ber von einigen hundert fast sammtlich den gebildeten Standen an= gehörigen Perfonen gefaßte Entschluß, ben Gebanken einer besondern Gemeindestiftung nunmehr zu verwirklichen und bem vielgefeierten Martyrer des Confistoriums die Predigerstelle an letterer anzubieten. Rupp zeigte sich, obgleich seine Sache vor ben Behorben noch nicht fchließlich entschieden war und er einftweilen fein Dienstgehalt noch fortbezog, zur Annahme geneigt. Nur stellte er vor einer vorläufigen Gemeinbeversammlung

einige Bebingungen, barunter bie, baf bie Mitglieber ber neuen Gemeinde fich fortan, und zwar auch vor ber übrigen Belt, mit bem bruberlichen "Du" begrugen follten. Dan begreift bas Staunen, von welchem bie Berfammlung bei biefer Forberung Rupps befallen murbe. Nichts bestoweniger mar sie für ben gangen, auch in ber Folge von Rupp festgehaltenen Standpunkt, fowie fur fein Berhaltniß zu einer fehr anfehnlichen Fraktion ber werbenden Gemeinde burchaus bezeichnend. Mit letterer theilte nehmlich Rupp zwar ben blinden Gifer gegen alles, mas einem Geifteszwang burch Symbole, Confiftorialbevormundung und bal. auch nur entfernt ahnlich fah, die oppositionelle Tenbeng gegen bas bestehende Rirchenregiment, ben schwarmenben kirchlichen Freiheitssinn, in ben fich einmal so viele Zeitgenoffen festgerannt hatten. Er war in biefer Binficht fo befangen und maßlos als nur irgend ber überspannteste Lichtfreund sein konnte. Im Uebrigen gingen bagegen bie beiberfeitigen Bestrebungen ziemlich weit auseinander. Bei allem Ausschweifenden blieb nemlich Rupp boch eine Richtung auf ein naber gelegenes praktifches Biel eigen. Ihm galt es bei Stiftung ber freien Gemeinbe um einen sittlich-religiösen Verein und zwar um fein Ibeal eines folden Bereines. Diefes aber bestand in Berwirklichung ber Ibee eines rein menschlichen Bruberbundes, beruhend auf ber Umgestaltung ber bisherigen kirchlichen Berbande nach ben Grundfagen eines fentimentalen Cocialismus, wie fie jest auch in Deutschland mehr und mehr in der Luft lagen, und mit der Religion eigentlich nur zusammenhängend burch jene füßliche Auffaffung bes Gottwefens als Pringip ber Liebe, welche man eben-

ď.

İ

ij

b

ıD

E K

11

ne b

b #

Æ1

被

ı 🛎

900

27 \*

falls von Seiten folder Denkarten langft gewohnt mar, die von bes Menschen Gunbe und ber Beiligkeit Gottes so wenig Notiz nehmen, ale Ruppe übrigene nie in vollkommen flarer Gestalt an ben Zag tretende Theologie. Etwas anderes, als biefe Art von Ginigung ber vom bieberigen firchlichen Drucke gludlich Erloften, verftand Rupp unter ber freien Gemeinde nicht. Ebenbamit aber blieb er hinter ben Planen ber Literaten Becholer, Sauter, Jachmann, Witt, Balebrobe u. a., Die auch in Diefer Sache ben Lon angaben, weit zurud. Sie hatten es auf viel Mehreres und Großeres abgesehn, als auf ein humanitarisch frommes, focialiftisch fittliches Mufterfirchlein, einen Ruppfchen Reformconventikel in Ronigsberg. Ihr Entwurf mar bie freie Gemeinde zu einem Mittelpunkt fur alle moglichen Intereffen zu machen, die nur irgend einer von ihnen aus bem Borrath ber schwärmenden Freiheitstheorieen des Zeitgeistes sich zu eigen gemacht haben mochte. Es handelte fich fur fie bei Grundung ber freien Gemeinde um nichts mehr und nichts weniger, als um eine Propaganda bes freien Geiftes im umfaffenbften Ginn. Schon bei Stiftung bes Gustav = Abolfevereins in Ronigeberg hatten die gleichen Männer aus diesem vergeblich etwas Aehnliches zu machen versucht. Zest wurde berselbe Lieblingsgebanke, ben Rupp bamals hatte bekampfen helfen, wieder aufgenommen, und man schien sich nach manchen Anzeigen für seine Berwirklichung von bem neuen Unternehmen Bedeutenbes zu verfprechen.

Es fehlte nicht viel, bag Rupps Anschluß an die Gemeinde an der wechselseitigen Forderung und Verweigerung des bruberlichen "Du" gescheitert ware. Allein auf vielfaches Bureben

feiner Freunde gab Rupp enblich in biefem Punkte nach, und fo trat bie Gemeinde am 1. Januar 1846 formlich in's Leben. Auch ermangelte fie nicht uber ihre Grundfage offizielle Ertlarungen abzugeben. "Die freie evangelische Gemeinde" - hieß es in einer Eingabe an ben Dberprafibenten Botticher - "erkennt die heilige Schrift als Grundlage ihres Glaubens an bie Einheit Gottes an; fie findet in berfelben bie hochsten sittlichen Normen für ihr Berhalten zu ihren Nebenmenschen." Ungeachtet bes Unbestimmten ber "Grundlage" war es nach bem erften biefer beiben Sage erlaubt, bie Gemeinde unter bie Bekennerinnen bes biblifchen Monotheismus zu rechnen, und fich bei aller Durftigkeit einer folden Dogmatik boch ber Refthaltung wenigftens einer driftlichen Grundwahrheit zu freuen. Aber fcon ber zweite Sat mar biefer Unnahme entgegen, inbem er bie beilige Schrift zwar als die hochste sittliche Norm fur bas Berhaltnis au ben Rebenmenfchen anerkannte, bagegen ihre normative Geltung für Bestimmung unseres Berhaltnisses zu Gott auffallenber Beife überging. Gewiß ift es nicht zu viel gefolgert, wenn wan hieraus ben Schluß jog, es folle bamit, wenn nicht eine Lossagung von ber driftlichen Anbetungsweife Gottes ftillschweigend angebeutet, boch eine bie Burbe bes Chriftenthums beeintrachtigende Gleichstellung bieser mit jeber andern Art ber Berehrung bes Gottwesens und ber Realbeziehung bes Menfchen zu bemfelben freigegeben werben. Dieß angenommen aber, fo war bei ber wefentlichen innern Bebingtheit ber religiöfen Berehrungsweife burch bie Borftellung von ihrem Gegenstand, bas Berhaltniß ber Gemeinbe zum Christenthum ein vollig freies

und in bemfelben Grabe ungewiffes. Bollenbs aber wurde ber erfte Sat aufgehoben burch einen weiterfolgenden britten: "Die Gemeinde verwirft burch bie Erforschung ber in ber Schrift enthaltenen Wahrheit ben 3mang eines jeben Symbols ober fonstigen Autoritat, und legt babei bas fortschreitenbe sittliche und vernunftgemage Bewußtsein ber Gemeinde gum Grunde." Dier wird alfo diefelbe heil. Schrift, welche oben als Grundlage eines bestimmten Glaubens bezeichnet worben mar, zugleich als Grund ber Berechtigung zum Bermerfen einer jeben Autoritat, somit auch ihrer eigenen und bes Glaubensartifels, fur ben man fie so eben noch als Grundlage anerkannt hatte, aufgestellt, als eigentliche Grundlage bes jeweilig zu Glaubenben aber bas fortichreitenbe fittliche und vernunftgemaße Bewußtfein ber Gemeinde verkundigt. Dieß aber eben konnte nichts anders heißen. als: ber individuelle Menschengeift befigt in ber freien Gemeinbe bie uneingeschrankteste Berechtigung; er befitt biefelbe in jeder Gestalt und Bestimmtheit, die er moglicher Beife in Rudficht auf Gegenstände ber Religion und Sittlichkeit anzunehmen im Stande ift, und zwar befist er fie ausschließlich, fo bag feinerlei fonst anerkannte, weder biblische, noch außerbiblische Normen fur ihn irgendwie maggebend find. Die Gemeinde war somit rein auf ihr ausbrucklich als wandelbar anerkanntes subjektives Bewußtsein gegrundet, nicht auf irgend etwas Objektives, und was von ihr ale Ganges galt, mußte naturlich auch von jebem einzelnen ihrer Glieber gelten. Dit biefer Bergichtleiftung auf alles Objektive aber war naturlich bas prinzipielle Verhaltniß berfelben jum Chriftenthum, und noch bestimmter jum Protestantismus, ber keine Subordination bes prophetischen Bortes unter bas Gemeindebewußtsein kennt, thatsächlich aufgehoben, ber Schein einer "evangelischen," womit ber erste Sat bie Gemeinde umkleibet hatte, zerstört.

Der Wiberspruch, einerseits bem Individualismus die ausgebehntefte Berechtigung, einzuräumen, andrerseits boch bie bamit ausgestatteten Ginzelnen zu einer bauerhaften Gemeinschaft vereinigen zu wollen, trat im geschichtlichen Fortgang ber lettern natürlich balb in der unausbleiblichen Kolge hervor, andere Biberfpruche zu erzeugen. Go ichien es fich von felbst zu verftehn, bag bem erften und letten Gebanken Rupps, ber uneingeschränkten Lehrfreiheit fur ben Prediger, in ber freien Gemeinde der volleste Spielraum gewahrt fein muffe. In einem Proclam, mit welchem die Gemeinde bei ihrem Beginn auftrat. mar biefelbe mit ben Worten verkundigt worden: "Wir wollen feine Rirche, in welcher bem Prediger von Menfchen befohlen wird, mas er predigen foll, wir wollen feine Beuchelei. Ber por ber Gemeinde von ber ewigen Wahrheit fpricht, ber muß frei reben konnen, mas Gott zu reben ihm befiehlt." Allein plotslich machte man in ber Gemeinde bie, zwar fachlich unbestreitbar gegrundete, aber freilich etwas fpate Entbedung, bag eine folche Lehrfreiheit die Gemeinde ber Billfur ihres Predigers rudfichtstos überliefern beife, und fo begegnete es Rupp, ber kaum bem Zwang ber Confistorialtheologie entronnen war, bag er sich nachbrudlich an bas "Gemeindebewußtsein" mußte erinnern laffen. Schon in einer Berfammlung vom 20. Februar 1846 wurde trog Rupps Widerspruch ber Beschluß gefaßt: "Dag bie Ge-

wiffenofreiheit ber Gemeinde bie Lehrfreiheit bes Geiftlichen ausfchließe, und bag bie Gemeinbe bafur forgen muffe und werbe, baß fie nichts zu horen bekomme, was ihrem Bewuftfein nicht entspreche." Aehnliche Erfahrungen von ber Art, wie aus bem "Gemeindebewußtsein" fur ben Prebiger ein neuer Gymbolawang ober eine liturgische Rnechtung erwachsen kann, machte Rupp rudfichtlich ber Taufe. Bon feiner Seite murbe barauf gebrungen nicht nur bas Saframent, fonbern auch bie Form bes driftlichen Rituals beizubehalten; nur follte bie Deutung ber trinitarischen Ginsegungeworte, ber Dreieinigkeitsbegriff, ber individuellen Unschauung überlassen bleiben. Ullein bamit erregte er gegen fich einen heftigen Sturm. Im Gangen mar bie Gemeinde ber Anficht, baß es zur Resthaltung bes Christenthums gar keines Rituals bedurfe; barunter maren aber folde, bie-nicht zugleich nach bem Untrag von 15 Mitgliebern bie Laufe auch sofort abgeschafft haben wollten. Genug: mehrere Versammlungen hindurch wurde bieses Sakrament von Herren und Damen, Gelehrten und Ungelehrten jum Gegenftand einer außerst heftigen und schonungslofen Debatte gemacht, bis endlich vorzüglich durch Beihulfe ber Frauen, die mittlerweile ebenfalls ein Stimmrecht erlangt hatten, fur ben Fortbeftand ber Taufe, rudfichtlich ber Taufform aber - biegmal mit Absehen von dem "Gemeindebewußtfein" - bahin entschieden murde, daß hinfort im vorkommenben Falle jeber einzelne Bater mit bem Prediger über die zu mahlende Form fich einigen moge \*). Gin

<sup>\*)</sup> Rupp taufte feitbem unter Unwendung von verschiebenen Formeln, unter andern diefer; "ich taufe bich Amalia, nach ber alten apostolis

britter Anlaß bes Zwiespalts zwischen Rupp und einem Theil seiner Gemeinde bestand in der allgemeinen Armenpstege, für welche er sie zu begeistern suchte, und welche vom Mittelpunkt der freien Gemeinde ausgehend die ganze Stadt ohne Unterschied der Confessionen umfassen sollte. Gerade mehrere der Häupter und Stifter der Gemeinde setzten sich dem Unternehmen am Stärksten entgegen. Sie fanden diese Art von Bestrebungen nicht bloß utopisch und pietistisch, sondern es gaben Einige dieselben wenigstens später ausdrücklich als Anlaß ihrer Lossagung von Rupp die von diesem verfolgten socialistischen Tendenzen in einer sie selbst wenig ehrenden Beise amtslich an \*).

Mittlerweile fuhr Rupp in Berwaltung seines Predigtamtes an der freien Gemeinde fort, beren Zahl sehr ungleich zwischen 200 und 700 Personen angegeben wird. Einen beträchtlichen Theil derselben gelang es ihm während dieser Zeit wirklich zu fesseln, vornehmlich durch seine bedeutenden Rednergaben. Um so merklicher trat aber die Unzufriedenheit der "Entschiedenen" mit ihm hervor. Man vermiste an ihm Offenheit, besann sich

schen Taufe, baß Jesus ber Chrift sei ber Beiland bes Menschengesschlechte; ich nebe bein haupt mit Wasser, zum Zeichen, daß beine Beele rein bleibe, rein wie bie Quelle, die aus ben Bergen rinnt. Wie die Wasser gen himmel auffteigen und wieder zur Erbe zuruckstehren, so mögest du stets beines himmlischen Baterlands eingebenk sein!" Berliner Allg. Kirchenz. 1847. n. 70.

<sup>\*)</sup> Bergl. Die Erklarung von Wecheler und Sauter über bie Grunbe ihres Austritts aus ber freien Gemeinbe an ihre vorgesette Dienstbeborbe ebenbafelbft 1848, n. 8,

auf feine Bilbung im Bittenberger Prebigerfeminar, bemertte Reste alttheologischer Bornirtheit, vietistische Rucken u. bal. rebete von einem "einfaltiglich frommen Unftrich," ben er ber Gemeinde zu geben trachte, fand es pietiftisch-philiftros, bag Rupp zu wiederholten Malen erklarte, bag er befriedigt fei, wenn er einen Kreis von 20-30 Gleichgefinnten um fich versammeln konne, mahrend bie Stifter ber Gemeinde bie gange Bewegung für verfehlt ansahen, wenn sie nicht auf bas ganze Deutschland ihren "Einfluß zu außern im Stande ware," ja von einer "welthistorischen Bebeutung" berselben traumten. Sanz besonders verargte man Rupp eine "Scheu mit ber politischen Bewegung ber Gegenwart in irgend welche Beruhrung zu kommen, mahrend eine tiefere Erkenntnig berfelben und ber menschlichen Bestrebungen im Allgemeinen ibn über bie nabe Verwandtschaft, ja uber die Ibentitat ber religiofen und politifchen Bewegung, die bei burchgreifenden Reformen immer . Sand in Sand gingen, belehrt haben mußte \*)." Es ist baber wohl eigentlich nicht schwer zu erklaren, wie Rupp bazu kommen konnte vor ben Pfingstfeiertagen 1846 bie Gemeinbe mit ber Erklarung zu überraschen, daß er in ben nachsten feche Bochen nicht predigen werde, ba er fich veranlagt gefühlt habe, fich bem Confistorium bis zur Entscheidung seines Prozesses, ben er von Neuem aufgenommen habe, zu unterwerfen, und biefes ihm jebe Amtelianblung vorläufig bei Strafe ber Caffation unterfagt

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Berichte in Biebermanns Bierteljahrfchrift. 1846. Deft 3. S. 170 ff.

habe. Er fügte hinzu: es sei im Interesse ber ganzen Rirche munichenswerth, daß die Regierung fich über das Urtheil des Comfiftoriums gegen ihn ausspreche; bieß konne nur geschehen, wenn er ben Recurs gegen baffelbe ergreife; biefen aber konne er nur ergreifen, wenn er bas Confistorium als feine Beborbe aner fenne. Schließlich ließ Rupp ber Gemeinde bie hoffnung feines Rudtritts. Es wird wohl Niemanden befremben, wenn man in ber Gemeinde über bie in biefem Benehmen ihres Prebigers bervortretenden Biberfpruche von maglofem Staunen überrafcht wurde, wenn bie ichneibenbiten Urtheile uber einen Dann as fällt wurden, ber so eben noch in zwei Broschuren bas Confistorium mit ben starksten Bormurfen überhauft hatte, und nun fich bemfelben wieder unterwarf, wenn man endlich die Rupp'sche Erklarung und von ihm eröffnete Rucktrittsausficht mit ber Ehre ber Gemeinde unverträglich fand, bie fich hiedurch mit burren Worten als letten Nothbehelf fur Rupp mußte barftellen laffen. Der Zeitpunkt bes offenen Ausbruchs ber långst vorhanbenen Mißstimmung gegen Rupp war gekommen. Auf Anregung mehrerer von ben Grundern ber Gemeinde murbe in einer Berfammlung barüber verhandelt, ob man fich von Rupp losfagen solle ober nicht. Un biefer Frage nun spalteten sich bie Parteien, in welche bie Gemeinbe langft innerlich zerfallen mar. Die unzufriedenen "Entschiedenen" waren bafur, bie perfonlichen Anhanger und unbedingten Berehrer Rupps bagegen. Bulett geschah, was nach bem Borhergehenden kaum erwartet werden burfte, bag lettere mit einer Mehrheit von gehn Stimmen bie Entscheidung gaben zu feinen Gunften. Go wurde es moglich,

baß Rupp, als auf seinen Recurs eine abschlägige Antwort erfolgt mar, fieben Bochen fpater fein Umt bei ber Gemeinbe wieber antreten konnte, wodurch aber freilich bewirkt warb, baß Zags nachher eine große Bahl von Mitgliedern aus berfelben fchieb \*). Es ift unbekannt, ob Rupp feines Sieges voraus gewiß war ober nicht. Wohl aber ift es glaublich, bag er mit bem Austritt ber Opposition fehr zufrieden gewesen sein foll, ba er bamit erft fur eine Gestaltung ber Gemeinde in seinem Sinn freie Sand gewann. Jebenfalls zeugt es von einer nicht gemeinen Sabe die Gemuther anzuziehen und zu feffeln, daß es ihm moglich murbe eine fo einflugreiche Opposition zu überwinden. Much in ber Folge wußte er eine, wenn auch fleine Ungahl ihm vollig ergebener Unhanger zusammenzuhalten. 3mar hielt bie ' Gemeinde fest an ihrer rein bemokratischen, anastlich auf Fernhaltung alles Hierarchischen abzielenden Berfassung, wonach bem Prebiger nur eine berathende Stimme zustand. Sie scheint aber fur Rupp fein Sinderniß ber maggebenden Geltenbmadung feines perfonlichen Ginfluffes abgegeben zu haben. Bie Rupp biefen Einfluß zum Ausbau und der innern Fortentwickefung ber Gemeinde benutte, ift, wenn wir auf bas Faktifche sehen, nicht genau bekannt geworden. Das theoretisch Wichtigste, was hieruber zu öffentlichen Renntniß gelangte, mar ber Ent= wurf einer "Erklarung über ihren 3med und ihre Lebensordnung \*\*)," in welchem bie Gemeinde fich zu Gott als ber

<sup>\*)</sup> Biebermann: Unfere Gegenwart und Butunft. IV. 1. S. 46 ff.

<sup>\*\*)</sup> Abgebruckt in ber Berliner Allgem. Kirchenzeit. 1847. Ro. 43.

"freien Liebe" und ber Anbetung Gottes, ber "in jebes Menfchen Leben und Erkenntniß fich nach eines Zeben Perfonlichkeit verschieben gestaltet," als "Berwirklichung ber freien Liebe" bekannte, im Uebrigen aber Ginrichtungen fur religiofe Jugenderziehung, Bolkebildung und Armenpflege projektirte, welche gewiß hochst loblich, aber weber neu, noch bis babin in ben Rirchengemeinschaften unverwirklicht geblieben waren. Db biefer Entwurf ind Leben trat, ift unbekannt. Fur alle Ralle follte er nicht als bindendes Statut gelten, sondern nur als ein "Ausbrud bes Gemeinbebewußtseins, bas und und Andern zeigt, wo wir auf bem Bege ber Erkenninif fieben." Ausbrudlich murbe bingefügt: "ob die Gemeinde in diesem Ausbruck ihres Bewußtseins etwas zu andern fur nothwendig halt, wird in ben jahrlich biefer Frage ausschließlich bestimmten Bersammlungen besprochen und entschieden." Db bei solchem Bergicht auf alles Gemeinsame, Bestimmte, Feste, Charaftergebenbe, bei folder Ungewißheit rudfichtlich ber Ueberzeugungen und bewegenben Intereffen bes nachsten Jahres, bei foldem Mangel an wirklichem substantiellem Befen und eigentlicher b. h. fich gleichbleibender Liebe, eine ftetige Entwickelung, ein innerer Ausbau einer Gemeinde moglich mar, ift leicht auszubenken. Für eine ausgezeichnete Probuktivitat ber mehrmals auch im Lehramt auftretenben Gemeindealtesten zeugte wenigstens nicht bas flets wiederholte Thema uber bas Aufgehörthaben eines besondern Priefterstandes, neben welchen einzig noch Borlefungen aus ben "Stunben ber Anbacht" und anbern Buchern ben innern

ber didaxxixol beurkundeten. Endlich mar eine Reihe argerlicher Banbel und eigentlicher Cfanbale, welche bie Gemeinde burch Anmagung bes Rechtes ber Taufe und Trauung und andere Biberfeslichkeiten gegen Staatsgesete hervorrief, faum geeignet, fie ber Forberung hoherer Intereffen ernftlicher gugumenben, noch weniger Rupps unablaffige Beschäftigung mit sich felbst und feiner Bebeutung in Brofchuren und Beitschriften, aus benen nachgerabe eine mahrhaft schwindelnde Bobe bes Gelbitbewußtfeins fich kund gab. Es bleibt baher fur die Welt noch immer bie Ausficht, nabere Renntnig von ber innern Entwicklung einer Gemeinde zu erlangen, welche burch ihren guhrer fortmahrend in bem Bewuftfein bestartt wird : "je großer bie Berschiebenheit ber religiofen und fittlichen Borftellungen ift, um fo mehr wird Jeber feines Glaubens leben, um fo weniger wird Jemand in Berfuchung gerathen, feinen Nachsten hinbern ju wollen, daß er auch feines Glaubens lebe; je mehr bie Anfichten auseinanbergehn, um fo mehr wird bie Gemeinbe bes Gottebreichs an Festigkeit gewinnen, benn um fo allgemeiner wird die Uebereinstimmung in Beziehung auf die Nothwendigkeit ber Freiheit merben."

Die eigentlichen Stifter ber freien Gemeinde, welche aus berselben eine Propaganda bes freien Geistes überhaupt zu machen getrachtet hatten, waren in einer so leidenschaftlichen Erhigung burch Lokalgesichtspunkte befangen, daß sie nicht zweifelten in berselben "jenen festen Punkt bes Archimedes" entbeckt zu haben, von bem aus die Hebel zu einer "Weltbewegung" sich anseigen lassen würden. Sie saumten daher nicht mit

ber lebhafteften Buverficht auf Erfolg ben erften biefer Bebel anzusegen in einer weit herumgesenbeten Aufforberung an beutsche Gemeinden: mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Allein fie fanden balb Urfache über einen "fürchterlichen Ingrimm hinter bem Dfen" und uber folche ju flagen, bie vor ben außerften Schritten zuruckeben. Denn bie Aufforberung wurde nicht einmal von allen Gemeinden beantwortet, von feiner aber befolgt. So blieb fur's Erfte nichts ubrig, als zu erklaren, es fei ,, eine Schande fur Deutschland, bag bie freie Ronigsberger Gemeinbe noch ohne Bundesgenoffen baftehe und allem Unschein nach baftehn werbe." Diese bunkle Bermuthung hatte viel Bahricheinlichkeit, inbeffen gang erwahrte fie fich boch nicht. Nicht nur brachte es Wislicenus in ben ersten Tagen bes Oftober 1846 gur formlichen Conflituirung feiner freien Gemeinbe in Salle, fonbern bas Gleiche gefchah auch mahrend ber nachftfolgenben Monate in mehreren andern Stadten, zum Theil auf ben Grund ähnlicher Anlässe, wie in Halle und Königsberg. Es verlohnt fich wenig ber Dube an ben einzelnen biefer an Bahl oft fehr Heinen Gemeinden unterscheidenbe Schattirungen aufzusuchen. Bo bergleichen sich fanden, ba maren sie von untergeordneter Bebeutung im Berhaltniß zu bem mit oft lacherlicher Leibenschaft verfolgten Hauptzwed: burch Erkampfung ber vermeintlich arg verkummerten Freiheit ber Religion, die Religion ber Freiheit im Rupp'schen Sinne zu verwirklichen. Wir brauchen bem ersten Gebanken auf unserem Standpunkt nicht erft fein Recht zu sichern. Die Converse besselben aber barf wohl mit autem Grund als ein Biberfpruch mit fich felbft, in ftrenger

1

Kolgerichtigkeit als bie Aufhebung, wenn auch nicht bes Namens, boch bes Sachlichen ber Religion bezeichnet werben. Denn ber Cultus einer folden Religion ber Freiheit ift nichts anderes, als ein Cultus ber eigenen, jebes beharrlichen Inhalts, jeber Bestimmtheit sich entkleidenden Subjektivitat. Dag sich die Subjektivitat auch bei bem Ginen biefen, bei bem Unbern jenen Inhalt geben, den fie einen religiöfen zu nennen berechtigt mare, ober zu nennen beliebte, fo ift boch biefer Inhalt fur ihr Bewußtsein prinzipiell nur ein momentaner, etwa als Phafe, als Phanomen vorübergehender, rudfichtlich feiner Bukunft ein unbestimmbarer, eben barum aber nur eine matte Folie fur ben vorschlagenben Sauptgebanken, nur etwas bem ausschweifenben Freiheitscultus Untergeordnetes, an bas fich kein wesentliches Intereffe knupft, wenn nicht überhaupt nur ein eitler Schein und Bormand, Dagegen ift es ber achten Religiofitat eigen, im Befit nicht unbestimmter und unbestimmbarer, fondern bestimmter Ueberzeugungen zu fein, nicht an in buntem Bechfel fich aufhebenben, sondern gleichbleibenden Intereffen festzuhalten, ihren Dbjekten nicht mit einem vorübergebenben Schein, fonbern einer in ber Dauer fich bewährenden Realität von Liebe anzuhangen, endlich ihren wesentlichen Inhalt zugleich als wesentliche Bahrheit zu wiffen. Mit einem Wort: Die achte Religiositat hat zum Rennzeichen bas Charaktervolle, somit bas gerabe Gegentheil bes Unbestimmten und Unbeharrlichen. Go gewiß nun bie åchte Religiosität andern Religionsformen die gleiche formelle Freiheit gonnen wird, bavon sie selbst genießt ober zu genießen wunscht, ebensogewiß wird fie eine unbedingte materielle Gleich-

werthung ihres Inhalts mit jedem beliebigen andern weber is mals anerkennen, noch viel weniger aber bafur ichmarmen. Sie kann eine Anmuthung biefer Art nur als Selbstpreisgebung von fich weifen, ein Sichruhmen mit folch absoluter Beitherzigkeit nur als faben Indifferentismus tariren. Wo baher eine unbebingte Gleichwerthung jeber Gestaltung bes fremben lebiglich bie Charakterlofigkeit und Mattigkeit bes eignen religiofen Bewußtfeins verrath, wo bas Bekenntniß zu einem wechfelnben, vielgestaltigen Gemeindebewußtfein bloß bie mehr ober weniger indifferentiftifch empfundene Unficherheit über die hochfte Realitat nact an ben Sag bringt, ba kann unter Fortbauer einer ganglich verkehrten Grund-Disposition ber schwarmenbe Entwidlungsgang nicht hinstreben zu erneuerter religibser Produktivitat, zur Biebergewinnung eines vollern Bewußtfeinsinhalts und einer zunehmenden Bertiefung in benfelben, fondern muß zulett entweder an innerer Erlahmung ersterben, ober zu einer fortschreitenden Auflosung der noch übrig gebliebenen religiofen Clemente, zum Berfinken in ben reinen Nibilismus hinführen. Und biefer Entwicklungsgang hat fich faktisch als berjenige ber freien Gemeinden erzeigt. Daß die Sallesche unter Bislicenus frubzeitig in die Phase von Keuerbachs realem Sumanismus eintrat, ift bereits bemerkt worben; bas Gleiche geschah in ber Marburgifchen unter Banrhofer. Ber anbermarts bas balbige Berabfinken auf ahnliche Standpunkte forberte, mag bahingestellt bleiben. Nur foviel ift gewiß, daß vom 6. bis 8. September 1847 eine auch von Rupp besuchte Conferenz von Abgeordneten ber freien Gemeinden in Ronigsberg, Marburg, Salle, Reumartt,

28

ij

ø

ď١

ø

ú

ø

Halberstadt, Wismar, Hamburg, Altona, Nordhausen in letzterer Stadt abgehalten wurde, auf welcher man durch förmlichen Beschluß nicht bloß dem landesherrlichen Kirchenregiment und dgl. sondern auch "der dualistischen Weltansicht des Christenthums" Walet sagte \*).

Bereits gegen Ausgang bes Jahres 1846 melbeten inbessen bie öffentlichen Blatter sowohl aus Berlin und Breslau, als aus Magbeburg und Königsberg viel vom Erkalten bes Eifers für bie theologische Debatte, für Deutschkatholizismus und freie Gemeinben. Man begann allgemach boch selbst auf Seiten bes spezisischen Fortschritts gegen die Lebensfähigkeit dieser Schöpfungen Zweifel zu außern \*\*). Das was ben vorangehenden Be-

<sup>\*)</sup> Bille's Beitidrift fur Chriftenthum und Rirde. 1848. Ro. 61. Die Berliner Allgem. Rirdenzeit. 1841. R. 87 berichtet von biefer Confereng: "Auf berfelben murbe als erfte Frage aufgeftellt: mas einigt und? Die Debatte über biefelbe erfüllte ben Bormittag, und es ftellte fich beraus, bag unbebingte Beiftesfreiheit; ober Gelbfts bestimmung bes Menschen, und bie fittliche That, welche aus ihr berporgebe und ju ihr hinfuhre, ober bag bas mabre freie Denfchenthum, nicht aber irgend ein Dogma, Perfon, Bibel ober Symbol, bie befeelende 3bee, bie Religion aller freien Gemeinden fei. Bugleich zeigte fich, bag in ben Gemeinden bas Bewußtsein bunfler ober flarer lebe, nach welchem biefe Autonomie bes ertennenben und fittlichen Geiftes Gins fei mit ber Auflosung ber bisherigen bualiftifchen Beltanficht bes Chriftenthums b. h. mit ber Auflofung bes Gegenfages von himmel und Erbe, Jenfeits und Dieffeits, übermenfclicher und menfchlicher Offenbarung und Berfohnung in eine einheitevolle Beltanichauung. mahrend Ronigeberg tiefes zwar keineswegs bestritt, jeboch bie unbebingte Freiheit bes Beiftes und ber That auch gegen eine folche Bors aussehung, welche möglicherweise einer andern Ertenntniß weichen Bonne, fefthielt."

<sup>&</sup>quot;) Das Frantfurter Journal brachte 1846 Rummer 183 einen Artifel von Ronigsberg aus ber hamburger neuen Beitung.

wegungen vorzugsweise Leben verliehen und die Maffen zugeführt hatte, der darin verhüllte Kampf gegen die bestehenden politischen Zustände, sing an sich ziemlich deutlich von der theologischen Opposition wieder abzuscheiden und unvermischter mehr als ein Besonderes hervorzutreten. Dieß geschah vornehmlich seitbem im Februar 1847 Preußen eine Verfassung erhalten hatte und in Folge dessen im April der erste vereinigte Landtag eröffnet worden war. Ganz Deutschland erfüllte sich jetzt mit diesem Interesse, hinter welches jedes andere zurücktrat. Die theologischen Führer der lichtsreundlichen Bewegung dagegen fanden es auch jetzt gerathen wenigstens für ihre Person und — soviel an ihnen lag — auch für ihre Sache den politischen Boden forgsältig zu vermeiben. Sie thaten damit gewiß sehr wohl. Aber unverkenndar düste daburch sowohl die eine, als die andere viel von ihrer bisherigen Popu-

<sup>&</sup>quot;Die innern Bermurfniffe, folgende Betenntniffe ablegt: an benen unfere freie evangelische Gemeinde leibet, laffen fich von ber Preffe nicht langer verfdweigen, wenn fie nicht ben Borwurf einer parteilichen und bem allgemeinen Beften nimmermehr forberlichen Schonung auf fich laben will. Bahrenb Becheler und Jachmann bie frieischen Glemente bes Rationalismus vertreten, und auf ihnen bauend eine rationaliftifche Gemeinbe herftellen wollen, ringt Rupp mit einer ichwarmerifchen, mehr im Gemuthe wurzelnben bumanitat, für eine driftlich = fociale Brubergemeinbe nach bem Appus bes Urchriftenthums, wie er benn auch feine anfanglichen von ber Semeinde bamals nicht angenommenen Borfcblage, wie bas "Du" als Beugniß bruberlicher Liebe, in einem fleinern Rreife burchgeführt has ben foll. Diefe Bermurfniffe bereiten leiber - wir burfen bie bier öffentliche Thatfache nicht verschweigen — eine innere Auflösung vor. Birb bas Diflingen einer firchlichen Schopfung, bie mit fo fconen Rraften und einem gewiffen reformatorischen Muthe begonnen murbe, Biele wehmuthig ftimmen, fo finbet ber ruhige Beobachter hier einen neuen Beleg für bie Richtigfeit ber Anficht, bag bie Entwicklung ber

larität ein \*). Bohl gewann es ben Unschein, als sei ber Geift bes vorhergehenben Jahres in voller Starke wieder erwacht,

theoretischen humanität in ber Kirche nicht zeitgemäß und vielmehr ihre praktische Durchführung in einem vernünftigen Ganzen, bem Staate nunmehr nothwendig werde. Auch geht der Trieb der Zeit nicht auf Einheit, sondern Freiheit der Mannichfaltigkeit, denn kaum hat sich ein kirchlicher Gegensat dem Alten gegenübergestellt, als sich auch schon in ihm selbst neue Gegensäte entwickeln. Zeugniß dafür sind die Fraktionen Czerski's und Ronge's im Deutschkatholizismus, Uhlich's und Wislicenus innerhald des Neuprotestantismus, und die neuesten Wirren der Königsberger Gemeinde. Gektensreiheit scheint und baher nothwendig, und ob sie auch im gebildeten Deutschland nicht wie im naturwüchsigen Amerika zu einer ordnungslos wuchernden Kirchenspaltung, sondern zur Auslösung der Kirchen sühren würder es leuchtet ein, daß dieß am Ende die Mission der Zeit ist, die Kirche in die Schule und das Leben der Gesellschaft ausgehen zu lassen."

\*) So wird ichon in ber erften Salfte bes Jahres 1846 aus Breslau gemelbet von geiner Bewegung und Rubrigteit ber Geifter in ben verschiebenen gagern ber Religion und Politit," bann aber fortges fabren: "Leiber muß ich bier bie Religion guerft nennen; fie ift noch immer bie bevorzugte Tochter, ber bie Bolitit bie Schleppe nachtragt. Es icheint aber als ob fich bas balb anbern wirb. Die lichtfreundliche Partei mit bem Genior Rrause an ber Spige hat fich um allen Crebit operirt, ober vielmehr nicht operirt; benn jebes minifterielle Schreiben macht fie muthlofer und unthatiger, fo daß ihr Rame beinahe gum Spotts namen geworden ift. Die vorzugsweise politische Partei hat baburch bebeutend an Unfehn und Ginfluß gewonnen, und wird es noch immer mehr, sumal bie hauptstäbtifche Dreffe fortan in bemfelben Geifte wirs ten zu wollen icheint. Dant fei bem lieben Gott gebracht, wenn fie ben Talar, ber ihr gar nicht aut fteht, für immer fortwirft. Boffents lich wird bagu auch ein Artifel von bem Genior Rrause in ben "evan= gelifchen Beitblattern" beitragen, worin er bie Cache bes Lichtfreuns bismus bei jebem mahrhaft Liberalen blamirt. Diefe Berren fuhlen, baß ihre Richtung innerlich hohl und leer, von feiner Begeifterung getragen, nicht fabig ift, fich aus eignen Mitteln emporquarbeiten. Darum fangen fie an bem politifchen Positivismus zu fchmeicheln, gieben fich ben hofratheroct unter bie Rutte und machen lovale Bifiten. "Bir

als auf der Berliner Generalversammlung der Abgeordneten der Sustav-Adolfs-Vereine im September 1846, von der Rehdahl der letztern, Rupp die Anerkennung als Abgeordneter des Königsberger Hauptvereins verweigert worden war. Denn in den meisten Einzelvereinen wurde im Lauf der folgenden Monate diese in der Natur der Sache, wie in den Statuten begründete abweisende Entscheidung der Berliner Versammlung verworsen, und zwar ereigneten sich dabei an manchen Orten Scenen einer so wüsten Parteinahme und rohen Leidenschaftlichkeit, wie man sie disher selbst auf diesem von profanen Elementen keineswegs ganz rein gehaltenen Gediet noch nicht gekannt hatte. Obgleich Rupp weder einer Landeskirche angehörte, noch einer Gemeinschaft, welche "ihre Uebereinstimmung mit der evangelischen Kirche glaubhaft nachzuweisen" im Stande war, so sollte nichtsdestoweniger seine Anerkennung als vollbe-

find eure Freunde, ihr Furften," fagen fie, "wir wollen mit Politit nichts zu ichaffen haben, wie die tatholischen Geiftlichen in Polen. Berbet ihr noch ferner glauben, bag von borther allein bie Sicherung eurer Throne tommen tann? "Das ift boch bie rechte Art, ber Sache bes Geiftes fefte Begrundung und Unertennung im Leben gu verfchaffen!" Grengboten Jahrg. 1846. Rr. 16. G. 122. Gine ahnliche Erfahrung, wie Senior Rrause, machte Uhlich, bei feiner Unwesenheit in Frankfurt a: M. im September 1847. Die im fogenannten Montagefrangchen vereinigten bortigen Reformer gaben ihm ein glangenbes Feft. Aber alle Berfuche welche bei biefem Anlag angeftellt murben, um bem Gefeierten Zeußerungen zu Gunften einer im Sinne jenes Bereins mit ber firchlichen zu verbindenben politisch : focialen Reform zu entlocken, blieben vergebens. In allen feinen Toaften und Reben wich Ublich bet lettern Tenbeng behutsam aus, fich rein auf ben firchlichen Boben beschrantenb, fo bag bas Reft unter fichtlicher Guttaufdung und Berftimmung feiner Theilnehmer über bie Sauptperfon gu Enbe ging.

rechtigter Pfleger ber religibfen Intereffen von Gemeinben, beren Unterftugungsfähigkeit ftatutenmäßig an jene beiben Rate gorieen gebunden mar, in der nachsten Hauptversammlung um jeben Preis Burchgefest werben. Die gegentheilige Ansicht murbe als Aussluß erclusiver Staatskirchlichkeit und glaubensinguistorifcher Reactionsbestrebungen theils verbachtigt, theils offen gefcmaht, und Rupps Perfonlichkeit erlangte burch biefen Saber für einen Augenblick eine Bedeutung, welche ihm bis dahin seine Gemeinbestiftung bei Beitem nicht erworben hatte. Allein wenn auch bie fast über bas gefammte protestantische Deutschland fich erftredenben Abstimmungen uber Rupps Berechtigung im Guftav=Abolfe=Berein in weit überwiegender Mehrzahl zu beffen Gunften aussielen, fo barf bieß im Allgemeinen weber als Billigung feiner fpeziellen Tenbengen, noch als eine erhohte Poteng ber lichtfreundlichen Erregung an fich angefehen werben. Bie ber Ronigsbergische Hauptverein mit frivoler Preisgebung ber eigentlichen Bereinsintreffen burch bie Abordnung Rupps nichts anderes bezweckt hatte, als in einen von ihm beabsichtigten Aft ber Rache gegen bas Preußische Rirchenregiment, von welchem Rupp abgesett worben mar, auch ben großen Rreis bes Guftav-Abolfevereins mit zu verflechten, fo mar bie Abstimmung zu Gunften Rupps fur bie Mehrheit bes in biefem Berein vertretenen protestantischen Deutschlands im Durchschnitt nichts mehr als eine nachträgliche Gelegenheit, auch feinerseits an einer thatfachlichen Demonstration gegen bas nun einmal weit und breit verschrieene Preußische Rirchenregiment fich en masse betheis ligen zu konnen. Dhnehin ftimmten bei ber Evibeng ber Argu-

mente gegen Rupp Manche zu seinen Gunften nur aus falichem Confequenzbrang, nachdem fie ohne nahere Kenntniß ber fernern Entwicklung Rupps durch ben ersten Gifer einmal in biese Richtung gerathen waren. Manche schreckte auch die Furcht, ihre Popularität zu verlieren; noch andere der hier und da geübte Meinungsterrorismus. Endlich erklart fich ber auf ber folgenben Generalverfammlung des Guftav-Abolfe-Bereins in Darmftabt zu Stande kommende Compromiß ber Parteien, mit welchem man auf die beabsichtigte formliche Rehabilitation Rupps au versichten fich bequemte, nur burch ein bie fonft fiegesgewiffe Debrbeit veinlich durchdringendes Bewußtsein nicht im Recht zu fein und eine wenn gleich spat erwachende Beforgniß durch hartnadige Festhaltung ihres Gesichtspunktes die schwere Berantwortung ber Konigeberger fur bie unvermeibliche Auflosung eines bereits vielfach fegensreich wirkenden Bereines mit auf fich gu laben. Mochte baher die lichtfreundliche Erregung burch biefe Ungelegenheit auch eine größere Breite erlangt haben, fo erreichte fie boch im Gangen nicht bie frubere ihrer felbft gewiffe Bohe; vielmehr mar die fragliche Angelegenheit ber Gegenstand an welchem fie fichtlich fich erschöpfte und trog alles öffentlichen Barms im Stillen moralisch zu Grunde ging. Bielen ber Nachbenkenbern auf ber rationalistischen Seite mochte im Geheimen eine Art von Schaam bleiben über ihre durch den weitern Berlauf der Ruppschen Dinge mahrlich nicht gerechtfertigte Erhitung für biefen Bertreter protestantischer Freiheit; vielen wohl auch ein grundlicher Efel vor ber Mifchung von Perfonen und Mitteln, burch welche bie Mehrheiten in ber Abstimmung

erzielt worben waren; Manchen enblich auch ein Grauen vor ber Berpflanzung biefer Art von Demokratie in die eigentliche Kirchenverfaffung. Deffentlich aber wurden über biefe Mischbewegungen immer rudfichtslofere Aeußerungen laut \*).

Die gunftige Zeit fur biese Art von kirchlichen Bilbungen war baher eigentlich schon vorüber, als eine britte freie Gemeinde ben Prozeß ihrer Entstehung begann.

Uhlich war bis bahin Prediger einer Landgemeinde in der preußischen Provinz Sachsen gewesen. Im Oktober 1845 aber hatte er dieselbe verlaffen und war einem Ruse an die erste Pfarrstelle der St. Katharinengemeinde in Magdeburg gefolgt. Bekanntlich hatte diese Stadt in den jungsten kirchlichen Bewegungen eine ganz ähnliche Stellung eingenommen, wie Königsberg. Nur bildeten dort nicht, wie hier, eine Anzahl von bunt zusammengewürfelten Literaten den Herd der Bewegung, sondern die eingesessen Bürgerschaft selbst in ihren angesehensten

<sup>&</sup>quot;) Eine Corresp. vom 17. Juni in ber Allg. Zeit. 1847. Ar. 177 sagt: "Die Sustav=Abolf=Bereine sind in Deutschland zu einer Zeit entstanden, wo sie als Ersasmittel sonstiger Affociationsbedürfnisse und Bolksvereinigung, für die es an einem organischen Ausweg sehlte, begierig ergriffen wurden und, wie nicht zu läugnen steht, dorzugssweise in diesem Sinn zu einer rolksthümlichen Ausbreitung gelangsten. Es bildeten sich beschalb anfänglich in ihren Kreis besonders die jenigen deutschen Bewegungselemente hinein, welche in der Form der kirchlichen Interessen auch eine freie und auf die Kräste der Afsociation gestütete Durcharbeitung unseres ganzen öffentlichen Lebens im Sinne hatten. Seitdem aber die politische Lebensidee Preußens aus dem Staatsgediet selbst rein und eigenkrästig herauszutreten begonsnen, haben jene sast als krankhaft zu bezeichnenden Mischewegungen überhaupt bei uns ihren Haltpunkt verloren, und auch die Bedeutung der Gustav=Abolf=Bereine ist in dieser Hinsicht gefallen."

und wohlhabenbsten Reprafentanten. Eben barum handelte es fich auch in Magbeburg nicht um eine Gestaltung ber Bukunft nach mobernen, über ben Gefichtfreis bes gewohnlichen Rationalismus weit hinausgeschrittenen Zeitibeen, sonbern gerabe um Kefthaltung und Geltendmachung des lettern. Man betrachtete ben Rationalismus bort als einen überkommenen Befig, beffen Antaftung gegen bie Storungen von Seiten einer unbegreiflichen und unbequemen neuen Glaubiakeit und Rirchlichkeit, man fich ebenfo verbitten burfe, wie jebe andere Befigstorung. Man wollte in Magbeburg nicht, wie in Konigsberg, Neuerungen, fonbern gedachte mit feinem Beftreben gerabe gegen Neuerungen fich zu verwahren. In der That mar der religiofe Aufklarungeftandpunkt ber burgerlichen Durchschnittsbilbung Deutschlands in Magbeburg ichon feit Langem burch ben bortigen meift aus freier Bahl ber Gemeinde erganzten Predigerftand vertreten gewesen und besaß in bemselben noch immer eine fehr zahlreiche Vertretung. Auch war, mehrere Prediger an ber Spite, schon seit langer als einem Jahrzehnd gerade Magbeburg ber Sit einer fortgehenden polemischen Erregung bes Stadtbemußtfeins gegen ben Bifchof Drafete geworben, ber an ber Spite bes koniglichen Confiftoriums ben ichroffen und mitunter ruben Rationalismus in Schranken zu halten fuchte. Es hatte fich von baber schon lange in ber Stabt eine firchliche Oppositionegefinnung erzeugt, und biefe durch bie Begebenheiten bes Sahres 1845 ihre hochste Spannung, sowie die Neigung erlangt, das Recht des religibfen Befites fogar burch ein Sinausschreiten über bas Maag ber bisher genoffenen Freiheit um fo vollftanbiger zu erharten. Bei bet

Berufung Uhliche lag baher wohl keine andere Absicht zu Grund, als die kirchenreformatorische Agitation, welche auf bem Bege ber freien Köthener Berfammlungen nicht mehr möglich war, aus bem Schoofe ber formirten Rirchengemeinbe fortzusegen. Bur Uhlich aber ergab fich burch feine Ueberfiedelung nach Magbeburg eine ganz neue Stellung. Hatte er bisher in Bezishung auf die bestehenden kirchlichen Ordnungen die Linie des gewöhnlichen Rationalismus eingehalten, und hatte er fie einhalten konnen, theils weil er fich babei eingestandner Dagen bie Convenieng ber Gemeinde gur Richtschnur nahm, theils weil in feinen fruhern Amteverhaltniffen nur er felbft bie Stelle ber treibenben Rraft eingenommen hatte: fo maren nunmehr bie Berhaltniffe gang andere. Die Convenieng ber Gemeinde konnte ihn nicht mehr bestimmen kirchliche Normen zu respektiren, von benen er perfonlich fich in feinem Innern losgeloft fuhlte. Denn er ftand von jest an einer Gemeinde vor, die fich mit seinen eignen Tenbenzen ganz burchdrungen hatte. Weiter aber bestand bas Neue feiner Lage barin, baf nicht mehr er, fondern die Gemeinde bie Stelle bes treibenden Pringips einnahm, fo bag, menn er an ihrer Spige fich behaupten wollte, ihm nichts übrig blieb als fich unbedingt zu ihrem Organ zu machen. hieraus aber ergaben fich von felbst die Conflikte, in welche er gerieth. Bon der einen Seite konnte sich Uhlich ber Forberung nicht entziehn Vorkampfer bes Magbeburgischen Stadtbewußtseins gegen bas Kirchenregiment, feiner tendenziösen Auflehnung gegen die bestehenden kirchlichen Ordnungen zu werben; von ber andern mußte bas Confistorium Ach zum Ginschreiten gegen ihn veranlaßt finden, sobald es Gewissen genug besaß nicht jegliche Abweichung von der Schrift und dem Bekenntnißgrund der evangelischen Kirche als gleich bedeutend oder gleich bedeutungslos zu betrachten, sobald es sich vielmehr als die bestellte Vertretung objektiver Normen für Lehre und Gottesdienst in der irgendwie als Gemeinschaft beider bestehenden evangelischen Kirche ansah.

Uhlich bekleibete feine Magbeburgische Pfarrstelle im Gangen kaum zwei Sahre. Bahrend biefer Beit murbe von bem bortigen Confistorium eine ganze Reihe von Klagepunkten gegen feine Amtsführung, theils als Prediger, theils als Liturg erhoben. In ersterer Beziehung bilbete ben Hauptanklagepunkt bie indirekte Leugnung ber mahren Auferstehung Chrifti, beren fich Uhlich in einer Ofterpredigt schuldig gemacht haben follte; in der zweiten: feine willkurlichen Abweichungen von bem firchenordnungsmafigen Gebrauch des apostolischen Symbols. Go wenig wir bas Gewicht biefer beiben Punkte und mancher andern verkennen, fo wenig ist es both nothig hier barauf wie auf manche vorgeschlagenen Bermittlungen bes entstandenen Confliktes einzugehn. Ebenfo überfluffig ift es fur bie Beurtheilung bes Berlaufs der Uhlich'schen Sache zu untersuchen, ob - wie behauptet wurde - ein Maaß von Freiheit, bas man Andern verstattete, ihm allein verkurzt worben, somit die Magnahmen gegen ihn als bloße Ausfluffe perfonlichen Saffes ober ber Berfolgungssucht, des orthodoren Rigorismus des Magdeburgischen Consistoriums zu betrachten feien. Denn ber Schwerpunkt feiner Sache liegt nicht sowohl in bem Unfich der Dinge, die gegen ihn hervorgehoben wurden, nicht in ben Berfehlungen, bie er

fich wirklich zu Schulben kommen ließ, ober nach ber Aussage und bem Urtheil feiner Gegner follte haben ju Schulben tommen laffen, fondern in der Art der Berantwortung feiner Sanblungen vor bem Confistorium, in ber Grundanficht von feiner Stellung zu ben Rirchenbehorben überhaupt, welche bei biesem Unlag zu Tage tam. Diese machte ein Berhaltniß zwifchen Uhlich und, fei es feiner eignen, fei es irgend einer andern Rirchenbehorbe auch bei ber weitherzigsten Praris ber lettern burchaus unmöglich. Uhlich pflegte nämlich in ben Berantwortungen, gu benen er vom Confistorium aufgeforbert wurde, fich rein auf ben Standpunkt seines eignen und des individuellen Gewiffens feiner Gemeinde zu ftellen. Jebes Berfprechen, welches er in Abficht auf Einhaltung ber kirchlichen Ordnungen ber Behorbe leiftete. war von einer Bermahrung jener Gemiffenerechte begleitet. Nun versteht fich zwar von felbst, daß amtliche Gelobniffe nur so lange moralisch binden konnen, als es das Gewissen erlaubt. Es ift baher in jebem Gelobnif eine Restriktion nach Art Uhlichs von felbst mit eingeschloffen. Aber eben so versteht es fich von felbst, baß, sobald ein wirklicher Conflikt bes Gewiffens mit bem Umt eintritt, bas Amt ebensowenig nach bem Gewiffen besjenigen fich zu modeln hat, ber es bisher bekleibete, als bas Gemiffen nach bem Umt, fonbern beibe burch Bergicht bes in folchen Biberftreit Gerathenen auf bas Umt fich zu scheiben haben. Es war nun gang bem rein subjektiven Standpunkt Uhlichs angemeffen, daß er nur bie lettere Alternative anerkannte, bie Unerkennung ber zweiten aber beharrlich fich verschloß. Bar nun bas Confistorium bie Vertretung ber Objektivität bes Umtes gegenüber bem jeweiligen Trager, fo konnte Uhlich nicht umbin in feinen Bertheibigungen mit ber Objektivitat bes Umtes auch bie Bertretung ber lettern zu perhorresziren. Und wirklich kam barauf zulett Alles hinaus, daß Uhlich zwar nicht die Rechtma-Bigkeit einer Rirchenbehorbe an fich, wohl aber ihre Befugnif jur Aufficht über Lehre und Gottesbienst bestritt, also gerade ben vornehmften Theil ber Obliegenheiten, bie ihr ber Natur ber Rirche gemaß übertragen find. Go klagten ihn ftete feine Berantwortungen gegen bie erhobenen Unklagen harter an, als iene Untlagen felbit, weil fie einen vom Bestand ber Kirche unabtrennbaren Theil ber allgemeinen firchenregimentlichen Aunktionen felbst nicht als zu Recht bestehend erklarten. Er erblickte in der Aufficht über fein Amt als Prediger und Lehrer nur eine unleidliche Gemiffensinquifition, in bem Confiftorium nur eine von Berfolgungsgeluften gegen Unberebentenbe geftachelte theologische Partei; er beklagte ben Mangel einer Organisation ber Rirche, welche beffer als bas Consistorium bie mahre Stimme ber Kirche an ben Tag brachte. Batte er fich hierbei stets nur in ben Schranken bes gegebenen Falles gehalten, fo ware feine Stellung eine ungleich gunftigere gewefen. Aber inbem er ftets bas Prinzip selbst mit angriff, mar seine Sache ohne Preisgebung ber kirchlichen Ordnung überhaupt nicht halt= bar. Denn mar nach feinen Grundfagen bie Entscheibung feines Tribunals in Angelegenheiten der Lehre und des Gottesbienstes bem Geifte bes Chriftenthums und bes Protestantismus gemaß, fo hatte er gegen Erkenntniffe von Synoden in biefen Dingen ebenfo protestiren muffen, wie er gegen bas Confistorium proteftirte. Es war daher von seinem Standpunkt aus volldommen folgerichtig, daß als von dem Consistorium nach längeren Berhandlungen eine Disziplinaruntersuchung über ihn verhängt, und er bis zum Ausgang der Sache vom Amt suspendirt wurde, Uhlich gegen die Competenz des Consistoriums zu dieser Naßregel sörmliche Berwahrung einlegte und, ohne die weiterm Volgen seines Nichterscheinens vor der Untersuchungsbehörde abzuwarten, von der Oberaussicht des Consistoriums sich lossagend, und mit Bezugnahme auf das Toleranzpatent vom 30. März 1847 im Oktober desselben Sahres zur Gründung einer freien Gemeinde schritt.

Dieser Ausgang ber Sache war als nothwendige Confe queng ber einmal gegebenen Pramiffen langft mit Beftimmtheit vorausgesehn worben. Bugleich hatte fich bas beutsche Publifum mit aller ber Spannung, welche fur bergleichen Dinge gegen Ausgang bes Sahres 1847 noch übrig war, bie Frage vorge legt: wird Uhlichs Austritt Biele bem Berband ber Landeskirche entfremben ober nicht? Manche glaubten mit Rudficht auf bie Beschaffenheit bes Lokalgeistes, und die begeisterte Unbanglich keit an Uhlichs Person, diese Krage entschieden bejahen zu muß fen, und fagten zugleich von einem voraussichtlichen Ausscheiben einer so großen Bevolkerung, wie die der Stadt Magdeburg, aus ber Landeskirche große Folgen für die gefammte protestantifche Rirche Deutschlands, wenigstens Preußens voraus. Manche bezweifelten zwar biefe weitergreifenden Rolgen, glaubten aber in Beziehung auf Magbeburg allerdings ein großartiges Schisma annehmen zu burfen, wenn ichon fie fich nicht verhehlten, bag

Uhlich Rube baben werbe bie ungleichartige Menge bauernb an fich zu feffeln und die neue Rirche barum schwerlich bie Le benszeit ihres Stifters überbauern werbe. Noch Andere meinten bagegen, es fei ein großer Unterschied zwischen 3weifel an ber Rirchenlehre und Dyposition gegen die kirchliche Behorben, und bem Drange ber innern Nothwendigkeit fich einer neuen Rirche auf vollig neuer Bafis anzuschließen. Die erstern feien allerdings fehr meit verbreitet, an ber lettern aber fehle es, bem im Grund boch indifferentistischen Rationalismus ber Magbeburger burchgangig: ebensowenig endlich liege es im Charakter ber Dppofitionsbestrebungen bes beutschen Burgerthums fich felbst vom scheinbar machtigsten Pathos zu mehr als großen Worten b. h. zu großen, einheitlichen Thathandlungen fortreißen zu laffen. Die überwiegende Mehrzahl ber Unhanger Uhlich werde tros aller Demonstrationen nach wie vor als paffive Mitglieber ber äußern Kirchengemeinde verharren und es laffe fich daher ber Uhlich'schen Freikirche nicht einmal in Ruchsicht auf Quantitat ein gunftiges Prognostikon stellen. Wirklich behielt die lettere Unficht recht. Der erwartete Enthusiasmus fur beffen Sache zeigte fich nach Uhlichs Austritt plotlich als außerorbentlich gering, und zwar namentlich unter ben Bornehmen und Reichen, welche bisher in erfter Linie geftanden hatten. Reineswegs bie gange Stadt, ja nicht einmal bie größte Bahl ihrer Einwohner wendete fich ber Uhlich'schen Gemeinbestiftung gu, fonbern felbft nachbem schon einige Monate verfloffen waren, im Anfang Februars 1848 enthielt bie gebruckte Gemeindelifte nur erft bie Namen von 1843 beiberlei Geschlechts über 20 Jahren, Die fich bei ben

ı

Ħ

gi.

9

3

Behörden förmlich zum Austritt gemeldet hatten \*). Ja seibst in Beziehung auf die Borsteherschaft der St. Katharinengemeinde und viele Einzelne, auf die Uhlich als sichern und starken Ruchalt für seine Gemeinde rechnete, machte er sehr bald unangenehme Erfahrungen. Man hatte sich Jahre lang gegen die pietistisch-orthodore Neuerung erhist und einen ererbten Besitz gegen sie vertheidigt; aber ein Austritt schien vermuthlich den Reisten als eine noch größere Neuerung und Besitzgefährdung und so ließ man von diesem Gedanken, unmittelbar vor der Schwelle seiner Berwirklichung ab. Dabei soll Uhlich sich freilich von Seiten einzelner durch Bermögen und bürgerliche Bedeutung einstlußreicher Personen in anderer Art fortdauernder Beweise von Sympathieen zu getrösten gehabt haben \*\*); aber

<sup>\*)</sup> Berliner Allgem. Rirchenzeit. 1848. Ro. 13.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bie vorige Rote. Aller Beachtung werth finb jeboch auch bie Bemerkungen bie ber Berf. ber "Schattenriffe aus ber Proving Sachfen" in ber Beilage gur Mugem. Beitung 1848. Ro. 42. über bie freien Gemeinben im Rreife feiner Beobachtung macht: "Daß gegenwärtig auch Uhlich, ein Rationalift von altem Schrot und Rorn, von feinem Play in Magbeburg verbrangt ift, tann, wer Uhlichs Borficht und Milbe fennt, mobl nur einer unnuben Confequenzmacherei gufchreiben. Bei feinem Mustritt aus ber Rirche muß nun übrigens auch er die Erfahrung machen, bas bas Bolt ihm wenigstens nicht in fo bebeutenber Anzahl folgt, als fruher mohl erwartet murbe. Benn Biblicenus bem gemeinen Mann zu weit gegangen mar und befhalb nur auf geringe Theilnahme rechnen konnte, fo hatte hingegen Uhlich nie etwas anderes gethan, als bem Bolt gu- wieberholen, mas es fcon mußte; benn ber Rationglismus mar bier ja langft Gemeingut geworben. Dit bem Beifall, welcher ihm einft von Denen gugejauchat wurde, bie in feinen Anfichten ibre eigenen betlatichten, hatte er feis nen Lohn babin; bas Bolt bem er in religiofer Binficht nichts neues gu bieten vermochte, hat jest in ber That feine Berpflichtung gegen

biese Sympathieen enthielten eher etwas Berlegendes, indem die Bezeichneten, anstatt zu einer vollen Betheiligung an einem Schritt sich innerlich verpflichtet zu fühlen, der durch sie wenigsstens mit veranlaßt worden war, durch ihr unerwartetes Zuruckbleiben den unvermeiblichen Schein auf sich luden, als erachsteten sie Uhlichs Sache eben gerade nur als Mittel gut genug für sich, als Zweck dagegen außerhalb, vielleicht unterhalb der Sphäre ihrer Personen liegend. Von der innern Entwicks

ibn, und verläßt ibn. Ohnehin ift es nicht jebermanns Sache fo obne weiteres aus bem Rirchenverband auszutreten, ber ben gaien fo mes nig beläftigt und beengt. Gelbft ber Unglaubige mag oft nicht gern ben ibeglen hintergrund entbehren, mit bem bie Religion und ihre Gebrauche bas Leben fcmuden. Auch hat in Salle eine Anzahl miffen-Schaftlich gebilbeter Manner, welche fruher gu ben Fuhrern ber proteftantifchen Freunde gehörten, ihren Austritt von einer Gelegenheit gur anbern verschoben, bis einer von ihnen enblich in einer befondern Schrift ausführte: man wolle bie tirchliche Bewegung nicht bis jum Austritt aus ber Rirche verfolgen, fonbern werbe fich von nun an ausschließlich ber Politik zuwenden - eine Erklarung bie freilich immer etwas gefuchtes hat. Gin großer Uebelftanb ift es an biefen freien Bemeinben, baß fie, je freier fie finb, um fo mehr jebes eigentlichen Inhalts entbehren, um fo mehr auch, felbft mit ben naturlichften und einfachften Dingen, erperimentiren und mit ihnen fremben Richtungen, befonbers mit bem Socialismus, colettiren. Ginige von biefen Bemeinden find offenbar gar nicht aus einem Beburfnif berer bervorgegangen, bie gu ihnen geboren. Sie werben von wohlhabenben Derfonen, welche bie Opposition gegen bas Rirchenregiment begunftigen, aber boch teineswegs felbft aus ber Sanbestirche austreten, gleichfam "ausgehalten," wenn wir uns biefes profanen Ausbruck hier bebienen burfen. Diese wohnen zwar felbft in ben alten gothischen Domen fort, aber gern mogen fie braufen im Freien noch ein leicht gebautes theos logifches Lanbhaus unterhalten, wo im gunftigften Kall ber Denfch fich felbft als Gott verehrt. Es gibt Bauern, welche gwar felbft nicht austreten, aber ben Prebigern ber freien Gemeinben Gade voll Rorn lung ber neuen Gemeinde aber ist noch weniger zu erzählen, als von ihrer außern Ausbreitung. Denn so lange sie besteht, ist noch nichts vorgekommen, was sich als ein Moment berselben von irgend welcher Bedeutung bezeichnen ließe. Es erscheint vielmehr als ein eigentliches Gluck für Uhlich, wie für seine Gemeinde, daß sie durch nachfolgende Ereignisse der allgemeinern

in's Saus bringen. Bas bie Bourgeoifie betrifft, fo mag fie wohl gern als freifinnig gelten, aber fie fcheut jebe Reuerung, und es zeiat fich jest febr beutlich, bag fie gegen jeben formlichen Confessionemeds fel einen Biberwillen bat, fei es aus Furcht vor bem Auffehn ben jeber berartige Schritt macht, ober fei es aus tiefer liegenben Grunben. In ber Gemeinschaft bes Glaubens, ber icon bie Bater angeborten, auszuharren, es moge kommen, was ba wolle, ift in ben relis giofen Birren unferer Beit fur ben foliben Burger bie erfte Lebensreael geworben. Wer anders handelt, ben bewundert er, er nimmt ibn in Schut gegen bie Regierung, er gibt ibm Gelb um feine Stellung behaupten gu tonnen, er fucht feine Befellichaft an öffentlichen Orten, aber er folgt feinem Beifpiel nicht nach. Demnach bat fic hier und ba bas Berhaltniß fo gestaltet, bag bie Bemeinben aus einer fleinen Angahl meift unbemittelter Perfonen befteben, welche wirkliche Mitglieber finb, bag aber bie Reicheren und Goberftebenben fich burch regelmäßige Gelbbeitrage betheiligen. Go war icon fruber in einer Stadt ber Proving die "beutschfatholische" Gemeinde von ben Proteftanten burch Gelbbeitrage gegrunbet; bei ber Begrunbung ber freien Gemeinben fürchtete man beren Untergang, weil fich bamals biefen bie Theilnahme ber Beguterten gum Rachtheil ber "Deutsch-Ratholiten zuwandte. Much viele Beamten betheiligen fich auf biefe Beife an ben freien Gemeinben, weil fie gar nicht Mitglieber berfelben merben burfen. Da nun alle biefe gleich ber bezeichneten Glaffe von Burgern bie Berfammlungen befuchen, fo werden fie auch wohl ohne weiteres zu ben Gemeinben gerechnet, und man tann fic leicht erklaren, woran es liegt, bag bie Ungaben über bie Babl ber Mitglieber in ben Beitungen fo unguverläffig find und fich ftets wiberforechen."

Aufmertfamteit entruckt und jugleich auch ber Beiterführung ber Aufgabe, beren Bofung fie verfprochen, überhoben murben \*).

<sup>&</sup>quot;) Die Berliner Marzereigniffe 1848 fturzten alle Berhaltniffe Preußens in Kirche und Staat so vollig um, baß einer Rehabilistation Uhlichs, auch ohne bie Weifungen des neuen Kultministers Schwerin, kaum etwas im Wege gestanden haben wurde, somit für das gesonderte Fortbestehn der freien Gemeinde kein eigentlicher Grund mehr vorhanden war.

## Die Rirchenverfaffungefrage.

Bo irgend ein Trieb fich außert, bas religiofe ober bas politische Leben entweber überhaupt in bestimmtere ober in neue Formen zu verfaffen, ba ift berfelbe erfahrungegemaß bie Birfung eines Gefühles, entweber von ber Ungulanglichkeit ber bisherigen Formen einen reicher gewordenen und sonft mannichfach veranderten Lebensinhalt zur entsprechenden Erscheinung zu bringen, ober ber Ueberzeugung, daß ohne folche Formen ber Inhalt ber Garantieen eines unverfummerten Bestanbes ermangele. Aus letterer Anerkenntniß gieng ichon bie Berfaffung ber Urgemeinde zu Berufalem hervor, welche, hatte fie nicht burch kirchlichen und burgerlichen Druck bie innerfte Substanz ihres Lebens bebroht gefehen, fich noch lange an ben Formen bes bamaligen Jubenthums murbe haben genügen laffen, ohne gur Bilbung eigener fortzuschreiten. Auch in ber Folgezeit, namentlich in ber Periode ber Reformation, mar es entweber burgerlicher ober firchlicher Druck, ober beibe Arten zugleich, welche zu eignen Berfaffungebilbungen nothigten. Da wo ber lettere Fall eintrat,

wie in Frankreich, Holland, Schottland, und bei ben Puritanern in England, wo alfo bie protestantische Gemeinde ahnliche Berhaltniffe vorfand, constituirte fich biefelbe auch auf ahnliche Beife, wie die apostolischen Urgemeinden, und bei ber burch die ganze Lage ber Dinge herbeigeführten engen Berbindung religibfer und politischer Berhaltniffe liefen ben firchlichen auch burgerliche, republikanisch = repräsentative Einrichtungen parallel. 280 bagegen bie Sierarthie allein gegen ben Protestantismus fich erhob, die Staatsgewalt aber ihm nicht nur bulbfam, fondern fogar schutent gur Seite ftant, ba bilbete fich gwar auch eine neue Rirchenverfaffung, aber ohne unmittelbar auf jene Urform gurudgugeben, weil tein gwingenbes Beburfnig bagu binbrangte. Denn ber Protestantismus, weil rein geiftig, betrachtete fich zwar von Anfang an feinem Lehrinhalt nach auch als ökumenisch, dagegen nach feiner Geffaltung zur außern Rirche keineswegs an gewisse, juro divino allein berechtigte Formen gebunden, fo bag er fich rudfichtlich berfelben überall schlechthin håtte aleichen muffen, vielmehr konnte er fich jede Korm gefallen laffen, vorausgefest, daß fie ihm verstattete, fich in Glauben und Banbel prinzipgemäß zu entwickeln. Gben baher murbe bem Protestantismus die Fahigkeit nationaler Kirchenbilbung in hohem Grade eigen, und diefe Fähigkeit hat im Laufe ber Geschichte besonders das Lutherthum bewährt. Weil theils nach ben Grundanfichten ihres Stifters, theils nach ihren außern Berhaltniffen die lutherische Gemeinschaft nicht, wie die reformirte, barauf angewiesen war, mit fast ganglicher Abtragung bes alten einen burchaus neuen Rirchenbau aufzuführen, fonbern bloß auf

eine Reinigung ber alten abendlanbilden Rirche ausging, fo batte es im Grund die ganze Sachlage mit fich gebracht, daß fie bei ber bifchoflichen Berfaffung geblieben mare, nur mit bem Unterschied, daß fie berfelben fein fus divinum mehr auschreiben konnte und Alles entfernen mußte, mas von Superstition ben romischen Begriffen vom ordo anhing. Und wirklich ift nicht nur bekannt, daß Luther biefer Berfassung nicht entgegen war, Melandthon fie entschieben munichte, sondern auch im Bergogthum Preußen, in Danemark und Schweben bie bifchofliche Berfaffung mit mehr ober weniger hierarchischen Unhangseln fich theils langere Beit, theils bis auf unfere Zage erhalten hat. Auch in Deutschland hatte bie lutherische Rirche eine abnliche Geftaltung erhalten konnen, wie in jenen Reichen; aber zwei Umftande bamtfachlich gaben ber Sache eine andere Benbung. Der eine war, bag die hohe Pralatur Deutschlands mit fehr geringen Ausnahmen ber Reformation fich entschieden feindselig zeigte, und bamit im Gegenfat zu Georg Polenz, bem preufischen Cranmer, bie Uebertragung ber alten Berfaffungsform auf bie neue Rirche bebeutend erschwerte; der andere wichtigere bestand barin, daß die deutschen Territorialherren gerade in Beziehung auf die Gestaltung ber Kirchenverfaffung am meisten an unausweichliche Ruckfichten gebunden waren. Die Fürsten von Preußen, Danemark und Schweden — ersterer wenigstens nachdem er fich mit Polen auseinanbergesett - ftanben, sobald fie fich ber Beihulfe ihrer Stande und ihres Bolkes vollkommen versichert hatten, auch in kirchlicher Sinficht vollkommen unabhangig ba. Riemand konnte sie hindern, eine protestantische Hierarchie in die Berech-

tigungen ber ehemaligen katholischen eintreten zu lassen. Ja, mo wie in bem ehemaligen Ritterstaat Preußen und in bem Abelsftaat Schweben bie ariftofratischen Elemente ber ftanbischen Berfaffung so fehr lebenskräftig und in einer höchst antimonarchischen Richtung begriffen maren, konnten und wollten bie Stanbe ben Einfluß, welchen fie burch gewohnte Ginverleibung ber Rirchenhaupter in ihre Reihen in Banben hatten, weber barangeben, noch viel weniger an bie Surften übergeben laffen. Die beutschen Fürsten bagegen burften bie alten Bisthumer in ihren ganden weber geradezu fur aufgehoben erklaren, noch die Dibcefanrechte ohne Beiteres ben Reformatoren ober protestantischen Prebigern formlich übertragen. Denn mit Ausnahme ber wenigen, fleinen, entweder entschieden lanbfaffigen ober in ihrem Berhaltnig gum Reiche zweifelhaften Bisthumer im norboftlichen Deutschland, standen alle übrigen als Glieder unter der Garantie des Reiches. Mochten baher bie Bande bes canonischen Gehorsams gegen bie Diocefanbischofe im protestantisch gewordenen Deutschland immerhin ber Birklichkeit nach langft und vollig geloft fein, fo bestanden boch in thesi die Rechte ber alten Bischöfe, auch auf die protestantischen Gebiete, vor bem Forum bes Reiches noch fort, und fo wenig getraute man fich die Rechtsbestandigkeit biefes Korums protestantischer Seits in Zweifel zu ziehen, daß nicht nur bie Theologen wiederholt auf der Grundlage einer moglichen Bieberherstellung ber bischoflichen Gewalt unterhandelten, fonbern sogar im endlichen Religionsfrieden die lettere nur für su 6penbirt erklart murbe. Bis zu biefem Beitpunkt aber hatte bie protestantische Kirche Deutschlands bie Regelung hochst wichtiger

Annenverhaltniffe nicht aufschieben konnen. Ce hatten fich Berfaffungsorganismen wenigstens im Reime gebilbet, und biefe trugen, wie in ben übrigen ganbern bes protestantischen Europa ben Stempel ber Ginbeit und Einstimmigkeit mit ber gangen sonstigen Entwidelung ber offentlichen Lebensformen. Rur in Beffen nahm man frubzeitig unter bem Ginfluß eines Deutschland nicht burch Geburt angeborigen Reformators. Lamberts von Avianon, einen Anlauf zu jener presboterialen Gestaltung ber Rirchenverfaffung, welche nachher in ben calviniftischen ganbern zur Nothwendigkeit murbe. Allein diefer Berfuch scheiterte in der Geburt, ohne Zweifel eben barum, weil er der Natur der beutschen Berhaltniffe nicht entsprach. Rachdem aber einmal in Beffen ber Presbyterianismus fich als undurchführbar erwiefen hatte, so war dieser Vorgang gewiß nicht ohne Einsluß auf Sachfen und die übrigen gander, die erft fpater gur Regelung ihrer kirchlichen Verhältnisse vorschritten. Bekanntlich war die exste Einfegung firchlicher Beborben in Churfachfen eine collegialifche, theologisch = juriftische, ihrem Geschäftsumfang nach ursprunglich ben bischöflichen Offizialgerichten nachgebilbet, benen bie Superintendenten und biefen wieder die Prediger und Gemeinden untergeordnet fein follten. Hiermit aber war ichon ein Reim zu jener monarchisch = bureaukratischen Berwaltung auch ber Rirche gelegt, in welche bei uns nach und nach bas ganze offentliche Leben hineinwuchs. Seit bem Religionsfrieden aber, welcher allein erft die Befugniß verlieh von provisorischen zu befinitiven Organisationen fortzuschreiten, bilbete fich in naturlicher Gleichartigkeit mit ber Entwickelung bes ganzen Staatsverwaltungsorganismus auch ber Rirchenverwaltungsorganismus aus, obenan bie landesherrlichen Confistorien, benen nicht felten bie Landesherren perfonlich, ftete wenigstene ihre vornehmften weltlichen Diener prafibirten. Die großen, über bas erfte agenbarifche Bedürfniß hinausgehenden Rirchenordnungen ber Fürstenlander Burtemberg, Metlenburg, Chursachsen, Die entsprechenden ber braunschweigischen ganbe u. a. entstanden nicht nur sammtlich erst in ben nachsten Sahrzehnten nach dem Religionsfrieden, fonbern beruhten auch sammtlich auf bem Confistorialprinzip, und können in Beziehung auf treue Ausprägung bes bamaligen Geiftes ber beutsch-lutherischen Rirche nach biefer Seite füglich mit beren gleichzeitigen wiffenschaftlichen Monumenten, bem großen firchenhiftorischen Werke ber Centurien, ben gewaltigen Commentaren zu Melanchthons locis. Chemnisens examen concilii Tridentini und der dogmatischen Arbeit an der Concorbienformel parallelifirt werben. Wie fehr ber gesammte Schwerpunkt beutsch = protestantischer Rirchenverfassungsbilbung, vermoge ber einmal genommenen Unfange, nach ber confistorialen Form hinneigte, erhellt einerseits baraus, bag bie calvinistisch geworbene Pfalz nichts besto weniger die consistoriale Rirchenverfaffunsform beibehielt, andererfeits bag in Preugen ichon unter Bergog Albrecht ein Berfuch gemacht wurde, die bestehende bischöfliche Verfassung in die confistoriale umzuwandeln, eine Magregel, welche im Beginn bes 17. Jahrhunderts, als bas Land an die durfurstliche Linie Brandenburg überging, zugleich mit andern Magregeln burchgefest murbe, welche barauf berechnet waren, die aristofratische Sprobigfeit ber Stande zu Gunften bes ftreng monarchischen Pringips zu brechen. Ja, als fo innig erzeigt fich bie Berknupfung zwischen ber ariftokratischen Staats = und Rirchenverfaffung, bag in Danemark, wo bie abfolut monarchische Gewalt die Dberhand erhalt, auch die Bischofe au verhaltnismäßiger Bedeutungelofigfeit herabschwinden, mab rend in Schweben mit ber alten Reichsverfassung auch bie bifchofliche ihre Integritat bewahrt, in Deutschland aber, wo irgend bie landständischen Gerechtsame gaber confervirt werden, wie in Burtemberg und ben Braunschweigischen ganben, auch eine hoch angesehene protestantische Pralatur, barunter mahrhaft bischof liche Perionlichkeiten, noch lange einen überwiegenben Ginfluß auf die Leitung ber Rirche behauptet, mahrend in Brandenburg, Preußen und in ben meisten kleinern Territorien bie Kirchenverwaltung nach und nach immer mehr und endlich ganz in die Gleichformigkeit mit bem weltlichen Abminiftrationsmechanismus hinubergezogen wirb. Endlich brauchen wir faum auf bie constitutionellen Formen hinzuweisen, welche bie Republik Genf, ber Staatenbund ber nordniederlandischen Provinzen, die französische Hugenottenconföberation, der Schottische Covenant, der englische Puritanismus unter bem langen Parlament fich gaben, um bie allgemeinen Bedingungen zu erklaren, unter welchen bort bas bem confistorialen entgegengesette presbyteriale Gpstem sich verwirklichte. Wenn baher Rubelbach vor einigen Sahren, im Sinblick auf ben Mangel ber Lutheraner an einer presbyterialen Kirchenverfassung, barüber klagte, bag wir in Deutschland im Grund noch feine Rirche gehabt hatten, fo konnte man in feinem Sinne ihm füglich mit ber Frage entgegnen: haben wir benn einen Staat gehabt? Mit eben fo viel Recht, wie Unrecht, ließe fich bie eine wie bie andere Rlage ausstoßen.

Man hat in unfern Tagen fehr mit Grund por einer unbebingten Uebertragung reprasentativer Formen vom Gebiete bes Staates auf bas ber Rirche gewarnt; man hat mit Recht baran erinnert, baß bedeutsame Unalogieen noch keine schlechthinige Ibentitat, wie amifchen beiben Lebenstreifen an fich, fo amifchen den für fie passenden Formen begründen; man hat von einer Art unfertigen "Dranges zur Reprafentation" gerebet, ber fich ber Maffen bemachtigt habe und im Interesse ber Rirche gerathen, biefem Drange nicht Raum zu geben, allen biefen Pratenfionen gegenüber auf die Unabhangigkeit ber kirchlichen Entwicklung von ber politischen, auf die Unangemeffenbeit, die Rirche aus bem Ge fichtspunkt politischer Lebensgestaltung zu behandeln, fich berufen \*); man hat endlich mit Ernft auf bie bald religios hochft zweifelhafte, balb werthlofe, balb entschieben irreligiofe Gefinnung aufmerkfam gemacht, von welcher neuerdings bie Forberung einer freien Rirchenverfaffung oft genug ausgegangen ift \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Gingangsartikel ber Berliner allgem. Kirchenzeitung. Jahrg. 1846.
") So neuerbings in harles Beitschrift für Profestantismus und Kirche Bb. XI. heft 4. S. 229: "Gewiß mahnt schon bieß zur Borsicht, daß entschieben rabical Gesinnte auf Synoben bringen und verlangen, baß dieselben nicht bloß von Geistlichen, sonbern auch von Laien beschickt werben muffen, und zwar so, baß die lehtern in ber Mehrzahl sind. haben wir boch schonhören muffen, baß biese Forberung von ganz Ungläubigen auf ben Grund bes allgemeinen Priesterthums, bessen Glieber sie seien, gemacht wurde. Was Leute ber Art beabsichtigen, ist nur zu klar. In unsern Tagen beharf es eben keiner schaffen Augen, um in die herzen ber Menschen zu blicken; geht ja ber Mund aller Orten frech von bem über, beß die herzen voll sind. Wer nur einigermaßen Ronge's Triumphs

Aber wenn wir auch die Ariftigkeit vieler dieser Einwendungen nicht leugnen; wenn wir namentlich das Gefährliche mancher wüssen Triebe anerkennen, welche in einer freien Kirchenversafung eine legitime Aeußerungsform erstreben; wenn wir die Gedankenlosigkeit gezüchtigt wissen wollen, welche raisonnirt: weil dieß hier ohne Weiteres und unbedingt heilschaffend ist, so muß es auch dort ohne Weiteres und unbedingt heilschaffend sein; wenn wir und endlich über die illusionsvolle Unbekanntschaft nicht täusschen, in welcher eine beträchtliche Anzahl selbst der bessern Zeitzgenossen über die Bedingungen und Folgen der repräsentativen Kirchenversassung sich besindet: so möchten wir doch zu Abweisung der Forderung derselben keineswegs rathen. Wir werden einen Theil der obigen Einwendungen weiter unten berücken einen Theil der obigen Einwendungen weiter unten berücken

gug von ber polnischen Granze bis zum Rhein verfolgt hat, wer bie Berfammlungen ber Lichtfreunde aller Confessionen, ihre 3medeffen, Zoafte tennt, wer ihre fogenannten Glaubenebefenntniffe, ihre Abreffen und mancherlei Broduren gelefen, mas foll ber vom allgemeinen Priefterthum in unferem armen, nicht geweihten, fonbern in gangen Maffen ents weihten Bolle benten? Im tiefften Gewiffensichlaf fcreien fie traumenb nach Gewiffensfreiheit; Menfchen, welche ben fleinen Ratechismus, bie gehn Gebote nicht tennen, fie verlangen Freiheit ber Forfchung in ber heiligen Schrift, und bringen auf Abschaffung ber Symbole, welche nur Menschenwort feien, von bem fie nicht gebunden fein wollen. D ber gros ben Beuchelei! Sie benten: wozu bie Rirchen? wir besuchen fie nicht; wozu bie Sonn= und hohen Befttage? wir feiern fie nicht; wozu beilige Mufit? fie langweilt uns. Leben und hoffen unfrer Bater mar eitle Thorheit und Gelbftbetrug, die Glaubigften waren am überichwenglichften mahnfinnig. — Doch ich breche ab. Jenes vorgebliche allgemeine Priefterthum, welches fich in bie Synoben einbrangen und wo moglich bas Chriftenthum gang befeitigen mochte, last uns ben entfeslichen 26fall fo Bieler auf's Schmerzhaftefte fühlen u. f. w.

fichtigen. Sier wollen wir einstweilen nur barauf aufmerkfam machen, baß fowohl ber geschichtliche Augenschein, als bas ernftere Nachbenten erweisen, wie bie politischen und lanbesfirchlichen Lebensformen ber protestantischen Bolfer in einem innern wefentlichen Busammenhang mit einander fteben. Diefer Busammenhang aber beruht nicht auf mechanischen Uebertragungen, fondern auf ber innern Ginheit bes Nationalgeiftes, ber fich bei einem organischen Entwicklungsgang nicht auf bem einen Gebiete in biefen Formen auszupragen vermag, um auf bem anbern in gang entgegengesette überzuspringen, sondern unwillfurlich banach ringt, die Formen fur beibe foviel moglich gleichartig zu gestalten. Rach biesem Gesete hat in ber mit bem 18. Jahrhundert gefchloffenen Periode ber Gefammtentwicklung ber beutsch = protestantischen Bolfer Die reine Confistorialverfaffung ihr Recht gehabt; fo beginnt mit ber neuen, in welcher wir jest begriffen find, auch bas Recht und Bedurfniß einer neuen formellen Geftaltung unferer Birchlichen Berhaltniffe, Wir muffen unferes Theils in ber Sauptfache burchaus beiftimmen, wenn behauptet wird:

"Die Berfaffungsfrage bilbet wie im Politischen so im Kirchlichen bas hauptintereffe ber Gegenwart und es ift tein Wunder, baß auf beis ben Gebieten bes öffentlichen Lebens dieselben Parteien und Fraktionen mit ihren Kämpfen und Intriguen in ihrer gegenseitigen Stärke und Schwäche erscheinen. Aber es ift burchaus falfch, bieses außere Getriebe für die Seele und ben Werkmeister ber Bewegungen zu halten; benn die Berfassung ist nie und nirgends ein bloßes Machwerk einzelner Personen: und Parteien, sondern selbst dann, wenn sie als solches erscheint, wesent-lich Produkt einer vorhergegangenen Entwicklung. Sie ist der ersscheinende Bolksgeist selbst und barum der Maasstad für die Stufe seines religiösen und politischen Selbstbewußtseins. Und es ift eben so.

falfd, bas Dringen auf eine tirdliche Berfaffung für eine bloße Rud wirtung, gefchweige benn fur eine funftliche Berpflangung ber politifchen Erfcheinungen auf bas tirchliche Gebiet gu nehmen, als es falfch ift, ber Rirche aus ihrem Berfall aufhelfen und boch bie Erles bigung ber Berfaffungefrage in's Unbestimmte hinausichieben ju mollen. Denn bie Berf. ift fein beliebiges opus supererogationis, Beine, bem icon fertigen Rirdens und Staatsverbande noch anberweitig zu gebenbe Korm, fonbern bie immanente Korm felbft, bie fittlich rechtliche Geftalt bes in einem bestimmten Canbe und Bolte erfcheinens ben religiofen und politischen Lebens. Diefe einfachen Beftimmungen find gegenwärtig in eine grauliche Bermorrenbeit unklarer Anfichten bineingerathen; und wenn man fortfahrt, bag abstratte Rrommsein und bie formelle Glaubigteit turzweg über bie concrete Thatigteit bes ertennenden Geiftes und über bie inhaltevolle Arbeit bes in ben Tiefen bes religiofen Lebens ringenben Selbftbewußtfeins zu erheben: fo mirb biefe Bermorrenheit ber Unfichten nicht blog in's Fragenhafte fich fleigern, fonbern balb genug, von fubjektiven Reigungen burchereugt, und von perfonlichen Leibenschaften getrieben, in eine Berruttung objektiver Rechtsverhaltniffe und in eine Bermuftung bes Lebens umfchlagen, vor welcher felbft biejenigen erichreden burften, welche in ihrem Rampfe gegen bie. freilich ber Doglichfeit bes Erftarrens ausgesette und gum Theil mirk lich erftorbene Form ber jegigen Rechtsbeftanbe nur nach Leben und Freiheit ber Lebensbewegungen rufen, ohne zu bebenten, bag Leben unb Rreis beit nie als folde, purus putus, fonbern ftets als bestimmt organisizte. gefestich bebingte, individuell, ja perfonlich geftaltete erfcheinen." \*)

Treten wir nunmehr ber Kirchenversassungsfrage, wie sie zuerst in Preußen 1814 aufgeworfen, während ber zwanziger Jahre in Baden und Baiern durch Synodalorganisation that-sächlich beantwortet, dann in den Jahren 1831 — 35 in Sachssen, Hessen, Rheinpreußen und mehrern andern beutschen Länzbern erneuert, endlich in den letzten fünf Jahren im öftlichen Preußen, Würtemberg und fast allenthalben mit außerster

<sup>\*)</sup> Moll, in ben Jahrbuchern für wiffenschaftliche Kritit 1848. Juni. Ro. 112.

Lebendigkeit wieder aufgenommen worden ist, naher und faffen ihren heutigen Stand in's Auge: so durfen wir und wohl mit Befriedigung gestehen, daß dieselbe dis heute eine immer bestimmtere, klarere und einheitlichere Beantwortung erhalten hat. Nicht bloß ist die Gleichgültigkeit gegen diesebe unter Geistlichen und Gemeindegliedern geschwunden, und hat einem überregen Interesse Platz gemacht, sondern es sind auch, wie wir glauben neben zahlreichen Illusionen in der Hauptsache gewisse reise und erwogene Resultate in's allgemeine Bewußtein übergegangen. Wir wollen versuchen, dieselben im Allgemeinen zu bezeichnen.

Der Freunde einer absoluten Trennung der Kirche vom Staat aus eigentlich religibsem Interesse, wie Bin et sie neuerlich wieder mit Beredsamkeit vertheidigt hat, gibt es wohl in Deutschland wenn wir Thiersch ausnehmen, nur sehr wenige.

Auch die Spiskopalverfassung, sei es nach anglikanischen Mustern gestaltet, wie sie im Ganzen von Bunfen vorzeschlagen, ober, mehr an die ältere deutsche Weise sich anschließend, en'weder als absolutes Kirchenregiment des Landesherrn im Sinn des Territorialismus, oder als Regiment des Lehrstandes, wie sie von Stahl und dem Berlinischen Rothe empsohlen worden ist, zählt, soviel wir bemerken konnten, keinen sehr großen Kreis von Anhängern.

Dagegen barf eine wohlwollende und verständige Initiative ber protestantischen Landesfürsten in Kirchensachen, eine wohlbemeffene Betheiligung berselben als praecipua membra ecclesiae am Kirchenregiment in ihrer geschichtlichen, wie naturgemäßen Berechtigung wohl als anerkannt betrachtet werden. Als

Beweis, daß es an Willen und richtigem Takt für eine solche auch gegenwärtig unter ben protestantischen Fürsten Deutschlands nicht fehlt, darf die Berliner Conferenz im Anfang bes Jahres 1846 angesehn werden.

Unbrerseits ift es freilich eine Thatfache, bag die aus bem Prinzip bes landesherrlichen Kirchenregiments gefloffene Confe storialverfassung, wie sie sich in unsern beutsch=evangelischen Kirden im Laufe ber Beit gestaltet hat, "mit wenigen Ausnahmen nicht bas Bertrauen berer besigt, welche eine fraftigere Entwicklung ber lettern wollen. Aber - und wir glauben, baß auch hierin die Meisten einstimmig sein werden — hieraus folgt noch lange nicht die Nothwendigkeit, diese Institution, weil fie die Ibee, aus ber fie entsprang, noch nicht gehorig zu entwickeln vermocht hat, gang zu verwerfen, und bamit ein eigenthumliches Clement ber lutherischen Rirche ju gerftoren, wie es die Reformation fcon in ihrem fraftigften Jugenbalter hervorgetrieben hat \*)." Es handelt fich nur darum, biefe Inftitution mit Beibehaltung ihrer geschäftlichen Bedeutung von dem Geift unbebingten politisch = juridischen Baltens, ber fich ihr im Lauf ber Entwidlung bes bureaufratischen Staates, ihrer urfprunglichen Beftimmung zuwider, mitgetheilt hat, zu befreien und fie wieber zu einer wirklich kirchlichen zu machen, baneben aber vor allem auch ber in ihr beschloffenen wefentlich protestantischen Ibee ber Laienvertretung zu einer vollständigern Entwicklung zu verhelfen.

Den Beweis für eine freie gefellschaftliche Berfaffung ber

<sup>\*) 3.</sup> Müller a. a. D. S. 30.

Rirche als empfundenes Bedürfniß der Gegenwart, liefern theils manche höchst bedeutsame Thatsachen der jüngsten Zeit \*), theils die vielen, dieselbe vorbildenden freien Bereine, die sich mit so vielem Erfolg einzelner neu hervorgesproßter Zweige der christlich stirchlichen Thatigkeit bemächtigt haben \*\*). Im Sinne derselben begegnen sich jest unzählige Wünsche in dem Ruse nach Einstührung des Synodal = und Presbyterialspstems. Zwar gibt es, wie schon bemerkt, auch Biele,

"benen ohne Zweifel bas Gebeihen ber evangelischen Kirche unferes Baterlandes am herzen liegt, die aber ber Entwicklung einer Presbysterialverfassung nicht gunftig sind. Ihnen mag zum Theil die Sache schon baburch verleibet sein, baß sie zu einem Losung swort ber Gesgenwart werden will, und zwar auch in solchen Regionen, in benen an eine ernste Liebe zur Rirche und Einsicht in ihr Bedurfniß nicht zu densten ist. Wo der muntere haufe, bessen Marime es ist, immer auf ber obersten Woge ber Beit zu schwimmen, sich hindrangt, da, urtheilen sie, könne man bas Wahre und Tiefe nicht erwarten. Und gewiß hatte Phoseion nicht Unrecht, wenn er, als bas Athenische Bolk seiner Rede Beisall

<sup>&</sup>quot;) Die traurigen Schickfale ber Kirche im Kanton Baabt find bas lehrs reichfte Beispiel für bas, was heraustommt, wenn eine Kirche Organe eigner Machtbethätigung nicht besit. Sie geht am Einverständ niß wie am Zwiefpalt mit ber Staatsregierung, an beibem gleichmäßig, wenn auch am erstern nur allmälig zu Grund. Sehr wahr sagt A. Schweizer bas tirchliche Berwürfniß im R. Waadt S. 57: "Wir Protestanten bürfen nicht vergessen, daß die Kirche nur durch Berbindung und äußere Unterordnung unter den Staat der Hierarchie entgehn tann; daß unter dem Regiment natürlicher und kirchenfreundlicher Obrigkeiten ältern Stils sehr unvolltommne Kirchenversassungen genügen konnten, daß aber heutzutage neben der äußeren Unterordnung der Kirche die Selbstständigkeit ihres innern Bestehns und ihrer innern Entwicklung durch eine die vollständigsten Garantieen rechtlich sessischen Kirchenversassung gesichert werden muß."

<sup>&</sup>quot;) Ueber ihre Bebeutung vergl. Bidern's Fliegenbe Bidttes I.

aniandute, eridrocken einen Kreund fragte : habe ich benn etwas Thorids tes gesagt? Aber die wahre Selbstständigkeit besteht in dieser Beziehung bod mobl barin, bag man felbit bas Bufammentreffen ber eigenen Ueber sevanna mit ber Meinung bes Tages mit unerschrochenem Muthe zu tragen miffe, ohne fich baburch irre machen ju laffen. Ohnetin wird ein foldes Bufammentreffen zwifden benen, bie bie Sachen wollen, weil fie fie Bennen, und benen, bie fie wollen, weil fie fie nicht tennen, fich guberlaffig binnen Rurgem in Auseinanderfliehen manbeln. Doch mit jener Schen verlnupft fich bie ernfte Beforanis, bas die Glaubensleere, wie fie bermalen in Beitungen, öffentlichen Berfammlungen u. bal. über Birch liche Ungelegenheiten bas Wort führt, fich jener Entwicklung bemächtigen und fich vermittelft berfelben burch Majoritaten in ihrem Ginne als formfic berechtigt in ber evangelischen Rirche conflituiren murbe. Der mufte Buftand, in welchem fich in einigen Provingen ber bei weitem größen Theil ber Bevolkerung in Beziehung auf Religion befindet, bie Tyrannei vermorrener Begriffe, vager Rebensarten und Schlagwörter, bie bobenlofe Unwiffenheit über bas Befen bes driftlichen Glaubens, mag biefer Beforgniß viel Schein geben; bennoch konnen wir fie nicht fur begrundet balten. Die Rrage, auf bie es bier antommt, ift boch nur bie, ob ein be fimmtes Glement feiner objectiven Ratur nach geeignet ift, Organ bes evangelifchedriftlichen Lebens in ber Gemeinschaft gu werben. Ift es bies, fo gehört es auch ohne Frage benen an, welche bie Lebensprinzipien ber evangelifchen Rirche mabrhaft in fich tragen. Es gehört ihnen an, weil es ber evangelischen Rirche angehört. Die subjektiven Absichten, aus benen fich Andere baran betheiligen, find immer nur vereinzelt, unter fic amiefpaltig, vorübergebend; fie tonnen bem gewaltigern Druck, ben bie Ratur ber Sache auf fie ubt, in die gange nicht widerfteben. Much tann es bier teinen wefentlichen Unterschieb machen, ob bie Unregung gur Ents wickelung eines folden Glements von Golden ausgegangen ift, bie ben Blauben ber evangelifchen Rirche nur in fehr verbunntem und abge fcmachtem Dage besigen - "es fei Paulus ober Apollo, es fei Rephas ober bie Bett, feib ihr Chrifti, fo ift Mues euer." - Und nur eben bies mare zu munichen, bag eine ternhaftere Frommigfeit fich nicht mit Dife trauen und 3meifel von einem folden Glement abmenbe, und es fo erft wirklich in die Bande berer liefere, die fich tein Gemiffen baraus machen, unter bem Schilde bes Protestantismus ben Protestantismus zu befehden, und dies gilt befonders von bem presbyterialen Glement der Rirchen. perfaffung. Die religiofe Paffivitat und Bereinzelung, welche bie gegenmartige Berfaffung ober Berfaffungelofigfeit ber beuticheproteftantifchen

200

Rirche in unfern Gemeinbegliebern entichieben begunftigt, wird Riemand für eine Bebingung ober ein Beforberungsmittel bes tirchlichen Lebens halten. Und eben bies ift bas Berbienft ber Dresbyterialverfaffung, bas fie biefen Grunbubeln, foweit es überhaupt eine Berfaffungeform verman entaegenwirft, gur felbfithatigen Theilnahme an ber Religion anreizenb und ben firchlichen Gemeingeift wedenb und ftartenb: und et ift fdimer einzufeben, mas bie Gegner biefer Berfaffung, wenn fie anberd jent Rrantheit und bie Aufgabe ihr entgegenzuwirten anertennen, an bie Stelle bes verworfenen Glementes feben wollen. Gebt bem leeren und unbeftimmten Streben nach tirchlicher Gelbftfanbigteit, wie es jest Biele beherricht, einen firchlichen Boben ju feiner Gelbfiverftanbigung, und ibr nothigt es baburch, fich flar ju machen, woburch bie Eriften; einer Ges meinbe, bie Glieb ber evangelischen Rirche fein will, bebingt ift. Ja bringe es nur bahin, bag es anfangt auf bem Boben firchlicher Gemeinfchaft irgend etwas zu bauen, und es muß fich bes verworrenen und verwirrens ben Berebes von purem Seift und lecrer Ginbeit entichlagen." \*)

Sonach betrachten auch wir es "als eine wefentliche Aufgabe fin die Fortbildung unserer Kirchenversassung, daß ein die Kirche vertretendes, auf freier Wahl der Geistlichen und Gemeinden zuhendes Organ sich bilde, welches in einer Landessynode die hochste Concentration seiner Kräfte hat, welches auf allen seinen Stufen nicht bloß aus Geistlichen, sondern auch aus gleichberechtigten Aeltesten als Repräsentanten der Gemeinden im Unterschiede vom geistlichen Stande besteht, und welchem vor Allem—benn über Anderes läßt sich streiten— das Recht, Anträge in Sachen der Kirche an den Landesherrn zu bringen und das Recht, daß jedes neue kirchliche Gesetz von irgend welchem Belang ihm erst zur Begutachtung vorgelegt werde, zustehen muß, während die vollziehende Gewalt, die eigentliche Kirchem

<sup>\*) 3.</sup> Duiller, a. a. D. S. 45. ff. Wir muffen aber ausbrucktich bitten, noch vieles andere bort über ben Begenftand trefflich Grfagte in ber Schrift felbft nachzulefen.

verwaltung auf allen Stufen, welche über die ber einzelnen Gemeinde hinausliegen, überwiegend der Berufökreis der consisterialen Organe bleibt \*)." Täuschen wir und nicht, daß wir im Sinne Vieler statt der bloßen "Begutachtung" in Sachen der Lehre und des Gottesdienstes eine "maaßgedende" Begutachtung verlangen, als etwas, über das sich nicht mehr streiten läßt, so dürften die angeführten Worte eines von und oft citirten augesehenen Theologen wohl als eine vox populi betrachtet werden. Mit Beziehung auf das in der trefflichen Schrift desselben und einer andern mehr populären, aber nicht minder trefslichen und inhaltreichen \*\*) Niedergelegte, überheben wir und jeder weitern Erdrterungen dieser Seite der Kirchenverfassungsfrage, um Raum zu gewinnen für einiges dort nicht in Betrachtung Gezogene.

Denken wir uns namlich die so eben nach ihren Grundzügen harakterisirte Kirchenversassung auch nur im Beginn ihrer Berwirklichung, so dursen wir uns soviel schlechterdings nicht verbergen, daß sie keineswegs ploglich der Kirche den ewigen Friesden bringen, im Gegentheil der Anlass und das Organ sein wird, dem innern Haber, der uns zu zerreißen droht, zu einem legitimen und authentischen Ausdruck zu verhelfen. Nicht zufällig zeigt die Geschichte eine in lebendiger Wirksamkeit stehende Preschoterials und Synodalversassung überall in Verbindung mit

<sup>\*)</sup> Cbenbaf. G. 49.

<sup>&</sup>quot;) Ullmann: Fur bie Jufunft ber evangelischen Kirche Deutschlands. Ein Wort an ihre Schirmherrn und Freunde. Stuttgart und Zubingen. 1845.

einer bald firenger, balb weniger fireng geubien Rirdengucht. Auch wer, wie wir, im Ganzen ber Meinung iff, baß eine rige rofe Rirchenaucht nur in fehr bedingter Beife ein nothwendines Erforderniß tuchtigen kirchlichen Bestandes ist, daß ferner nach ben Erfahrungen ber Geschichte bie ftrenge Rirchenzucht, wo fie außerhalb vom Staate getrennter firchlicher Gemeinschaften ge handhabt wurde, mehr schlimme als gute Folgen gehabt bat: wer endlich über biefe Materie und ihr Berhaltnig gur Gegen wart im Ganzen ben neuerbings ausgesprochenen Worten bes wurdigen und gelehrten Stahl \*) beipflichten muß: wird boch nicht in Abrede stellen konnen, daß ohne eine Art von Rirchenzucht jene Berfaffungsform schlechterbings undurchführbar ik. Denn schon in ber Aufrichtung und Geltenbmachung von Novmen über bie zu Melteften und Synodalen mablbaren Perfonen ift ein Aft ber Kirchenzucht enthalten. Der Bermirklichung bes felben werden fich aber bedeutende Schwierigkeiten entgegenftellen. Die Aufstellung folder Normen fest die Beantwortung von Fragen voraus, welche, gemaß bem Buftanbe von Berriffenheit, in welchem wir uns leiber befinden, eben erft burch Presboterien und Synoben ihre Losung finden follen, namlich : wer als achter Chrift, als sittlich qualificirter, von firchlichem Intereffe befeelter und mit Berftandniß kirchlicher Dinge begabter Mann betrachtet werben kann und barf, welcher Beschaffenheit bie Perfonen sein follen, benen man die Beforgung ber wichtige ften kirchlichen Ungelegenheiten vertrauensvoll in Die Bande

<sup>\*)</sup> Ueber Rirgengucht. Berlin. 1845.

kest? Die Entscheibung bieser Frage ist, sobald Personen, bie windt, wie die Prediger, bisher unter einer gewissen religibsen und sittlichen Controle flanden, zur Gemeindevertretung gelangen sollen, schlechterdings nicht zu umgehen. Wie weit werden weber bei diesem Geschäft die Forderungen, welche man hier und die andern, welche man dort stellt, auseinandergehen, bevor sich ibber den Hader der Beit wieder ein festes, uns an einfache Betrachtung der Dinge aber nicht mehr gewöhnten Deutschen ohne Bweifel sehr schwer fallendes Gemeindewußtsein erhoben haben wird!

Bie grenzenlos verbreht gegenwartig bas Gemeinbewust fein in biefem Stude ift, hat fich bei keinem Unlag beutlicher an ben Zag gelegt, als bei ben bereits ermahnten Abstimmungen aber Rupps Qualififation zum Abgeordneten bei bem Guftav-Abolis-Berein. Konnte man boch hier bie ersten Bedingungen ber Berwirklichung praktifch-gefellfchaftlicher Freiheit bis zu bem Grabe verleugnen, bag man einem Berein, bem ein Recht ber Aufnahme unter gewiffen Bebingungen zugesprochen mar, bas bavon ungertrengliche Recht ber Musich ließung ichlechterbings absprechen wollte! bag, mahrend bie Centralifelle angewiefen mar bie Uebereinstimmung ber zu unterflugenben Gemeinden mit ber evangelifchen Rirche ju prufen, ihr biefe Prufung in Rudficht auf ein in dieser Hinficht zweifelhaft geworbenes Mitglied als Die fcmadvollfte Glaubensinquisition angerechnet wurde! Die Rachwelt wird biefe Thatfachen fur kaum moglich halten. Gie ftehn aber in ber Geschichte ba und hoffentlich wird fich baran noch bie gegenwärtige Generation zu ihrem Frommen fpiegeln!

Das Rupp'sche Faktum leitet aber unfre Aufmerkfamleit fo-

Collte man namlich auch gludlich über bie angezeigten Schwierigkeiten hinauskommen und nicht biefe Frage allein foot eine gahnende Rluft zwifchen ben einzelnen Deinungsfraktionen eröffnen, fo mußte unausbleiblich ber 3wiefpalt hervortreten in ber Erorterung ber Lebensfragen, von benen jest Gein ober Richtfein ber Rirche abhangt, vor allem ber Betenntniffrage. Bir burfen uns nicht verhehlen, bag hier gur Beit Gegenfage porliegen, welche ichlechterbings nicht zur Ginheit gebracht, Fret beiten angesprochen werben, welche auch mit ber weitherzigsten Raffung bes protestantischen Prinzips schlechterbings nicht zusammen bestehen konnen. Nun ift freilich eine Dajoritatsent Scheidung in bem einen ober andern Sinne leicht erhaltlich. Aber es liegt in ber natur religiofer und firchlicher Dinge, bag mit niner folden Enticheibung nicht in allen gallen Alles abgethan ift. Benn in Dingen, die in Standeversammlungen gur Entfceibung gelangen, die Minderheit ber Dehrheit fich fcblechthin gu unterwerfen hat, fo ift in Glaubensfachen burch bie Debr heitsentscheidung über bas Recht und bie Gewiffensftellung bet Minderheit oft nichts weniger als prajudicirt. Es kann hier Unlaffe geben, wo auch bie kleinste Minoritat nichts bestoweniger fich innerlich genothigt fühlen fann, ihren Standpunkt zu behaupten. Bar ja ber Aft, von welchem wir Protestanten ben Namen tragen fein anberer, als eine Bermahrung gegen ben Grunbfat, als ob über Glaubensfachen nach ber Ropfzahl entschieben werben konne! Daher glauben wir, baß gerade burch die reprafentative

Birdenverfaffung foldmatische Bilbungen unabwendbar werben herbeigeführt werden. Nun erachten wir zwar Schismen, besombers fur bie beutsch-protestantische Kirche, als ein Unglud: wir wurden, um ihnen zu entgehen, felbst bie Ginfuhrung ber freien Birchlichen Gefellschaftsverfassung ausgesett fein laffen. Aber bei ber offenfiven Stimmung, in welcher gegenwartig bie außerften Parteien bes Protestantismus fich gegeneinander befinden, durfen wir uns schwerlich ber Hoffnung hingeben, felbft auf biefem Bege bem Uebel zu entgehen. Die Ginführung einer Rirchenverfassung, wie fie die Beit forbert, aus biefer Rudficht zu verabgern, burfte alfo jeber Grund binwegfallen. Bas aber unfere außerften Ertreme betrifft, fo wurden wir gwar einerfeits jebes irgend erlaubte Mittel aufbieten, um die mit und Berfallenen bei uns zu behalten und zu verfohnen, andererfeits aber auch ein Schisma ebensowenig als eine um jeben Preis zu vermeibenbe Calamitat anfehen. "Sft vielmehr bie fundamentale Laugnung ber firchlichen Bahrheit bis zu bem Grabe ber Intensivitat und Entschiedenheit fortgeschritten, daß fie innerhalb ber Rirche pofitive Anerkennung und offentliche Geltung in aggreffiver Beife fur fich in Anspruch nimmt, fo muß die Rirche bies verfagen, wenn sie nicht die fundamentale Läugnung ihrer felbst sanctioniren und somit sich selbst aufgeben will. Für die kirchliche Opposition aber gilt in foldem Falle nur bas "Entweder — Dber" bes ehrlichen Mannes, fie muß ihre Ueberzeugung und beren aggreffive Bethatigung gegen bie Rirche aufgeben, ober ihr eine felbstftandige Eriftenz zu freier und ungehinderter Entwicklung

au verfchaffen fuchen \* )." Befanntlich ift fcon vor einigen Sabeen von ber außerften confervativen Rechten guerft biefer Bea einaefchlagen worben und vor Rurgem ift ihr bie außerfte negasive Linke gefolgt. Bir haben aus einem und bemfelben landes Birchlichen Berbande eine separirte Rirche ber Altlutheraner und Die freien neuprotestantischen Gemeinden von Rupp, Bielicenus und Uhlich ausscheiben sehen. Der erstern gegenüber hat ber Staat endlich feine Stellung und bie mahre Bebeutung bes Prabikats "driftlicher Staat" begriffen und ihr alle gewunschten Befugniffe eingeräumt. Damit aber hat er fur alle abnliche oppofitionelle Entwicklungen ein Prajubig gefchaffen, welches nothwendig auch ben lettern zu aut fommen muß, fobalb es ihnen gelungen fein wird, eine bestimmtere Gestalt ju gewinnen. Denn baß ben beiben erftern noch Schwierigkeiten entgegentraten, bas hatten fie lediglich fich felbst zuzuschreiben, ba ber Staat jedenfalls bestimmt wiffen muß, wie er mit einer Gemeinschaft, die von ihm Anerkennung verlangt, baran ift, bazu aber keineswegs genugt, burch Aufstellung von blogen Formalpringipien die Art und Beise kennen zu lernen, wie bieselbe bie Bahrheit finden zu tonnen glaubt, fondern nach bem fragen muß, mas fie als fubstantielle Bahrheit gefunden hat und gesonnen ift, bem Staat als Lebenselement zuzubringen.

Indeffen ist für die Kirche bamit noch keineswegs Alles gewonnen, wenn sie, befreit von der fanatisch gewordenen Position und Negation, an ihrem Wiederausbau arbeiten und in entspre-

<sup>\*)</sup> Literarifche Beitung. 1846. 6. 342.

wenden Formen fich frei gestalten barf. Daß fie von Den femarts ten Gemeinschaften auf bie Lange große Bedrangniffe und Sto rungen werde zu erleiben haben, ift uns zwar nicht fehr wahrfcheinlich. Sie werben, ohne baß fie fich bedeutend mobificiren und ber Rirche baburch wieber nahern, ihrem Geschicke, bet Belbstverzehrung, schwerlich entgehen, ober bie ganze bisherige Beschichte mußte trugen und und die ersten Gemeinschaften auf weisen, die, aus folden Trieben entstanden, wie die hier gemeinten, fobald fie fich felbft überlaffen find, nicht entweber an ber Enge und Dumpfheit ihres religiofen Horizonts erstiden, ober an ber weiten Allgemeinheit und oben Leere beffelben vor Bange weile zu Grunde gehen, beren ungezügelter Freiheitsbrang fich nicht entweder auf der mafferleeren Steppe der Abstraktion bis gur Erschöpfung und zum Berschmachten verläuft, ober in bem Sichauftburmen bes Cubjektivismus gegen ben Gubjektivismus in endlesem Saber aufreibt \*). Um fo schwieriger wird aber für Die Kirche Die Aufgabe werben, bas mas fie an Anfagen zu jemen Extremen fortwährend in fich felbst tragt, innerlich mahrhaft gut Einheit zu bringen und zu verschnen, die ursprungliche Sonthese des Protestantismus auf bem Bege organischer Entwicklung wie ber her = und in ihrer Gefammtheit barguftellen. Nur ein bobes

<sup>\*)</sup> Ein belehrendes Beispiel bietet die Geschichte ber nach Rordsamerika ausgewanderten Altlutheraner. Bgl. Sendschreiben an die evangelisch-lutherischen Rirchen, zunächst in Bisconsin, Rissouri, Preußen und Sachsen, von E. M. Bürger, ex. luth. Prediger in Buffalo. Leipzig. 1846. Ferner: Evangeslische Kirchenzeitung 1847. Märze und Aprilheft. Berliner allsgemeine Kirchenz. 1848. Ro. 16.

Raak adttlicher Erleuchtung und menschlicher Einficht wird fie bei gofung biefer Aufgabe richtig leiten. In keinem Ralle aber wird fie nach unferem Dafurhalten ben rechten Beg zu finden im Stande fein, ohne eine beutliche Borftellung bavon, bag bie Berriffenheit, bas Trube, Bermorrene, bas fich auch noch in ihrem Schoofe findet, nur bie Folge einer Berirrung bes gefammten Nationalgeistes, nur eine befonbere Meußerungsform einer allgemeinen Nationalkalamitat und Krankheit ift, bag nur erft wenn ber Nationalgeift im Gangen anfangt, fich wieber in fich felbft gurechtzufinden, eine burchgreifende Beilung auch ihrer Schaben möglich ift, bag man aber bem vielgehemmten Rationalgeift hierzu Beit laffen, Raum gemahren muß. Gerabe ber Mangel an folder richtigen Ginficht in ben univerfelleren Bufammenhang bes Uebels scheint uns ein Hauptgebrechen in unserer theologischen Betrachtung ber gegenwartigen firchlichen Beitlaufte, ber Mangel an Gebuld an, bei allem Ernft, boch auch liebevoller Rachficht mit bem Nationalgeift ein Sauptvorwurf. ben man ber Reaction machen barf. Breit und weitherzig wird baber auch die Bafis fein muffen, auf welcher fich die Rirche bet Zukunft reconstituirt, von der aus nicht bloß die Theologen, sondern die Gefammtheit der wieder zu fich felbst gekommenen Nation Strauß und feine Diabochen zu wiberlegen haben wird.

ŀ

Allerdings besteht das erste Erforderniß darin, daß die Rirche, um sich mit Recht als die Rirche pradiciren zu konnen, sich in wesentlicher Identität und Continuität wisse mit ihren Anfängen. Eine Anerkennung der alten Symbole ist daher eine Forderung, von der sie nicht ablassen kann, und zwar eine solche, die sich da-

bin auszusprechen vermag: es fei in ihnen ber wefentliche Inhalt bes Evangeliums Jefu Chrifti in relativer Reinheit und fchrift gemäßer Saffung enthalten und muffe jebe fortichreitende Bebr bildung fich aus ben Grundibeen ber altern positiv wie negativ aufbauen. Aber bamit wird fie fich auch zu begnügen haben. folange fich nicht aus ihrem Innern ein allgemeines Bedurfniß weziellerer Bekenntnigthatigkeit entwidelt hat \*). Auch icheint bie gange Rirchenfrage jest soweit reif, um auf biefer Bafis ben Bieberaufbau zu beginnen. Die negative Richtung hat fich in ihren Entwicklungen feit Strauf vollenbet, wo nicht erschöpft, in Wielicenus und Rupp als Prinzip der Kirchenbildung ihre letten Confequenzen zu zeigen angefangen. Es ift nun auch bem theilweise verblendeten ober minder Scharffichtigen ein Urtheil moglich. Der Weg für jebe bloß negative Geiftesrichtung ift geebnet. Dahinaus, wohin Jene vorangegangen, muß jebe folche nachfolgen. Gine firch lich e Entwidelung im Ginn bes wirklichen Protestantismus aber ift nur moglich burch eine folche allgemeine Anerkennung feiner Symbole, in ber bas Bekenntniß eingeschlossen ift, bag bie Bukunft nur in einer Entwicklung aufwarts, nicht abwarts von benfelben liege. Alle übrigen im Umfreis biefer allgemeinen Anerkennung noch liegenben Differenzen

<sup>&</sup>quot;) Dieß ift nicht etwa blog rathlich in Rudficht auf bie negative, sonbern selbst in Rudficht auf bie entschieben positive Richtung in ber protestantischen Kirche. Man vergleiche z. B. die Bemerkungen über bas Berhaltnis bes Burtembergischen Pietismus zu ben Symbolen in ber Evangel. Kirchenzeit. 1847. No. 10. Ferner wurde im Frühjahr 1849 auf ber Gnabauer Conferenz — also von sonst sehr orthodoren Theoslogen — lebhaft über ben Bersöhnungstod Christi gestritten und bie alte Satisfaktionslehre leibenschaftlich bekampst !

vermittelt die Wiffenschaft der Zukunft im engen Bund mit der Entfaltung des ethisch-kirchlichen Geistes der Gemeinde. Alles dagegen, was die Symbole durchaus verwirft, wer von den religiösen und sittlichen Ausgangspunkten der Kirche geistig sich so getrennt weiß, daß ihm die Zustimmung zu dieser Art von Bekenntniß unmöglich wird, steht damit außerhalb die fer Kirche, muß als unbelehrbar seinem Schicksal überlassen werden, und sollte von selbst ehrlich und gerecht genug sein, sich nicht über Unbill zu beklagen, wenn ihm ein Lehramt in dieser Kirche oder für diese Kirche nicht anvertraut wird oder länger anvertraut bleibt.

Auf biese Weise ware vorerst wieder ein fester Grund und Boben für die protestantische Kirche gewonnen, nämlich das Symbol, über das man nachgerade unwillkurlich wieder zu verständigeren Ansichten zu kommen scheint \*), anerkannt und die geisstige Einheit mit der Reformation wenigstens im Allgemeinen wiederhergestellt. Freilich aber vorerst nur im Allgemeinen; benn mit einer so allgemeinen Form der Anerkennung der Symbole ware eine große Manigsaltigkeit verschiedener Auffassungsweisen

<sup>&</sup>quot;) Bergl. außer früher S. 306. Angeführtem D. Schwerbt: was ift im Geift ber protestantischen Theologie über die fortbauernde Geltung ber sumbolischen Bucher zu urtheilen? in Rohr's Magazin f. Prediger Jahrg. 1842. Bafferschleben: die evangel. Kirche in ihrem Berhaltnisse zu ben symbolischen Buchern und zum Staate. Breslau 1843. Der Bersfasser, ein Jurist, dem es an theologischer Murdigung der alteren Symbole gebricht, ist gegen die ordinatorische Berpstichtung der Geistlichen auf dieselben, behauptet aber bennoch S. 20: "Die evangelische Kirche bedarf eines Symbols, einer Kirchenordnung, oder wie man es nennen will, worauf sie ihre Diener verpstichtet." Bergl. S. 15 ff.: "Die Kirche entsteht durch die Bekenner des Glaubens, der Glaube hat seinen Aussbruck im Bekenntnis."

bes Einzelnen nicht nur moglich, sonbern nach bem ganzen Charafter unferer miffenschaftlichen Gahrung auch als unmittelbar wirklich anzunehmen. Burden nun Lehranftande fich erheben und zur eigentlichen Rlagbarkeit reifen, so kame bie Cognition über Diefelben naturlich in erfter Inftang ben Confiftorien, in ameiter ben auf ben Presbyterien ruhenben Synobalverfammlungen au, in kleinern ganbeskirchen ben General-, in größern ben Provinzialfpnoben. Aller Bahricheinlichkeit nach murben bie Enticheibungen biefer Behorben je nach ben einzelnen ganbern und Provingen befonders im Anfang fehr verschieden ausfallen; allein immerbin batte boch bas driftliche Gemeinbebewußtfein fein Recht geubt. fide auszusprechen, und entweber im guten Ginne als mahrhaft driffliche Freifinnigkeit und tieferes Geforbertfein ber driftlichen Einsicht, ober im weniger guten als mehr ober minber spiritum-Liftifche Berfloffenheit und bogmatische Engherzigkeit fich zu bethatigen. Je nach bem Borherrichen ber einen ober ber anbern Richtung in ben einzelnen firchlichen, gewissermaßen einen für fich bestehenden Compler bilbenben Territorien, murben Golde. bie in bem einen entweber nicht tragen wollen ober nicht getragen werben follen, in einem anbern ihre Buflucht finben, und baburch fo lange bis die Kirche ihre anfangs unvermeiblich ftar kern Gegenfage geistig aufgearbeitet hat, Raum genug für eine freie Entwidlung bes Rirchen gangen auf ber Bafis ber Combole gewonnen fein, woneben naturlich bie Wirkungen ber ungefesselten Preffe, die fritischen ober positiven Unregungen ber getrennten Partheien, als fur fich bestehenbe Gebiete, nicht erft noch besonders in Rechnung gebracht zu werden brauchen. Unfre

proteftantische Rirche murbe in biefem Interimszuffand, namente lich auch mas die tiefere Natur der außer ihr ftehenden Gegenfabe betrifft, etwa ben erften driftlichen Sahrhunderten gleichen. wahrend welcher ber bogmatische Entwidlungsgang, obgleich von bem gleichen Grunde ausgehend, boch provinziell ein fo außerst verschiedener mar, und welche, ohne ein überall gleiche maffiges und icharf formulirtes Bewußtsein über bie einzelnen Glaubenspunkte, boch wohl nicht ohne Segen an ber Forberung mabrer driftlicher Erkenntnig und acht driftlichen Lebens gearbeitet haben. Bie jene Jahrhunderte aus einer heibnischen und jubifchen Bilbungeform erft nach und nach zu einem volle zen und flareren driftlichen Bewußtsein fich emporrangen, fo find wir unbestreitbar mahrend bes letten Jahrhunderts in ahnliche vorchriftliche Bilbungsformen balb tiefer, balb weniger tief jurudgefunten und haben uns benfelben erft wieder zu entwinben. Gestattet man nun jenen Jahrhunderten willig eine Reihe von Bermittlungen, wie fie fich uns von Juftin bis auf Drigenes, pon Drigenes bis auf Athanasius, von Tertullian und Lactantius bis auf Ambrofius und Hilarius, von biefen bis auf Auguftin und Les barftellen; ereifern wir und nicht über bie anostiffrenden Lehren eines Clemens von Alexanbrien, über ben Semiarianis mus eines Gufebius, bie philosophischen Besonberheiten eines Gregor von Apsia, die Plotinischen Centonen, in welchen Bass Lins bie Lehre vom heiligen Geift vorträgt, ben Semipelagianismus aller Griechen, fpricht ihnen barum Niemand ben Chriftennamen, bie Fahigkeit jum Lehramt ab, warum follten wir nicht unter viel gunftigern Berhaltniffen eine analoge Mannigfaltige

١

1

feit ber Lehrentwicklung jugeben konnen, ohne ben eigentlichen Bweden ber Kirche, wie man meint, bamit Alles zu vergeben? Denn bas ift gewiß, bag bie Haarscharfe ber Dogmatik nicht in gleichem Nothwendigkeiteverhaltniß gur Gemeinde fleht, wie gur wiffenschaftlichen Theologie, und daß berjenige nicht recht betet, nicht recht communicirt, beffen Geift babei im Compendium etwa bei ber Consubstantialität ober ber communicatio idiomatum Man follte fich gar fehr huten, ftatt bes Rerns von fluffigen Borftellungen, lebenbigen Begriffen und warmen Gefuhlen, die fich bei bem religios Erregten von felbst einen individuellen Leib anbilben und innerlich abrunden werden, bie Gemeinde mit ben harten Schalen bes ftrengen Dogma's und feiner Dialektik zu fpeifen, die im Spftem, aber gewiß nicht in ber Predigt ihre nothwendige Stelle haben und burch beren Panger ber schlichte, einfaltige Sinn, besonbers eines von ber harten Berktagearbeit oft ermubeten Sonntagepublikums in ber Regel gar nicht zum Kern burchzubringen vermag. Bornehmlich follte bie pietistische Erwedungspredigt haufiger als es geschieht ber apostolischen Unterscheidung zwischen Dilch und fester Speife eingebent fein, bamit fie nicht im Sturm und Drang bloß Einzelne treffe, über die Andern aber hinwegprebige und ftatt einer Gemeinde fich am Ende nur eine fleine Ungabt von Conventifelleuten bilbe.

Enblich mußte bafur gesorgt werben, baß bie individuelle religibse Freiheit innerhalb ber Rirche bei aller Aufficht über bie Behre nicht wieber unter bas Joch einer solchen Dekumenizität gestellt werben könnte, wie etwa seit Nicaa. Einerseits werben

auch nach Refonftituirung unferes Rirchenthumes, in Betracht ber im Behrstand einstweilen verbleibenden betrachtlichen Difdung, noch manche Gemuther fich unbefriedigt und beengt fublen; andererfeits konnten wir uns die Moglichkeit vorftellen, bag, nachbem unfere theologische Biffenschaft fich allgemein wieber mit dem substantiellen Inhalt der Symbole in Einklang gesett ober ein neues schriftgemaßes Symbol zur Anerkennung gebracht hatte, ein Rudfall eintreten konnte in eine mehr ober minber entgegengefeste Richtung, ober baß umgekehrt nach einer religiofen Entleerung ein ftarrer Orthoborismus herrichend In beiben Rallen erfchiene uns nun nichts fo traurig, můrbe. als wenn bas Individuum, welches bie Rirche als Ganges lieb hat und auch unter folden Umftanben aus ihrer Gemeinschaft nicht heraustreten mochte, burchaus und schlechthin ohne Schutwehr gegen mifliebige Entwicklungen ware, bie Rirche felbft aber, ohne ein in ihrem Schoofe felbst reagirenbes Clement, einer herrschenden Richtung absolut zur Beute werden sollte. Presbyterien und Synoben murben hiegegen nur wenig Schut gewähren, weil ja eben fie als Organe bes offentlichen Rirchenthums, als Trager bes herrichenben Geiftes gebacht werben mußten, in ihrem Schoofe bas entgegengefeste Element vielleicht gar Für folche Falle mußte also eine andere nicht zum Wort kame. Schutwehr aufgestellt werben, und biefe finden wir einzig in bem unveraußerlichen Priefterrechte jedes Chriften. Der Conventifel mußte ben Minoritaten driftlichen Gemeinbelebens, welchen, entweder megen eines zu ftrikten oder zu latitubinarifchen Charafters, bas offentliche Rirchenthum fein volles Genuge

zu gewähren vermag, stets geöffnet bleiben, die Bildung besselben als erweiterte Hausandacht stets frei sein und als unanstößig betrachtet werden. hier hatten nicht nur die zur Seite gebrangten religiofen Bedurfniffe fich zu fammeln, fonbern auch von bier aus eine geistige Gegenwirkung gegen bas herrschende Element zu üben und feine Einseitigkeit auszugleichen. Wir erhielten alfo hierdurch Speners Rirchlein innerhalb ber Rirche, die bei aller Befonderheit ihres religiofen Lebens, bei allem Trieb gur Individualifirung, bennoch die Kirche als folche anerkennen und mit ihr verbunden bleiben, bieses Verbundenbleiben aber hauptsächlich burch Theilnahme am Saframent beurkunden, welches burch feinen objektiven Charakter bas Band ber Einigung bilden wurde, vielleicht für eine Menge auseinandergehender Richtungen, folange Diefelben noch irgend ein Bewußtsein baben, auf einem gemeinfamen Grunde ju fteben. Bir tonnen uns bemgemäß eine Conventikelbilbung im freiern Sinne eben fo gut benken, als eine folche im friktern Ginn, und barin eben liegt die Berechtigung, welche auch ber Gemeinschaft ber protestantischen Freunde an fich inwohnt. Außerdem wurde durch biefen Borfchlag nichts Neues in unfer kirchliches Leben eingeführt. Wir brauchen nur zu nehmen, was wir haben, Organismen anzuerkennen, welche langk bestehen und neben ben unvermeiblichen Schattenseiten auch ibre Lichtfeiten \*) erfahrungsmäßig bewährt haben. Der Pietismus,

<sup>&</sup>quot;) Bergl. besondere bie Erörterungen über biefen Gegenftand in der Evangel. Rirchenzeitung 1842. Ditobers u. Rovemberheft; ferner bie Berhandlungen bes Bereins Babifcher Geistlichen und Rirchenfreunde in ber Berliner Allgem. Rirchenzeltung 1840. No. 102.

bem foviel Borlauferisches eigen ift, hat auch biefe 3bee bes Conventifels und feiner Stellung jum offentlichen Rirchenthum lanaft realifirt. Bir brauchen nur an bie Stellung ju epinnern, welche fich berfelbe in Burtemberg und einzelnen Theilen ber Schweiz zur ganbeskirche gegeben bat, um bie Bobltbatigleit biefes Gebankens und feine Kabiakeit zu begreifen, mit ber Ince ber Kirche aufammen zu beftehen. Furmahr, gelingt es uns bie Borurtheile ber firchlichen Bureaufratie, bes geiftlichen Amteftolzes, ber aufgeblafenen Gelehrfamkeit gegen biefe Bilbungen abzuftreifen, bie moglichen Ausartungen ber Laienpredigt im richtigen Berhaltniß zu ber nicht minder ausartungsfähigen Drebigt bes ordo abzumagen, bringen wir mehr zu einer mahren und vollen Freisinnigkeit burch, gestatten wir bem Conventifel - ber freilich nicht in ben bunkeln Schleier bes Geheimniffes gehullt werben barf - nicht blog Dulbung, fonbern nehmen wir bie freie Conventikelbilbung als ausbrudliche Borausfenung mit in die neue Organisation ber Rirche auf: so erhalten wir nicht bloß einen wirkfamen Sporn für jebe etwa einreißende Schläfrigfeit ber Amtotheologie, nicht nur ein fchatbares Bilbungemittel für bie Geiftlichen, bie bann auch von ber Gemeinbe etwas zu lernen bekommen, sonbern auch eine Schutwehr gegen allzu angftliche Befchrantungen ber Lehrfreiheit. Denn alle Rlagen über irgend welche Lehrwillfur, theologische garbeit ober Starrheit werben so lange Grund behalten, als nicht eine solche Reaction des dadurch verletten oder unbefriedigt gelaffenen religibsen Gefühls nicht bloß übersehen, sonbern formlich anerkannt und gebilligt ift.

zĺ

Ħ

il

1

ķi

d

Auf bem angezeigten Wege wirb nach unferem Daffirhalten. wie amischen ben grofferen Rirchenkorpern, so amischen ben Drebiger und ben Gemeinden und wiederum zwifchen ben einzelnen Mitaliedern ber lettern eine lebendige, befruchtenbe Wechselmirkung erhalten und jener Monotonie und Leblosiakeit vorgebeugt. welche ber Berrschaft eines Symbols gwar oft in übertriebener Beife, aber keineswegs ohne Grund ift zum Bormurf gemacht worben. Der intellektuelle und der ethische Kaktor kommen beide au ihrem Recht und temperiren sich gegenseitig; ber Protestantismus bewahrt fich baburch feinen Charafter als eine Manniafaltigfeit, als fteter Fluß bes religiofen Lebens, beffen er fich nie ohne großen und ichweren Schaben wird entichlagen tonnen. Und geschieht auch unter bieser Gestalt ber Dinge — wie nie zu vermeiben ift - bem Gingelnen einmal ein Unrecht, fei es bag ihn eine zu frei gefinnte ober eine unfrei geworbene Rirchengewalt unter Cenfur nimmt, fo barf billig verlangt werben, baß, wofern er die rechte Liebe zur Rirche hat, er um bloßer Verlegung feines 3ch Willen, nicht beren Feind wird. Er braucht fich nicht zum Stillschweigen zu verdammen; im Uebrigen aber trage er, mas ihm auferlegt ift, um Chrifti Billen in Gebuld und Erwartung befferer Ginficht, und kann er es nicht mehr als Prebiger, so arbeite er als Laie zum Besten ber Kirche. Freilich muß. bis folder Sinn allgemein wirb, erft die oben bezeichnete lehrbeamtlich geringschätige Betrachtung ber Gemeinde ein Enbe nehmen, und jener auf bem politischen Gebiet langft als allein groß und ebel geltenbe Grundfat jur Anerkennung gelangen, baß eine vom Baterland bem redlichen Sohne beffelben zugefugte Krankung biefen nicht berechtigt, die Baffen gegen bas Baterland zu tragen.

Berfen wir nunmehr einen Blid auf die Birkungen, welche die auf dem Gebiet unfrer Kirche einzuführende praktischgesellschaftliche Freiheit auf die bisher allein herrschende
theoretisch-wissenschaftliche Freiheit üben wird: so wollen
wir darüber eine schon öfters vernommene freimuthige Stimme
reben lassen:

"Durch Synoben wirb ber tirchliche Gemeingeift machtiger, alfo werben bieienigen, beren miffenschaftliche Richtung ber Rirche entgegen ift. allerdings einen fcwerern Stand als fonft haben. Was wird bie Rolge fein? Die Acngftlichen fagen, bann fei es um ben Proteftantismus gefchehen, als welcher ftebe und falle mit ber Rreiheit ber Rorfchung; fcon tlingt ihnen bas Triumphaeschrei in ben Ohren, bas bie Rinfterlinge erheben werben, wenn ber erfte Reger wieberum vor ben Schranten bes geiftlichen Gerichtshofes fteben und fich beugen wird. Seben wir bie Sache naber an. Ift es wirklich ein fo großer Schaben, wenn bie Rreis beit ber forfdung burch eine ftarter geworbene Rirche ein Gegengewicht erhalt? Ober ift ber Rugen bisher fo groß gemefen, bag unfere jungen Theologen, taum von ben Schulbanten weg, bereits fich gebarbet haben wie folde, bie langft alle kirchliche Lehre weit hinter fich hatten, bas fich die Beisheit mußte rechtfertigen laffen vor ihren Rindern? Ober hat es benn fo unaufschiebliche Gile, bag Jeber, bem irgend ein Ginfall tommt über Berth und Beit biefer und jener Schrift im Ranon, auch bamit fofort bervorbreche gur Auftlarung ber Anbern? Diefe faloppe Schlafroctsforiftftellerei, ba unreife Stubien, zur erften eigenen Drientirung angeftellt, ohne Bebenten jum Berleger getragen werben, burfte mahrlich obne Gefahr für bie Biffenfchaft einigen Stof erleiben; etlich Stanbal weniger in ber Lefewelt mare tein Berluft für bas Bange. Dan mifverftebe uns nicht! Bir fagen, ein fraftiger Gemeingeift ber Rirche murbe bas beilfame Gegenwicht gegen theologische Boreiligfeit und Frivolitat fein. Das ift etwas gang Anderes als Cenfur, Befchlagnahme ober fonft zeitliche Bor- und Rachtheile, womit in theologischen Dingen geloct ober gefdredt wird; benn hierburch tommen oft Leute gum Martorthum, welche es nicht verbienen, und Rebliche gerathen in verbachtige Stele

bungen ... Auch ber Berfuch, burd Subventionen auf bie literarifche Bewegung ju Gunften ber Rirche einzuwirten, fann nicht anbere als miß. lingen. Rur inbem bie Bewegung auf einen andern, bem Befen ber Religion entfprechenben Boben gelentt wird, tann biefe mit ficherem Erfolg fich mehren. Baffet Alle fchreiben, mas fie wollen, aber gebet ber evange: lifden Rirde eine freie Bertretung, ein gefundes Drgan ihres Billens, fo wird fie fich felbft am beften an vertheibigen miffen, und was fie burch bie Freiheit ber Preffe etma verliert, burch bie Freiheit ihrer Gelbftbarftellung und burch Starkung ihres Gemeingeiftes reichlich wieber gewinnen ... Burbe aber berfelbe Gemeingeift nicht auch ber ernfthaften, gebiegenen Forschung in ben Beg treten? Es fann fein, ja vielleicht muß es fein; es find Rragen zu lofen, bie fcmerlich ohne Rampf zu Enbe tommen werben. Deint man aber, biefe Aragen werben fo geloft, baf Jebem größtmögliche Freiheit bliebe, ju fchreiben und ju lebren, mas ihm aut buntt, und bag bie evangelische Rirche gar nichts bagu fagen folle, ob nun biefe ober jene Stufe ber Forfdung ihr fromme ober nicht, ob fie en bem Forfchen ein Intereffe für ihre bochften Gater mahrnehme ober nicht, fo ift bas nicht blog eine unbillige Forberung an bie Rirche, fonbern auch fehr bie Rrage, ob eine beitfame fur Rorfchung und Rreibeit. Das Reue foll fich felber Bahn brechen, es foll fich mehren, wie auch bie evangelifche Lebre fich hat ihre Grifteng erfampfen muffen. Ift es etwas wirk lich Reues, bat es fittliche Rraft in fich jum Beleben und Umgeftalten, fo follen feine Freunde barob tampfen und fich etwas gefallen laffen in feis nem Dienft, nicht aber nur nachrechnen, ob man fie auch fonell genug honorire, und flagen. Unfere Reformatoren haben niemals barüber gejammert, bag Rom, wiber bas fie auftraten, fie nicht zu Bifchofen mache; tein Mann von innerlichem Drange barmt fich und rechtet um folche Beltung, fonbern überall, wo wirklich neue Ideen auftommen, befteben bie von ihnen Befeelten auf teinem anbern Borrecht, als auf bem zu tampfen und zu bulben, und burch beibes erft biefen Ibeen Raum und Rreibeit gu ichaffen. Aber in biefer Beit will man bie Freiheit querft fur bie Perfon und will biefe Freiheit in fanfte Riffen gewidelt prafentirt haben, wie wenn eine folche noch großen Werth hatte. Babrtich man möchte um ber Freiheit felbft Billen munichen, baf fie toftbarer murbe. Bas verliert die Menfcheit, wenn biejenigen leute ftiller werben, die heute negativ und fritifirent foreien, morgen pofitiv und confervirent tudmaufern, um am britten Tage ihre papierne Betterfahne vielleicht wieber pom vorgestrigen Bind regieren ju laffen? Ber wird es beklagen, wenn bie Ueberlaufer ihre Bege unbeschrizen, weil felbft nicht fdreienb, bin

und ber gurudlegen? Den oberflocilich Angeregten, ben Gitlen, ben Unreifen foll immerhin eine imponirenbe Dacht bes Beftehenben gegenübertreten: bie Manner werben bann nicht weniger mannlich ihre Bege vorangeben. Ja, wenn es unfrer protestantifchen Rirche bestimmt ift, in Lehre und Leben einen Schritt vormarts zu thun und bie Glemente einer burd Biffenicaft ermeiterten Beltanichauung, wie einer allen Chein am Bergen liegenben Beltverbefferung burch vertlarende Ginigung mit ben Grundmahrheiten bes Evangeliums jum religiofen Gigenthum ihrer lebenbigen Mitglieder zu machen, fo wird zu biefem Biel, wie nab ober fern es liegen mag, tein anderer Weg führen, als bag bem Engbenhaften Berflattern ber Strebungen gefteuert und bagegen bie Manner genothigt werben, fich ernfthaft zusammenzunehmen, um, mas fie finnen und finben, auf bie Mitte und Tiefe bes Geiftes gurudguführen, mo bie Refultate ber Korfchung in Antriebe ber Geftaltung übergebn, und wo bas Babre mit bem Beiligen gusammengeknupft ift. Wir geben alfo gu, ja, wir wollen fogar, bag burch eine freie Bertretung ber Gemeingeift ber evangelifchen Rirche geftortt merbe, und bag er in feiner Rraft fich mit benjenigen meffe, melde ihr Roriden und Streben gegenwartig mit Bebre und Beftand biefer Rirche in Conflitt bringt. Aber wir behaupten, bag bieburch blos eine unmanntiche, weichliche, wetterwendische Rreiheltsfucht in Schranten gehalten, ber mefentliche Kortidritt und bie wirk liche mannliche, fittliche Freiheit befto gewiffer geforbert und geftablt warbe."")

Hatten wir von biefen treffenden Worten besonders das fest von "der Mitte und Tiefe des Geistes, wo die Refultate der Forschung in Antriebe der Gestaltung übergehen," so liegt darin für uns eine besonders laute und ernste Mahnung. Wir haben gesehen, daß die praktisch geselchaftliche Freiheit der Kirche den Kreis der wissenschaftlichen Bethätigung verengen, das bisher überwiegende Interesse dasir mindern wird. Es werden weniger Bücher geschrieben, weniger gelehrte Untersuchungen angestellt werden. Das zeigt auch schon

<sup>\*)</sup> Die S. 181 citirte Abhandlung über die Synodalverfaffung ber epangelifchen Rirche (von Diac, hauber in Zübingen).

ein oberflächlicher Blid auf die theologische Statiftit. Aber wir haben schon einmal gefragt, ob bergleichen ber Kirche erstes ober alleiniges Geschäft fei, wie man fast meinen follte, wenn man bas aus bem Nationalgeist auch in die Theologen eingebrungene bloß literarifche Intereffe fur ben authentischen Ausbruck ihrer Zwecksehung nehmen burfte? Und fo muffen wir auch hier barauf zurudkommen, biefe nur in Deutschland erwachsene Betrachtungsweise für ein wezifisch beutsches Borurtheil zu erklaren, bas als Stifterin unfäglicher Berwirrung vor allem bie beutsche Rirche ju überwinden hat. Bohl bringt es ihre Stellung, ihr Wirkungefreis unter ben Deutschen, bem heutigen europaischen Literaturvolk mit fich, ihre literarische Arbeit nicht ruhen zu laffen. Ueberhaupt folgt eine jede Nationalkirche ohnebin icon unwillfurlich ben vorherrichenben Stromungen bes Nationalgeistes. Eine Kirche hat zwar unter sich ganz baffelbe zu thun, mas die andere, aber nach Urt und Grad verschieden. Alles hat hier nicht nur feine Beit, fonbern auch feinen Drt. Wie baher in England die Rirche ber Stromung des Nationalgeiftes im Welthandel, Colonisation, Eroberung mit ihrer großartigen Miffionsarbeit folgt; wie die Schottische Kirche bei ihren Rampfen für strenge Independenz vom Staate unwillfürlich von einem Buge mitergriffen ift gur unverfehrten Bewahrung einer gefonderten Nationalitat; wie sich in ben Bethatigungen ber frangofisch protestantischen Kirche . unverkennbar ein Bug von bem militarisch braftischen, aggreffiven Befen ber frangofischen Nationalität kundgibt; wie sich ahnliche Beobachtungen auch an andern Nationalbirchen anstellen laffen, fo muß die deutsche

Ritche nothwendig auch ber Stromung bes beutichen Geiftes folgen, ber fie in die Regionen ber Wiffenschaft giebt. Wir baben und über bie miffenschaftliche Miffion bes beutschen Protestantismus bereits ausgesprochen, und murben es als ein fcmeres-Misgeschick beklagen, wenn er biefelbe je verkennen wollte. Aber fo hoch wir auch die auf diesem Kelde erworbenen Berdienste ans fcblagen: feine einzige und vornehmfte Diffion ift biefe boch nicht. Bebe Rirche und auch bie beutsche bat fich vor Allem prate tischen Bielen, ber fittlichen Beilebefchaffung unter ihrem Bolte augumenben. Und ift ber blind, welcher bie Berknimfung amischen bieser praktischen und jener theoretischen Arbeit verkenwen wollte, so ist boch unlaugbar, nicht nur bag wir bie erstere nicht ausgefett fein laffen burfen, bis bie lettere etwa an ihrem Biele angelangt ift, sonbern nur bie erstere ber lettern im größern Rreise ihren Beg bahnt. Der Unglaube ift zu allen Beiten und auch in unserer Zeit bei ber Mehrzahl eben so gut bloger Autoritatsglaube, als ber Aberglaube. Bie ber lettere bie mehr in ber Furcht verftedte, fo ift ber erftere bie über bie Furcht hinausgekommene Form ber allgemeinen Feindschaft bes unwiedergebornen Bergens gegen Gott, feiner von beiden die Liebe Gottes, weil man nur burch ben Gohn zum Bater gelangt und burch bie neuschaffenbe Wirkung bes beiligen Beiftes. Wie nun früher bet furthigepeitschte Aberglaube annahm, bag etwas mahr fein muffe, weil es bie Rirche lehrt, fo nimmt jest ber furcht und ehrfurchtslos gewordene Unglaube mit gleichem Bergicht auf eigenes Denten an, bag etwas unwahr fein muffe, weil es die Kirche lehrt. In großen weiten Areisen unfrer Gesellschaft

th es bakin gekommen, bak man bie Kirche als unnöthig, phymachtig, tobt betrachtet, die kirchliche Bilbung als ber Unmahrheit verfallen, die alte Glaubenskraft als Musion, als nicht mehr erweckbar, Schlagen wir nun bie belebenben Birkungen einer neuen Rirderwerfaffung auch noch fo hoch an, fo werben fie ju Diefen Tobtengebeinen nicht hindurchbringen : und fuhren wir unfre apologetischen und polemischen Arbeiten schriftstellerisch noch fo trefflich burch, fo werben fle nur ben Predigern bes Borts zu immer tuchtigerer Gelbftverftanbigung verhelfen, fo werben fie außer biefem Rreife nur bei ben verhaltnifmaffig wenf gen wirklich Forschenben fruchten; an bem Autoritätsglauben bes Unglaubens aber, ber eben fo wenig von ber Biffenschaft ernfte Notig nimmt, als er bie religibfe Sprache mehr verftebt, werben alle Argumente ber Biffenschaft wirkungelos abprallen. Diefer Claffe muß man auf anderem Bege beikommen; ihre Berachtung gegen die leblose, laue, ihr Diftrauen gegen bie lebenbige Predigt bes Worts muß auf andere Beise besiegt Ihnen muß fich die Rirche als eine Macht im Leben zeigen, getragen nicht burch begleitenbe Maagregeln bes welle lichen Armes, fonbern burch Thaten ber freien, hingebenben, aufopfernden Liebe, der Diener ber Rivche nicht als kirchlicher Lehr beamter, fondern als Diener Chrifti an benen, welchen ber Herr vom Berge predigte und burde Seinen Blid nach aben Die wenigen Brobe und Sische so vervielfaltigte, daß Alle fatt wurden und noch Korbe voll übrig blieben.

Gerabe in unfern Sagon fcheint endlich ber Bureaukratie ein Licht aufzugehen über bie, während ihrer Alleinheunschaft und bes Aufgegangenseins ber Rirche im Polizeistaat, zu erichreckenber Sohe angewachsenen Kolgen bes Mangels an rechter sittlich er Bolkspflege. Diese Folgen laffen fich nicht mehr verbeden, noch viel weniger ift ihnen irgend eine bloße "abminiftrative Maagregel" gewachfen. Go wenig man es laut gestehen mag, fo febr wunfcht man es im Stillen, bag bie Rirche mit bemienigen Dagfe von innerer Lebensmacht, bie man ihr etwa noch zutraut, biefe Arbeit an bie Sand nehme; fo wenig man bie lebenbig geworbenen Glieber berfelben mag, fo fehr die Belt ihre Organisation in freien Bereinen bespottelt und haßt: fo gern lagt man es geschehen, fo fehr munscht man heimlich, daß fie an diesem wenig ansprechenden, fast verzweis felten Berte anfasse. Go trete benn bie Rirche mit ihrem Glauben, ihrer Liebe, ihrer Soffnung, mit ihrem getroften Duth, ihrer ausharrenden Geduld in die Kreise des Pauperismus und ber Entfittlichung; sie trete unter bie, burch eigene und bie Gesammtschuld ber Beit arm und hulflos Geworbenen, unter bie vermahrloften Rinber, unter bie leiblicher und geifliger Pflege entbehrenben Kranken, unter Die entlassenen, wie unter Die gefangenen Straflinge, unter bie in beibnischer Buchtlofigkeit ben Born Gottes herausforbernbe und zu einer Buchtruthe biefes Bornes heranwachsende Wanderjugend; fie folge ben Opfern ber Gunbe und bes Elends in ihre Schlupfwinkel, in die Armenhauser und Gefangniffe, in die Fabriten und Berkftatten, in die Stätten heimlicher und laut auftobender Robbeit und Luste, in die Sale der Spitaler und an die einsamen Strohlager vergessener Siechen. Tritt die Kirche im Ganzen damit in die

Außtapfen bes langft in biefen Gebieten ruftig vorangeschrittenen Dietismus, vertritt fie in geschwisterlicher Nacheiferung vereint mit ihm bie fuchenbe und beilenbe, bie fegnenbe und erquidenbe, in Allem ftets anspruchlose Liebe unter bem Gnabenbeiftand Gottes: so verrichtet sie biejenigen Thaten, welche wir von ihr verlangen, die fie wieber zu einer Dacht erheben in unferem Leben, die ihr Geltung und Achtung verschaffen auch vor ben Ungläubigen, bie zum Glauben anlocken, ber fich in folden Berken offenbaret, bie ihr ben Dank von Taufenben erwerben, Die, wie ju guther's Beiten, an Die fittliche Lebensaktion mit unwiderstehlicher Zauberfraft auch die intellektuelle wieder heranziehen. Der Staat ift groß und allmachtig geworben, indem er bie Rirche fast bis zum Berschwinden in fich hineinschluckte, aber bas untere Bolk ift — man hort es ja auch auf Seiten ber Staatsmanner flagen - armer und elenber geworben. es wohl geschehen, wenigstens in bem Grabe geschehen, wenn eine Rirche bagemesen ware, die fich feiner in vollerer Liebe angenommen, in feiner Mitte ftehend nothigenfalls auch beim Staat in rechter Beise seinen Fürsprecher gemacht hatte? \*)

<sup>\*)</sup> Ohne baraus im Entfernteften vorgreifliche, anklägerifche Schluffe ziehen zu wollen, können wir boch nicht umbin zu bemerken, baß es uns aufgefallen ift, in ben uns bekannt geworbenen Berichten über bie Schlesischen Weberunruhen pirgends einer Rotiz über allfällige, zeitig ben Uebeln vorbeugenbe Intercessionen ber bortigen Prediger für ihre bebauernswerthen Gemeinbeglieber unmittelbar vor einem Ahrone begegnet zu sein, wo bergleichen gewiß kein verschloffenes Ohr gefunden baben wurde.

Und wie unermeflich ber Rreis ift, ber fich fur biefes Birten ber Rirche aufthut, bas brauchen wir nicht erft zu lernen aus jener Literatur, welche jest mit bem pitanten Stoffe bes Elenbs ben abgeftumpften Gaumen ber vornehmen Belt zu kigeln angefangen hat. Bie groß aber ber Spielraum fur bie Erfindsamkeit und Klugheit driftlicher Bolkspadagogit fei, bas lehren bie Schwierigkeiten, Die fich bem fruheften, ber Rirche naber angehorigen und fie lange allein vertretenben Arbeiter auf biefem Relbe, bem Pietismus, fo bankbar wir feinen gangen ernften Billen und viele feiner Erfolge anerkennen, boch in feinen eige nen Prinzipien entgegenstellen. Auch wird hier eine große, klare, eingreifende, bie rechte Strenge mit ber rechten Nachficht, ben Ernft mit ber Freundlichkeit verbinbenbe, Bucht nicht mit Rigorismus, tiefere religible Pflege nicht mit religibler Ueberfullung verwechfelnbe, bie Unterschiebe forgfamer beachtenbe Arbeit für Regeneration unserer Bolkszustände \*) nur bann Plat greifen, wenn bas Sange ber Rirche fich am Berte betheiligt, und — auch bas wollen wir nicht vergeffen — einerseits unfere Gelehrten Ginn für bergleichen Dinge bekommen, andrerseits bei manchen eifernden Glaubigen, benen es nur um die offene Fehdestellung als Partei zu thun ift, die ernste Richtung auf driftliches Leben ben fturmischen Drang ber Glaubenserneuerung maßigt.

Ħ

<sup>\*)</sup> Binte und Bericht über Erfolge in diefem Sinne bei Bichern Fliegenbe Blatter II. Serie, Ro. 2, S. 19, Ro. 9. S. 134. III. Serie, Ro. 8. S. 60. Ro. 15. 17.

Und Gott fei Dant! wir brauchen fie nicht erft aufzurufen. nicht erst zu erharren; eine rege Thatigkeit auch auf diesem Gebiete ift mehr und mehr bereits in unserer Kirche erwacht, ift fcon ba; fegens- und hoffnungsvoll schließt fich Glieb an Glieb in ber ftets ausgebehnteren Rette ber inneren Miffion! Mitten unter ben öffentlichen Discuffionen über bie Lehre, Die uns barum nicht minder als das Leben am Bergen liegt, erhebt fich im Bereich unserer Rirche bies bluthen= und fruchtreiche Gewächs bes Lebens und Wirkens, meift in ftill und verborgen arbeitenben freien Bereinen, Eroft und Beilung bringend, und bahnt, wir glauben es zuversichtlich, eine Bukunft ber gefellschaftlichen, christlich bedingten Bustande an, wie noch keine Bergangenheit fie gesehn. Es gibt kaum noch ein Gebiet ber Berlorenen und Berlaffenen, auf bem nicht bereits biefe Segensarbeit begonnen, und wenn gleich noch manche große Provinzen ber Kirche aus verschiedenen Urfachen von biefer Saat bes Geiftes noch nicht tiefer berührt erscheinen, geht boch bas erfte Wehen biefes neuen Lebens bereits auch uber fie babin, fo daß es nicht lange mehr mahren kann, und wo die Stille bes Todes jest zu ruhen scheint, über kurz ober lang die Bewegung bes Lebens ber rettenben Liebe bie mannigfaltigsten Schöpfungen hervorgerufen haben wirb. Durch einfache hinstellung von Sunderten von Thatfachen ift ber Beweis geliefert, baß fich in ben letten Sahrzehnden unter einer großen Summe von Schwierigkeiten, unter ben an fich verschiebenartigsten Berfaffungsformen des Staates und der Rirche ein Gewebe der praktischen Liebe und Weisheit gebilbet hat, bas ebenso bicht als burchsichtig alle gefellschaftlichen Berhaltniffe allmälig burchbripgen will, und in allen seinen Fäben eine magnetische Kraft für alle verwandten Gemuther je länger je mehr auszuüben beginnt \*).

<sup>\*)</sup> Ebenbas, III. Serie. Ro. 1 S. 1. Ro. 14. S. 105.. IV. Serie, Ro. 1. S. 1.

tungen ... Auch ber Berfuch, burch Gubventionen auf bie literarifche Bewegung zu Gunften ber Rirche einzuwirten, fann nicht anbere als miße lingen. Rur indem bie Bewegung auf einen andern, bem Befen ber Religion entfprechenben Boben gelentt wird, tann biefe mit ficherem Erfolg fich mehren. Baffet Alle ichreiben, mas fie wollen, aber gebet ber evanges lifden Rirde eine freie Bertretung, ein gefundes Dragn ihres Billens, fo wird fie fich felbft am beften an vertheibigen miffen, und was fie burch Die Freiheit ber Preffe etwa verliert, burch die Freiheit ihrer Gelbftbarftellung und burch Startung ihres Gemeingeiftes reichlich wieber aewinnen ... Burde aber berfelbe Gemeingeift nicht auch ber ernfthaften, gebiegenen Forschung in ben Beg treten? Es fann fein, ja vielleicht muß es fein; es find Rragen ju lofen, die fcmerlich ohne Rampf ju Ende tommen werden. Deint man aber, biefe Fragen werden fo geloft, bag Rebem großtmögliche Freiheit bliebe, ju fcreiben und ju lebren, mas ibm gut buntt, und bag bie evangelische Rirche gar nichts bagu fagen folle, ob nun biefe ober jene Stufe ber Forfdung ihr fromme ober nicht, ob fie an bem Forfchen ein Intereffe für ihre hochften Guter mahrnehme ober nicht, fo ift bas nicht blog eine unbillige Forberung an bie Rirche, fonbern auch fehr bie Frage, ob eine heilfame fur Forfchung und Freiheit. Das Reue foll fich felber Bahn brechen, es foll fich mehren, wie auch bie evans gelifche Lehre fich hat ihre Grifteng ertampfen muffen. Ift es etwas wirtlich Reues, bat es fittliche Rraft in fich gum Beleben und Umgeftalten, fo follen feine Freunde barob tampfen und fich etwas gefallen laffen in feis nem Dienft, nicht aber nur nachrechnen, ob man fie auch fonell genug honorire, und klagen. Unsere Reformatoren haben niemals barüber gejammert, bag Rom, wiber bas fie auftraten, fie nicht zu Bifchofen mache; ' tein Mann von innerlichem Drange barmt fich und rechtet um folche Beltung, fonbern überall, wo wirtlich neue Ideen auftommen, befteben bie von ihnen Befeelten auf feinem anbern Borrecht, als auf bem zu tampfen und zu bulben, und burch beibes erft biefen Ibeen Raum und Freiheit gu Schaffen. Aber in biefer Beit will man bie Rreibeit guerft fur bie Perfon und will diefe Freiheit in fanfte Riffen gewickelt ptafentirt baben, wie wenn eine folde noch großen Berth hatte. Babrlich man möchte um ber Freiheit felbft Billen munichen, bag fie toftbarer murbe. Bas verliert die Menscheit, wenn biejenigen leute filler werben, bie beute negativ und fritifirend foreien, morgen pofitiv und confervirend tudmaus fern, um am britten Tage ihre papierne Betterfahne vielleicht wieber pom vorgeftrigen Wind regieren gu laffen? Ber wird es beklagen, wenn bie Ueberlaufer ibre Bege unbefdrieen, weil felbft nicht fdreienb, bin

und ber gurudlegen? Den oberflocilich Angeregten, ben Gitlen, ben Unreifen foll immerhin eine imponirenbe Macht bes Beftebenben gegens übertreten: bie Manner werben bann nicht weniger mannlich ihre Bege vorangeben. Ja, wenn es unfrer proteftantifden Rirde beftimmt ift, in Lehre und Leben einen Schritt vorwarts zu thun und bie Glemente einer burd Biffenicaft ermeiterten Beltanicauung, wie einer allen Chein am Bergen liegenden Beltverbefferung burch vertlarende Ginigung mit ben Grundwahrheiten bes Evangeliums jum religiofen Gigenthum ihrer lebenbigen Mitglieber zu machen, fo wirb zu biefem Biel, wie nah ober fern es liegen mag, tein anderer Weg führen, ale bag bem Enabenhaften Berflattern ber Strebungen gesteuert und bagegen bie Manner genothigt werben, fich ernfthaft jufammenzunehmen, um, mas fie finnen und finden, auf die Mitte und Tiefe bes Geiftes gurudauführen, mo die Refultate ber Korfchung in Antriebe ber Geftaltung übergebn, und wo bas Babre mit bem Beiligen gusammengeknupft ift. Wir geben alfo gu, ja, wir wollen fogar, bag burch eine freie Bertretung ber Gemeingeift ber evangelifchen Rirche gestärkt werbe, und bag er in feiner Rraft fich mit benjenigen meffe, melde ihr Roriden und Streben gegenwärtig mit Lebre und Beftand biefer Rirche in Conflitt bringt. Aber wir behaupten, bag bieburch blos eine unmannliche, weichliche, wetterwendische Rreiheitsfucht in Schranten gehalten, ber wefentliche Kortidritt und bie wirk liche mannliche, fittliche Freiheit befto gewiffer geforbert und geftablt warbe." ")

Halten wir von diesen treffenden Worten besonders das fest von "der Mitte und Tiefe des Geistes, wo die Resultate der Forschung in Antriebe der Gestaltung übergehen," so liegt darin für uns eine besonders laute und ernste Mahnung. Wir haben gesehen, daß die praktisch geselchaftliche Freiheit der Kirche den Kreis der wissenschaftlichen Beuthätigung verengen, das bisher überwiegende Interesse dafür mindern wird. Es werden weniger Bücher geschrieben, weniger gelehrte Untersuchungen angestellt werden. Das zeigt auch schon

<sup>\*)</sup> Die S. 181 citirte Abhandlung über die Synobalverfaffung ber epangelifchen Rirche (von Diac. Dauber in Zübingen).

gunstiger mobisizirt werden konnen. Bir glauben sogar, daß kunftige ernste Geschichtschreiber Deutschlands bei der Erzählung von Ronge's Zug den Rhein entlang nicht mit sonderlichem Behagen verweilen, nicht in den ihn begleitenden Borkommenheiten die Spuren der größeren Reise unserer Nation in öffentlichen Dingen nachweisen werden. Merkwürdig und bedeutsam für unsere Aufgabe ist uns der Deutschkatholicismus nur als Barometer für den durchschnittlichen religiösen Bildungsstand unserer städtischen Mittelklassen, als bestätigendes Symptom der dort herrschenden Sympathiesen für die lichtsreundliche Form der Religiosität, mit welcher der Deutschkatholicismus dis jest im Sanzen zusammenfällt, und als Anlaß, daß ein Mann wie Gervinus\*) in Beziehung auf denselben seine Gedanken über die religiöse Bedingtheit der nationalen Zukunst Deutschlands ausgesprochen hat.

Das Wort von Gervinus hat großen Anklang gefunden, theils weil es von einem Manne ausging, den Deutschland längst mit Recht zu seinen Besten zählt, theils weil es der in weiten Kreisen herrschenden Stimmung entgegenkam, derselben eigentlich nur einen bestimmten Ausbruck verlieh. Auch wir sinden in seiner Schrift nicht bloß Einzelnes treffend und beachtenswerth, sondern die ganze Grundtendenz gefällt uns: das Baterland von den traurigen Folgen religiöser Spaltungen zu befreien durch Verwirklichung eines Unionsgedankens, der, ohne die religiöse Besonderung auszuschließen, doch Alle nicht nur

<sup>\*)</sup> Die Miffion ber Deutsch = Ratholiten. Deibelberg. 1845.

burgertich gleichstellt, fondern auch in Frieden. Gintracht und Liebe zu Gott, zu einander und zum gemeinsamen Baterland einigt, welche auch nur in bem Wenigen, was ber Deutschkatholicismus als Substang bes Chriftenthums aufstellt, fich gusammenfinden. Bir glauben, daß basjenige, mas mir in unfern Erbrierungen über ben driftlichen Staat als unerlagliche Forberung ber Beit und ber protestantischen Religiositat felbst gu erweifen gefucht haben, in ber Grundtendeng mit Gervinus gufammentrifft. Wir freuen uns fogar beffen als einer fruchtbaren Birtung bes Auftretens ber Deutschfatholiten, bag mit Ausnahme von Deftreich, Baiern und Rurheffen alle beutsche Bunbesftaaten ber beutschkatholischen Bewegung in unserem Ginne Raum gegeben, alfo bas Pringip freier firchlicher Neubildung und confessioneller Individualifirung anerkannt haben, ja fogar in Rurbeffen eine febr tuchtige Stimme, Die nicht gemeint ift, bem positiven Christenthum etwas zu vergeben, es gewagt hat, ihr Recht nachdrucklich in Schutz zu nehmen \*).

Aber freilich können wir mit Gervinus nur so weit Hand in Hand gehen, als seine Gedanken bloß die oben angezeigten sind. Reben ihnen läuft jedoch ebenso unverstedt eine zweite Gedankenreihe her. Gervinus betrachtet nämlich die deutsch-katholische nicht bloß als eine der verschiedenen Fassungen des Christenthums, welche der Staat in sich und die bisherigen constituirten Kirchen neben sich ertragen können und sollen, sondern er hält

<sup>\*)</sup> Der Staat und die Deutschtatholiten. — Eine ftaats und tirchens rechtliche Betrachtung von Dr. A. E. Richter, orb. Professor ber Rechte ju Marburg. Leipzig. 1846.

sie auch für die in unsern Zeiten einzig noch haltbare und mögliche, und lebt demgemäß der Hoffnung, daß bei einem normalen Fortschritt unserer Bildung auf der bisher von den großen Geistern der deutschen Ration vorgezeichneten Bahn allmälig alle übrigen Kirchengemeinschaften, ihre unterscheidende religibse Substantialität darangebend, in den Deutschkatholicismus übergehen, höchstens im Sinzelnen an den todten Residuen der alten religibsen Bildung sesthaltend, das Dasein versorner Setten fortspinnen werden. Und dieß ist nicht nur der Hauptgebankt von Gervinus, sondern, wie es scheint, auch der Mehrzahl der Deutschkatholiken seiner, wie es scheint, auch der Mehrzahl der

Diefer Standpunkt, wonach aus dem anfänglichen Befast fein der verschiedenen Confessionen in der Ginheit eine Art von Staatbreligion eine eigentliche unio absorptiva, bie gufunftige Religion ber Deutschen ein gemäßigter Deismus werben wurbe, kann und freilich nicht Bunber nehmen. G. hat hier bie große Bahl jener Gebilbeten auf feiner Seite, welche alle Bilbungs elemente ber Bergangenheit fich angeeignet haben, nur nicht bie voller driftlichen. Biele werben auch barin mit ihm einig fein, baß auf biefem Bege bem Atheismus, ber "fo wiberlich um fich greift, wie ein Burmfrag," einem "agenden Menschenhaß," bet "Negation und Berfluchtigung alles Religionsgefühles in eine herglofe Spekulation" werbe vorgebeugt werben ; baf im Deutschkatholicismus unferem Baterland "ein rettender Engel" erschienen fei, burch welchen ein "Lager" werbe aus bem Felbe gefchla gen werben, "in welchem man fich zu einem propaganbistischen Feldzuge anschickt, ber bie ganze Maffe bes unterften Boltes,

wie communistisch zu materiellem Befite, so auch philosophisch zu geistiger Gleichbildung mit den höhern Standen heranbilden foll, indem er jede Aussicht auf ein anderes Leben, jeden Aroft und Soffnung ber Armen und Dubfeligen untergrabt, um fie ju zwingen, auch an diesem Leben zu verzweifeln, und nieberzuwerfen mas befteht, bamit ein befferes aufgebaut werbe" (C. 42). Bei foldem Unschließen an eine weit verbreitete Unficht ber Dinge und folch' edler Abficht bei Anempfehlung bes Deutschkatholicismus, konnen wir ihm um fo weniger einen Borwurf machen aus feiner großen Unbefanntschaft mit bem immanenten Organismus ber religiofen Ibee, vermoge beren er alle boheren Korberungen, welche berfelbe auch an bas populare Bewußtsein stellt, ftraks ber Theologie zuweist, und unter "bie garten Gespinnste" rechnet, welche "bie theologische Berufemissenschaft' in jahrhundertlangem Fleiße geschaffen hat" (C. 9 ff.). Diese Unbekanntschaft mit ber concreten Beschaffenheit eines erfullten driftlichen Gemuthelebens in ben fclichteften Gliebern ber Gemeinbe, bas von allen gelehrten Umftanben nichts weiß und doch eine Menge von Ideen fich lebendig affimilirt hat, die G. wohl zu jenen Gespinntten rechnen wird, ist zwar auffallend, ba G. bem Bolfsforper noch "inftinktives Leben genug" guschreibt (S. 44), im Grunde aber nur ein allgemeines Beitubel, welches auch unfern praktischen Staatsmannern schon bie Losung ber Rirchenfragen fehr erschwert hat. Endlich wollen wir über die wunderliche Forderung nicht mit ihm rechten, daß die Theologie an eine Erscheinung, die, wie der Deutschkatholicismus, als eine religiofe und kirchliche auftritt, nicht ben Daafftab

religibser und kirchlicher Kritik anlegen solle, sondern den nationalen und politischen. Ueber alle diese Punkte, über die ganze rein theologische Seite der Frage wollen wir mit ihm nicht handeln, auch schon deswegen nicht, weil hierüber bereits erledigend mit ihm gehandelt worden ist \*). Wir gedenken vielmehr mit ihm und gerade auf den politischen und nationalen Standpunkt zu stellen, um zu erwägen, ob die deutschkatholische Form und Substanz der Religion geeignet ist, einer von ihm erharten schonern politischen und nationalen Jukunst Deutschlands zur dauerhaften und belebenden Grundlage zu dienen.

Untersuchen wir zunachst, warum Gervinus ben alten Glauben für unfähig erachtet, eine folche Grundlage abzugeben.

Gervinus schilbert wiederholt mit Warme und Beredsamkeit die großen Vortheile, welche die Aufklärungsperiode uns gebracht hat (S. 32. 55 ff.). Er lebt des festen Glaubens, daß diese Vortheile als eine unentreißbare Errungenschaft der großen Geister jener Periode für uns fest stehen. Nun hat aber die auf jener ruhende ganze Zeitbildung die altorthodore Form der Religionswissenschaft, und zwar so der protestantischen, wie der katholischen, nicht minder die damalige Alleinherrschaft der religiösen Interessen längst überwunden \*\*) (S. 25), und hieraus

<sup>&</sup>quot;) Schentel: Die protestantische Geistlichteit und die Deutschlatholiten. Gine Erwiederung auf die neueste Schrift des herrn Profess. Gervinus: "Die Mission ber Deutschfatholiten." Burich. 1846. Ferner: Monateblatter zur Erganzung ber Allgemeinen Beitung. 1845. Decemberheft. S. 567 ff.

<sup>&</sup>quot;) S. 27: "Aber fo wie biefe Beiten nun beschaffen find, wo gwi-

folgt, daß, "welche Beränderung noch heutzutage in der Kirche, in den religiösen Zuständen unseres Bolkes vorgehen sou, sie könnte eine innere Lebensfülle, sie könnte größere Wirkungen und größere Dauer nur dann haben, wenn sie in einem engsten Berhältniß zu dem zuletz zurückgelegten Leben der Nation und zu dem durchschnittlichen Bildungszustand der gegenwärtigen Gesellschaft und ihrem heutigen religiösen Bedürfniß steht." (S. 29.) G. meint: "die kleinen Fluctuationen der Nestaurationszeit und der theologischen Doctrinen kämen gegen den ganzen Strich der Sitte und Geistesbildung der Nation nicht in Betracht." (S. 33.) Er fragt endlich: "Haben es unsere Geistlichen überhaupt bedacht, was es heißt, ein Kirchen- und Neligionsgebäude zu besitzen, von dem der ganze gebildete Theil des Bolkes sich

liegt, bas bie Freigeisterei auf ben Thronen gefehen hat, bas bie Biffenichaft geboren (?) und in alle Breige bes Lebens getragen, bas in bem Buche ber Ratur eine neue, eine emige, unwiberlegliche Offenbarung gefeben hat, bie ben Buchftaben ber gefdriebenen Offenbarung fo vielfach vertilgte, mo ber menichliche Geift zu einer tubnen Selbftachtung, ja Selbftvergotterung gefommen ift, wo bie erichwerte Subfiften; bes gemeinen Menschen beste Rrafte in Anspruch nimmt, und mo bas Beiftesvermögen bes gebilbeten Menichen geschaftig ift, auf philosophischem Bege in bie Geheimniffe von Belt und Gottheit zu bringen, - in einer fo beschaffenen Beit ift eine gang unüberschreitbare Rluft gelegt, bie ben Rudgang gu ben Buftanben einer folden Alleinherrichaft ber religiofen Beburfniffe und Beltanfichten ganglich verfperrt. Es nutt nichts, fic über biefen Beftanb der Dinge betrugen gu wollen, wie fehr er Bielen auch miffallen möchte; fo ift es, und es ift nicht burch Menfchenkunfte fo geworben! Bewiß ich weiß jenen lutherifchen Glauben, und jede anbere aus mabrem innerem Drang gefloffene Glaubensart in jedem Menfchen ju achten und zu ehren; boch febe ich in jebem Menfchen biefer Urt, je aufrichtiger und naiver er ift, überall einen Frembling und einen Gaft gleichfam aus anderer Beit u. f. m."

gleichgültig ober felbst mit Spott hinwegwendet? was es heißt, dem eigentlichen Kern der Nation den Rucken zu kehren, ihn auszuschließen, in welchem alle Sitte und Religiosität nicht bloß eine stumpfe Gewohnheit sein darf, sondern zum geläuterten Grundsat werden kann? und von dessen besserem Theile die Sittigung und ihr Gesetz sich überall erst in die untern Stände verbreitet?" (S. 38.) In dem Angesührten liegt ungefähr der Kern der Gervinus'schen Argumente.

Bor Allem gestehen wir nun, bag es uns gewundert hat, von dem ernften Manne dem leichten Spott eine bedeutende fritifche Prufungefraft beigelegt ju feben. Diefer Spott murbe bem Chriftenthum ichon von feinem Stifter prophezeiht und ift ihm burch alle Zeiten hindurch reichlich ju Theil geworben. Bas lage barin für ein Grund, fich felbft aufzugeben, bie fernere Lebensfähigkeit bes biblifch-hiftorischen Glaubens zu bezweifeln? Aber ber Spott ber Gebildeten? Auch und zwar gerade ben hat es bei feinen Anfangen in reichem Maaße zu ertragen gehabt, ja G. felbft warnt S. 57 bavor, bas Bert ber Beiben nachzuahmen, "bie bei ber ersten Ausbreitung bes Christenthums auch bie neue Aufklarung verhöhnten, weil fie von Handwerkern ausging und zuerft unter bie Knechte, die Beiber, die Unmundigen getragen wurde." Denn ,auch bamals follten es nicht Rurften und Gelehrte, nicht Patrizier und Sabbucder fein, die ber neuen Sache ihren Beftand und ihre Dauer ficherten." Beld' munberlicher Gelbftwiderspruch, wenn biefes Argument nicht ber altprotestantischen Frommigkeit mindestens eben fo zu gut kommen follte, als ber beutschkatholischen!

Bir fragen ferner: was berechtigt unfern Gegner in Angelegenheiten, bie, wie die religibsen, so fehr eine allgemeine gleichmaßige Beziehung bes Gubiekts zum Obiekt zur Boraussebung haben, in benen ber Gelehrte wie ber Ungelehrte fo fchlechthin unter bie namliche Rategorie bes Menschen mit feiner Gunbe und generellen Bedurftigkeit gegenuber bem heiligen und allmachtigen Gott gestellt ift, ben Kern ber Ration nur in ben Gebildeten zu fuchen? Go mußte mohl, mas Schleiermacher schon in seinen Reben so grundlich ad absurdum geführt hat, bie Bilbung auch bas Maag ber Frommigkeit fein? Und noch mehr: woher weiß G., bag unter ben Nichtgebildeten bie Religion und Sitte bloß ftumpfe Gewohnheit fei? Bahrlich, baruber konnte ihn jeder leidliche Seelforger in jeder leidlich kirchlichen Gemeinde eines Befferen belehren. Endlich wollen wir zwar burchaus ben maaggebenden Ginflug nicht in Abrede stellen, ben in der Regel die boberen, unterrichteten Claffen auf die niedern üben und üben follen; aber wie viele Zeugnisse liefert nicht die Gefchichte, nicht bloß von ber Moglichkeit, sonbern von ber Birklichkeit und segensreichen Wirkung bes Gegentheiles? Beugniß gibt unter anderem bie antihierarchische Reaction bes Mittelalters in ben Sekten, beren Glieber, meift ben untern Standen angehörig, wohlthatig erregend auf die Priefterschaft und bie hohern Claffen gurudwirkten, ja die Reformation felbit und bie popular religibse Bewegung bis auf unsere Zage.

Aber auch angenommen, die fogenannten gebilbeten Claffen machten ausschließlich ben Kern ber Nation aus, wie Bielem ist biefer Kern ferne geblieben, von wie Bielem hat sich berfelbe ichon weagewendet, ohne bag bamit irgend über biefe Sachen felbft unwiederruflich ber Stab gebrochen mare? Nehmen wir beispielmeife die rechtschaffenen politisch nationalen Gefinnungen eines Gervinus, wie Wiele find es wohl aus biefem Kerne, welche wir bavon lebendig burchbrungen feben, neben benen, bie fich benfelben irgendwie fritisch entgegensegen, ober gleichgultig, felbst spottisch bavon abwenden? Bahrlich, wir wunschten, es waren Mehrere, als es find, es waren - wir wollen nicht einmal fagen — bas Gange, sonbern nur die Balfte, ja nur ein Drittheil Diefes Rerns! Bir murben bann beruhigter ber Bukunft Deutschlands entgegenblicken. Wie aber bie Sachen in der Birklichkeit fteben, fo glauben wir, daß beren, welche in ben angegebenen Beziehungen ben Standpunkt von Gervinus theilen, faum mehrere fein werben, als jener Gebilbeten, welche ber gemeinhin fogenannten Aufklarung Balet gefagt und fich zum biblischen Christenthum mit irgendwie vermittelter, aber voller und aufrichtiger Ueberzeugung zurudgewendet haben. Und wer burgt Gervinus bafur, daß er von nicht Wenigen des Rerns felbst noch zu biefem Rern ber Bilbung gerechnet wirb? Wir brauchen ihn nicht baran zu erinnern, wie über seinen philosophischen und religiosen, wie über feinen historischen und politischen Standpunkt von vermeintlich "Denkenden" und "Freien" geurtheilt wirb.

Mit großer Zuversicht spricht G. die Behauptung aus: Die kleinen Fluctuationen ber Restaurationszeit und ber theologisschen Doctrinen kamen gegen ben ganzen Strich ber Sitte und Bilbung nicht in Betracht. Borerst konnen wir nun nicht glau-

ben, daß G. wirklich ben gangen Strich ber Sitte und Bilbung unter feine Protektion nehmen will. Dann aber icheint biefer lettern bas Bertrauen, welches G. zu ihr hegt, keineswegs ale Celbitvertrauen einzuwohnen. Bober fonft die maaßlose Angst vor bem Ueberhandnehmen ber pietistischen Spidemie, welche fich feineswegs erft von bem Zeitpunkt herschreibt, mo Throne und Ministerien in ben Ruf gekommen find, biefe Form ber Religiositat ausschließend zu begunstigen? Wir bedauern febr. nicht genauer entwickelt zu feben. wie fich ein fo angesebener Historiker, wie G., die Entstehung ber religiosen Doposition gegen ben lange in unbestrittener Alleinherrschaft befindlichen Rationalismus, mas er fich unter ben "fleinen Fluctuationen" vorstellt, wie er fich bas Berhaltniß ber "theologischen Doctrinen" zu ber gesammten Nationalbilbung benkt. Bir haben gezeigt, daß die Regeneration unferer Theologie wefentlich burch Bewegungen in den Tiefen unferes Belkslebens und auf den . Höhen unserer Wissenschaft zu Stande kam. Mag nun auch G. die ersten nur als kleine Aluctuationen betrachten, so trate er doch in Biberfpruch mit fich felbft, wenn er auch die andern bamit kurzer Hand abzuthun gebächte. Denn er felbst bemerkt (S. 28) über die philosophische Orthodorie unserer Tage: "Spekulation und Philosophie. Forschung in Geschichte und Mothologie haben gelehrt, in den driftlichen Dogmen, felbst in benen, die aller gefunden Bernunft wie gefliffentlich ju fpotten icheinen, tieffinnige Bahrheiten zu entbeden, Die in ber That felbst bem freieften Ropfe bie munberbaren Tiefen bes Menschengeistes auffcbließen, ber in ben Mothen ber Religion ahnungsvoll wirkt und ichafft." Er leugnet nicht, bag in biefen munberbaren Diefen ber Geiftliche "Befriedigung feines benkenben Geiftes" ju finden vermoge. Bezeichnet er nun (S. 30) bas Schulfpftem "bes Rationalismus ber letten Beit" als ein folches, "bas ausschließend wie alle Schulspsteme und frostig und trivial wie wenige war," so erkennt er bamit nicht nur ber religiosen Opposition gegen letteren wenigstens eine Berechtigung im Allgemeinen zu, sonbern er raumt bamit auch ein, baß fich bie Beranberungen in ber wiffenschaftlich theologischen Denkart an fehr bebeutsame Entwickelungsphasen unserer hoheren Nationalbilbung anknupfen, wie fich ubrigens gang von felbft verfteht, ba ber unpartheiische Kenner alles eher behaupten wird, als daß bas theologische Sach sowohl in feinen gereiften und lehrenden, ale in seinen angehenden und lernenden Repräsentanten fich in eine weniger reiche und lebendige Beziehung zu ber allgemeinen, etwa in der philosophischen Fakultat befaßten, Nationalbildung zu fepen pflege, ale irgend ein anderes. Und boch foll biefe, burch ben Deutschfatholicismus unbefriedigt gelaffene theologische Doctrin gegen ben ganzen Strich ber Sitte und Geiftesbilbung ber Nation nicht in Betracht kommen! Bahrlich, wir glauben, baß eher diefer "Strich" außer = ober vielmehr unterhalb ber mirklichen höheren Nationalbildung steht und sich zu ihr hinaufzuarbeiten fuchen follte, als daß lettere und die unter ihren Unregungen entsprungene Theologie bie Pflicht hatte, fich mit jenem "Strich" eilends auf gleiches Niveau zu feten. Dag fie auch quantitativ noch weniger in Betracht kommen, fo ergeht es ihr damit nur wie jeder bedeutenderen neuen Entwicklung auf dem

Gebiete bes Geistes und wie es auch ber Aufklarung bes 18. Jahrhunderts ergangen ift. Sie wird nur erst allmählig durchbringen. Aber daß sie darum auf ihre qualitative Berechtigung
verzichten und mit dem herrschenden Gemeinbewußtsein in Einklang zu kommen sich beeilen sollte, wird ihr billiger Weise kein
Freund achten geistigen Fortschritts zumuthen wollen.

Doch will dieß Gervinus felbst nicht. Er findet nur unglaublich, baß es ihr gelingen konne, je wieder allgemeine Ueberzeugung zu merben, bie Glaubensfubstanz und Glaubensinnigfeit einer frühern Beit wieberherzustellen. "Diese munberbaren Tiefen" - meint G. - "burfe ber Geiftliche, ber bie Befriebigung seines benkenben Geistes barin finbet, nicht um Alles bem gemeinen Manne an die Stelle jener tiefen Bunber anbieten. Die er bieber unter bem Borte und Buchftaben eben biefer Dogmen gefucht hat, um ihm bamit eine Beruhigung bes Ge muthe und einen Anhalt in ben Fragen über unfre überfinnliche Natur und Bestimmung zu gewähren. "Diese philosophische Drthodorie, beren wiffenschaftlichen Werth ich weit entfernt bin zu vertennen, fann ben Glauben ber alten Beit, ben Glauben eines Luther, ben Glauben eines ungeirrten Boltes nicht nachheucheln wollen, und fie kann ihn noch weniger erfeten. Bon ber gebankenlosen Orthodorie aber ber theologischen Handwerker, die hier und ba noch fur bas Landvolk gut genug fein muffen, will ich fdweigen; fie ift langft felbit in bem unterften Bolte überflugelt, wo es in Stadt ober Stadtnahe an dem geschäftigen Treiben ber Belt nur ein wenig gerieben und geschliffen ift." In Rudficht auf gewisse Phasen ber neuern Theologie haben wir nun

ichon in unfrer obigen Darftellung G. vieles zugegeben. Aber wir haben auch fur unfere neuere Theologie als Ganzes, fo weit ein wirklich religiotes Interesse fie treibt, alle Befugniff, Die Rechte eines noch Werbenden in Anspruch ju nehmen, bas ebenfowenig in einer kurzen Spanne Beit fertig zu werben bat. und fertig werden kann, ale bas altkatholische ober altlutberifche Lehrsnftem ober irgend ein bedeutender Bildungsprozes in einer turgen Spanne Beit je jum Abschluß gekommen ift. Bir find bamit an eine Butunft gewiesen, ber, mag fie vielleicht auch noch eine fernere fein, als wir unfrer Seits hoffen, boch unfere Theologie fichern Schrittes entgegengeht, feitbem fie fich ber Synthefe bes Protestantismus und besonders feines tiefern ethischen Faktors wieder lebendig bewußt geworden ift. Salt fie jene fest, so kann sie im Gangen nicht mehr fehlgeben; mit bem ethe fchen Kaktor aber befist fie auch den naturlichen Unknupfungs punft fur bas positive Christenthum an je bes Menschenherz, ohne einer gelehrten, philosophischen Bermittlung zu bedurfen. Davon weiß unfere ber tiefern und vollern driftlichen Unschauungen entwohnte Beit im Durchschnitt freilich fo gut wie nichts. Es herrschen in ihr die wunderlichsten, thorichtsten Borstellungen von der Art und Beise, von der innern Dialektik, in welcher fich bie positiv driftliche Ueberzeugung aufbaut. Dan ift auf Seiten felbst Hochgebildeter, fonft nicht vorweg im Sp ftem Gefangener, fondern zu den wirklich Prufenden und Forschenben, ja zu ben argwohnisch kritischen Naturen Gehöriger, eher geneigt in Beziehung auf Theologie argwohnisch unkritisch fich bie abgeschmackteften Dinge einzureben, als jener naher zu

treten, die Natur bes driftlichen Ueberzeugungsprozesses genauer zu untersuchen. Wer hat wohl jemals, wie bie gemeine Unficht will, ben lettern etwa mit ber Demonstration beginnen feben, wie brei auch eins fein, ober wie aus Baffer Bein merben konne? Wem aber ware wohl mit irgend einer tiefern fubjektiben Erregung feines ethischen Menschen burch einen ber ernften Gebanken driftlicher Beltbetrachtung nicht auch irgend eine entfernte hohere Ahnung über bas aufgegangen, was bas Chriftenthum als Reihe objektiver Thatfachen aufftellt? Furmahr, wer einmal burch eine folche ernftere Gelbft- ober Beltbetrachtung eine lebenbige Borftellung von bem Reich gewonnen hat, welches bie Gunde unter allen ichimmernben Ericheinungeformen innerhalb ber Menschheit sich erobert, wer bas grauenvolle Regiment tennen gelernt hat, welches biefelbe fuhrt, bem fteht ber - fo zu fagen — grandiofe Aufwand von außerordentlichen Machtwirkungen, in benen ber gottliche Rathschluß ber rettenben Barmherzigkeit fich zu entfalten von Ewigkeit beschloffen hat, nicht außer Verhaltniß weder zu bem, was auf dem Boden der empirischen Menschheit zu leiften mar, noch zu bem, mas burch bie Person eines gottmenschlichen Erlofers geleistet worben ift; ber lernt das Chriftenthum nicht bloß als Lehre, nicht bloß als tieffinniger Deutungen fahige Mythe, sondern als Geschichte, als ben großartigen, wenn auch im Ginzelnen rathfelhaften biftorischen Berlauf ber Gelbstentfaltung Gottes als ber nicht bloß schaffenben und erhaltenben, fonbern auch verfohnenbeh, erlofenden und heiligenden Beltkaufalitat kennen. Ber bagegen fich von bem Bann nicht frei zu machen weiß, unter ben burch

Die Moral bes conventionellen Lebens, felbst in ihren beffern Gestaltungen, Die tiefern ethischen Begriffe gelegt worben find, bem bleibt es naturlich auch unbegriffen, warum Gott wegen ber Rleinigkeit von Gunbe unter feinen im Ganzen fo ebeln und rechtschaffenen Menschen fich bermaßen in Unkoften versett. Auf diesem mehrberührten Mangel beruht die Abwendung auch vieler ebler Gebildeten unter und von bem Biftorifchen bes Chris stenthums, die Unfähigkeit, auf jene großartigen Anschauungen bes Offenbarungsorganismus einzugehen, welche ber Schopfer ber Philosophie ber Geschichte, ber Apostel Paulus, entwickelt hat, die krankhafte Empfindlichkeit, welche fich burch Skrupel uber Bein und Baffer, über brei und eins, bie Freude an bem Größten und Berrlichften, Die Luft, bemfelben naber zu treten, von vornherein verberben lagt. Dagegen ruhte auf nichts Unberem als auf ber subjektiven wie objektiven Constatirung jener Grundthatfache "ber Glaube eines Luther", und ift bie Conftatirung diefer Grundthatfache unfrer Theologie unleugbar in machfender Progreffion wieder gelungen, fo ift ihr bamit, wenn anbers unfer beutsches Bolksthum noch fraftig genug ift, um bie Naturbafis einer Luther-Individualität hervorzubringen, mit ber Substang auch ein Bieberperfonlichmerben ber subjektiven Intensitat bes Glaubens eines Luther verburgt. Rufte fie aber auch barauf noch langere ober kurzere Beit harren, fo wird fie fich mittlerweile wenigstens ben innern Borwurf nicht zu machen haben, "ben Glauben eines ungeirrten Boltes" blog "nachzuheucheln," nicht barauf zu benten haben, wie fie ihn "erfete," nicht funftliche Aushulfe zu erfinnen haben, wie fie bem Bolt

"eine Beruhigung bes Gemuths und einen Anhalt in ben Aragen über unfere überfinnliche Natur und Beftimmung" gemabre. Denn fie hat biefen Glauben in feiner Gubstang thatfachlich fo aut, ale ihn die Reformationszeit befaß, und wird feiner auch bas Bolt theilhaftig machen, sobald fie nur bemuht ift, vor Allem bie rechten ethischen Canale wieder zu eroffnen. Die fpe--fulativen Ausläufer bes Gunbenbewußtfeins und ber Beilethatfachen aber, Die miffenschaftliche Bermittlung berfelben in ben obern Regionen philosophisch theologischen Denkens find nie Eigenthum bes Bolles gewesen, haben Die Theologen felbft in ber orthoboren Beit nie schlechthin in einer und berfelben Korm gehabt, und es begrundet fonach bie gleiche Berumftanbung auch fur die Jestwelt keinen Borwurf, fo unverwehrt es auch jebem erwachenden Bedurfniß bleiben, fo ernstlich es auch für Reben, ber in biefen Dingen mitreben will, Pflicht fein wirb. ber Theologie von ihrer Bafis aus in biefe Regionen zu folgen. Nur wer, wie unfer Gegner, bie Belt fo abfolut gludlich preift. baß fie "ber Erbfundenangst" entronnen (G. 36), nur wer, wie er, die Fruchte bes vollern driftlichen Befenntniffes nur als "bie efeln Birtungen" ju tennen icheint, welche "ber Dietismus an einzelnen Orten in Deutschland gezeigt hat," nur wer ben Berbacht auf fich labet, bie Regungen positiv driftlichen Lebens im Baterland ebenfo nur von Horenfagen zu kennen, wie "ble ahnlichen Dinge unter ben Bilben von Dtaheite" (G. 41). nur bem wird auch fortwährend ber Gebante an bie Regeneration beutschen Glaubens im Ginn bes altern Protestantismus etwas Unbegreifliches bleiben. Rur ift bann bamit über bie

Coincibeng ber subjektiven und objektiven Unbegreiflichbeit noch teineswegs entschieben.

Wenden wir und zu ben obigen Thefen von Gervinus zurud. fo find wir in Betreff bes Berhaltniffes unferer religiofen aur allgemeinen, auf ber Errungenschaft bes vorigen Sabrbunberts ruhenden Bilbung barin mit ihm einverstanden, bag jebe religible Bilbungsform nothwendig verungluden mußte, welche mit ben vielen mirklich wohlthatigen und preismurbigen Refustaten ber fritisch aufraumenben, abstraft humanitarischen Epoche fich in Biberfpruch feten murbe, biefelben nicht in fich aufaunehmen vermöchte. Wir burfen von biefer Errungenschaft uns kein Jota rauben laffen, muffen fie uns, wo es noch nicht geschehen, affimiliren, wie bie Reformationszeit bie ebleren Elemente ber altelaffischen Bilbung fich affimilirte. Dagegen haben wir fcon oben gegen bie poftulirte Angemeffenheit zu bem "burchschnittlichen" heutigen Bilbungszustand Bermahrung eingelegt, und muffen biefe in Beziehung auf "bas heutige religiofe Beburfnig" erneuern. Das Gigenthumliche unferes heutigen Bilbungsburchschnitts besteht eben barin, ein tieferes religiofes Bedürfniß nicht bei fich zu haben, ja an sich nicht bei sich haben und folglich auch im Großen nicht erwecken zu konnen. Wir ftimmen gang mit G. in ber Anerkennung ber Thatfache uberein, daß in unferer Beit ber ehemaligen "Alleinherrschaft ber religibfen Bedurfniffe und Beltanfichten" wenn auch nicht, wie er meint, unüberwindliche, boch jebenfalls fehr bebeutenbe Sinberniffe entgegenstehen (S. 27). Barum? Die Antwort auf Diese Frage liegt nicht in ber Reihe ber von G. aufgeführten

und von uns oben in einer Note bezeichneten Grunde, — benn biefe haben alle mehr ober weniger auch in England und Frankreich zeitweise obgewaltet und boch in diesen Ländern einen unsewaltsamen Rückgang, wenigstens zu einer Berrschaft, in gewissem Sinne selbst Borherrschaft religiöser Interessen nicht vershindert —, sondern sie liegt in unsern frühern Erörterungen über die sittlich religiöse Bestimmtheit des Literaturs und Polizeiskaats, innerhalb bessen unsere Bildung gereift ist.

Es ist schwer begreislich, bem Deutschkatholicismus in seiner Coincibenz mit ber neuern Bilbung eine so große Bedeutung für die nationale Zukunft Deutschlands beilegen, außer ber religiösen auch eine sittliche und politische Betrachtung besselben so bringend anempsehlen zu sehen, und doch daneben seinen engen Zusammenhang mit der in die Gegenwart übergegangenen Bergangenheit Deutschlands politisch so gar nicht zu beachten. Es ist noch schwerer zu begreisen, der bisherigen Bildung in allen Stücken einen so absolut maaßgebenden Einfluß auf die Zukunst zuzuschreiben, und doch gerade das, was wir für die Zukunst am Meisten bedürsen sollen, obschon wir diese Bildung besigen, schwerzlich zu vermissen. Unser ehrenwerther Gegner hat viele Rlagen gegen die heutigen Deutschen anzubringen. Er redet

<sup>6. 45: &</sup>quot;von ben Bielen, benen es unter uns an aller Thattraft und Entschloffenheit fehlt."

S. 78: "In tem Geschlechte bieser Tage ift die Fähigkeit ju hans bein, die Bereitwilligkeit Opfer zu bringen, die Erhebung ber Seele zu großen Entschluffen, die Freiheit die Riemand wehren kann, die Freiheit eine Ueberzeugung rudfichtslos zu bekennen, in diesem Geschlechte ift ber Aufschwung zu einer handlungsweise, die außer bem gewöhnlichen Gesleise liegt, noch gar zu selten und neu."

S. 81: "Wir Deutsche beburfen por allen Anbern jeber Borubung an Ausbauer, ju Stanbhaftigfeit, ju erhabenen Anftrengungen, bie nicht gu thorichten Erceffen werben follen. Durch einen revolutionaren Beift aufgeregt, ber in ber guft von gang Guropa fahrt und feine anftedenben Rrafte mirten lagt, haben wir und bis jest nur fabig gezeigt zu Sandlungen ber fliegenben Dite, ber aufbraufenben Begeifterung und Reues rungefucht; wir haben noch wenig von ber beharrlichen Energie bes Englanbere verrathen, ber große flaatliche, inbuftrielle und fittliche Aufgaben in ben entfernteften Stabien aufgreift, und im Rothfalle felbst mit bem Prinzip bes gutta cavat lapidem ju einem glude lichen Enbe bringt. Bei uns finbet fich leiber fur alle Berte biefer Art felten ein Mann von Geift, von Ginfluß und befferer Ginficht, ber es nicht für eine Compromittirung anfahe, anbere als im Umte thatig gu fein; es fcheitert alles Grofere bei uns an ber Armfeliateit bes Gefichtefreises ober ber Muthlofigfeit unserer Beamtenwelt, an ber Engherzigkeit unferes Abels, an bem Mangel an nationaler und aeiffiger Ungbhangigteit, an bem Mangel an verbundener Intelligens und Rraft. Denn bies ift bieber immer unfer Berberb gemefen, bas es unferer Ginficht überall an Energie und unferer Energie überall 'an Einsicht gefehlt hat. Rach allen Seiten bin laffen fich bie Manner beuten und mit Ramen nennen, bie burch Geift, burch Gefinnung, burch Stellung berufen und aufgeforbert finb, und bennoch biefe machtige Dahnung an fich vorübergeben laffen; und fie mogen fic nicht verwundern, wenn fie, um bas Minbefte gu fagen, bem Difftrauen aller freien Seelen ausgesett find; benn fie haben nichts, womit fie fich verantworten tonnten."

Punktum! Und bas alles im bereits verjährten Besits einer Bilbung, die keiner verbessernben Rudwendungen behürftig, die so absolut normgebend für alle Zukunst sein soll, die also das ganze großartige Gebäude berselben zu tragen fähig, alle Quadern und Jugen berselben inwendig dauerhaft zu verklammern und zu verkitten, Sturm und Wetter, dem Zahn der Zeit zu trogen stark genug sein, die stets neu belebende und spannende Antriebe und mittheilen muß, weil sie nicht bloß einen ererbten. Bestand erhalten helsen, sondern und auch zu Revin-

bicationen vieles Bebrohten, Verlorenen und Deutschland Entfrembeten Muth und Kraft verleihen soll? Ober mare es etwa nur, baß wir uns bisher von ben Elementen biefer Bilbung nicht genugsam haben burchbringen laffen?

Bir gestehen, daß wenn uns irgend etwas fur die politische und nationale Zukunft Deutschlands, sowie fur seine ebelsten geistigen Guter Bangigfeit einfloßt, dies die Besorgniß ist, wir könnten uns gar manchen Birkungen dieser von G. hier so absolut hingestellten Bildung nicht bald und entschieden genug entziehen, die Leere nicht zeitig genug ausfüllen, welche dieselbe auf hochst wichtigen Gebieten erzeugt hat.

Achten wir zuerst auf diese Seite, so wollen wir nicht das wiederholen, was wir oben über das Verhältniß unsrer Literaturherven zu Politik und Vaterland bemerkt haben. Gervinus selbst hat und in einem berühmten Buche die politische Unsertigkeit und Interesselosigkeit, den — man möchte fast sagen — lasterhaften Kosmopolitismus ausführlich geschildert, denen jene Schöpfer und Träger beutscher Bildung anheimgefallen waren und die von ihnen auf uns vererbt sind \*).

<sup>&</sup>quot;) Reuere Geschichte ber poetischen Rationalliteratur ber Deutschen, Ih. 2. S. 374. "Das System bes Kosmopoliusmus wurzelte sich so tief in die Nation ein, daß noch heute diese politische Universalität, auch nachdem sie seit den Befreiungekriegen ein patriotisches Gegengewicht erhielt, ein hauptprinzip in dem Gedankensysteme des Deutschen bildet. Die verschieden Menschen waren hierin einig, die praktischen und die unpraktischen, die Nüchternen und die Schwärmer. Der Klopstocksche Patriotismus ward ganz zur Seite geschoben, seine eigene Schule in Göttingen besaß ihn zum Theil nicht mehr; wie bald waren die Abbt und Jimmermann, die Woser und Jselin, die ihre patriotischen Träume

Noch bebenklicher erschiene es uns aber, wenn es uns nicht zeitig genug gelingen follte, bie religible Beere und Bagbeit. welche jene Bilbung gurudgelaffen hat, mit einer Fraftigern Fullung bes religibsen Bewußtseins im Geift bes alten Protofantismus zu vertauschen. 3war liegt nach G. zwischen uns und bem alten Protestantismus ein Jahrhundert, eben bas vielgenannnte literarisch-fritische Sahrhundert. Aber zwischen uns und andern schäsbaren Dingen, welche man zurudzumunschen pflegt, ber frifchen beutschen Mannlichkeit, bem altgermanisch freien Rechtszustand, ber geschlossenern Nationaleinheit, liegt ebenfalls ein Sahrhundert und mehr als ein Jahrhundert. Ger vinus und andere Baterlandsfreunde wollen nun zwar nicht bie Formen, aber bas Substantielle jener fruhern Beit, beffen freie, ben Bedurfniffen ber veranberten Gegenwart von felbst fich anpaffenbe Biebererzeugung. Aber wir Rirchenmanner wollen durchschnittlich ebensowenig die alten Formen, sondern bie frei

ausgesprochen hatten, veraltete Schriftfteller! herber in seinen Gebicten sang gegen Rlopstod Gebichte wiber Deutschlands Ehre; es war ihm gleich, ob aus Deutschland die Politik verbannt sei, wenn nur nicht bie Menschlichkeit. Er sah Klopstod's Baterlandsliebe für ein Wahnbild an, und wünschte ihm nur, daß es ihn niemals enttäuschen möge. Lessung verwarf zwar das Festhängen am Boben der Geburt, aber jener Aussspruch, der beutsche Nationalcharakter sei, keinen haben zu wollen, war boch wie ein bitterer Borwurf in die Mitte der Ration geschleubert, in einem Momente als er die Rachtheile dieser nationalen Farblosigkeit hatte fühlen lernen; die Ration hob diesen Borwurf aber als einen Lobspruch auf. Er war wie ein Signal; seitbem kostete es Schiller, Sothe und keinen Schriftseller weß Ramens das Geringste, das Bitterste über den antiken Patriotismus, und alles Glänzende über das beutsche Weltbürgerthum zu sagen."

fich burcharbeitenbe, mit ben Bilbungeelementen ber Beit rein aus eigener Rraft fich auseinanderfebenbe Gubftang bes alten Glaubens. Warum follte auf ber einen Seite eine folde richtia verstandene Biebererzeugung möglich, biefelbe auf ber andern aber abfolut unvollziehbar fein? Und liefert etwa blog bie Staatengeschichte ben Beweis, daß nicht viel Neues geschieht unter ber Sonne, fonbern meift icon Dagewefenes nur in anberer Geftalt wiebertehrt? Bahrlich, nur wer mit ber Gefchichte 3. 23 ber Philosophie wenig vertraut ift, konnte bas im Ernft behaupten wollen! Durfte nicht wie bas absolutistische Staatsregiment und die Bertrummerung unfrer alten nationalen Formen fich als ein nothwendiger Durchgangszustand betrachten lagt, so auch bie humanitarifch = beiftische Bilbungephafe, in welcher burch bie Schuld bes Protestantismus ber ausschließlich festgehaltene intellektuelle Kaktor bes Protestantismus fich gegen ben Protestantismus felbft fehrte und ben von G. vielbeflagten Individualismus und Atomismus unfrer Bilbung herbeifuhrte, nur eine guchtigende Durchgangsbilbung fein, aus ber wir, wie bort, bas Alte von feinen Befdrankungen frei, erweitert und bereichert burch eine unenbliche Summe von Erfahrungen auf's Reue organifc erzeugen? Ift wohl jener Parallelismus zufällig? Ift aber ber Deutschfatholicismus ein Erzeugniß unferer individualiftifch atomiftischen Bildung, wie kann es wohl feine "Miffion" fein, bei bem prinzipiell unaufhaltsamen Fortgang jeber bloß literarischen Befchäftigung mit ber Religion in's Atomistische und Ribilistische, bei dem bereits faktischen Hinausgeschrittensein unserer literaris fcen Kritit ber Religion über bas Daag ber Positionen bes

ı

ø

ĻŠ

di M

d

g١

Deutschlatholicismus, gleichwohl durch ihn eine nationalkirchliche Einigung herbeiguschren? Handelt es sich aber bloß um ein mattes, weil bloß indisserentistisches System gegenseitiger Dubdung, um Herstellung einer Art mittlerer religoser Temperatur, wie soll dann solche habituelle Lauigkeit im Centralpunkt des innem Lebens unfre Nation zu der vermisten Gesinnungs und Thatkraft führen können? Wahrlich diese dem verschwimmenden Latitudinarismus der modernen Concilienmanner zu Grund liegende Bagheit und Schwächlichkeit des subjektiv religiösen Lebens wird und eben so wenig vorwärts bringen helsen, als der rothglühende Fanatismus dogmatischer Wütheriche!

Bir wieberholen es, bag basjenige, was G. vom Deutschlatholicismus zu erwarten scheint, soweit er mit bem Durchschnitt und gangen Strich unfrer heutigen Sitte und Bilbung harmonirt, und als eine eitle Hoffnung vorkommt, weil biese Bilbung und somit auch er une nichts von bem bringen, an was es uns hauptfächlich gebricht, nämlich eine tiefere Erre gung, eine fraftigere Rullung bes Gubjetts. Gewiß haben wir Deutsche mehr gelernt, wiffen mehr, als jemals irgend ein Bolk ber Erbe gelernt und gewußt hat. Aber biefe intellektuelle Erregung und Fullung macht, wenn fie überhaupt ben Mann macht, wenigstens nimmermehr ben Mann allein. Sie hat jenen Mangel an Straffheit und Ruftigkeit, an ungebroche nem Mannesmuth, an bem rechten Nebeneinander von nachhaltiger Energie und befonnener Ginficht, an allen jenen oben bezeichneten Tugenben, sie hat jene Depotenzirung unter uns nicht verhindert, welche G. nicht mehr beflagt, als wir felbft. Richt bas Wiffen um bie Babebeit fichert blefer ihren Beftanb und thre Geltung, fonbern bas lebenbige Bewußtsein, fie von Gott als Pfund zum Buchern erhalten zu haben, und ihm über Unwendung biefes Pfundes Rechenschaft foulbig zu fein. Gin noch Boberes als bas bloge Biffen, fichert auch bie gewußte Babpbeit allein. Der Gifer für Bahrheit — nicht immer einerlei mit Biffenschaft und Bucherschreiben -, bie Uebung ber Gerechtiafeit - nicht zu verwechseln mit außerer Gefetlichkeit -, beibe muffen Religion werben. Die Erregung, Die uns mangelt in biefer Zeit, auf biefer Bilbungoftufe, ift bas Gewiffen; bie Fullung, an ber es uns gebricht, ist die Religion. Warum ist unfere Beit - freilich nicht bloß in Deutschland - mehr als irgend eine frühere die Zeit der schwankenden Robre, der aufallendsten Apoftaffeen, bes Umichlagens von einem Ertrem gum andern, von Gent und Friedrich von Schlegel, von Gorres und 3. Wernet bis auf Chownis? Wahrlich nicht an fich klagen wir "jene Allfertigkeit von Belt und Menschen zu jeder Art von Bildung und Thatigkeit" beghalb an, welche Gervinus uns (C. 23) nachruhmt, und fraft beren er uns von dem Bedurfnig großer Genien bispensirt. Aber so, wie sie jest basteht, ift biefe Allfertigfeit gewiß eine unfrer bebenklichften schwachen Seiten, und foll fie nicht langer unfre schwache Seite bleiben, so muß sie ihr ficheres Maaß, so muffen die wirklichen, in ihr angelegten und befchloffenen Schape ihre feste Bindung an bas Gubjekt erhalten burch bas Gewiffen, burch religio in ber ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Man führe nicht die fich felbft bezeugende und badurch unüberwindliche Rraft an, welche ber theoretischen

Babrheit innemobnt. Denn es wird, wo bas Gewiffen feblt, nur zu leicht auch bie evidentefte Errungenschaft bes Biffens aberwuchert von der Schlingpflanze ber Sophistik. Man appellire nicht an die Chre, ale bie es nicht gulaft, bie erkannte Babrbeit preibzugeben, Die Gerechtigkeit mit ber Ungerechtigkeit gu vertaufchen. Bir achten biefes Stud ber justitia oivilis ; aber wir buten uns, fie zu überschäten. Denn wird fie nicht unter bie But Gottes gestellt, so gersplittert fich bie eine Ehre leicht in viele Ehren, falfche Chren, Unehren, gleichwie aus bem Gottwefen burch Bielheit ber Gotter Goten werben. Schamen wir uns Ratt beffen lieber nicht bes ernften Gebankens an bie Religion, und beachten bie verschiebenen Stellungen, welche - abgefeben von ben gang Bereligiblen, wirklichen ober heuchelnben - bie Beit zu ihr einnimmt. Die Ginen machen aus ber Religion in Hofterlichem Ginne ein Fach, bas Fach ber Belticheu; fie tennen teinen Stoff, als bas geformte religible Gefühl felber im beflandigen Drehen um fich felber, in ber Ginfamkeit, mit angftlis der Bermeibung ber Berührungen mit bem naturlichen Leben, mit ber Regfamteit in Staat, Runft, Biffenschaft u. a. unter Sichbefreugen vor beinahe allem, mas bie Beit neu gebiert, ober mit nur feufzendem Gingehen in ben geschäftigen Drang ber unvermeidlichen Birklichkeit. Die Andern, Die Mehrzahl, verlieren fich bagegen gang in biefen Drang, machen aus ihm ihr Rach, glauben baneben aber auch Religion zu haben, haben fie auch wirklich in irgend welchem Daag, geformter ober ungeformter, aber machen von ihr in ber Regel nur Gebrauch wie von einem flundenweife gemietheten Borfpannpferb, um ben im Moraft irgend einer Mifere verfuntenen Bebensmagen wieber in leiblichen Gang zu bringen. Die Stellung bagegen, welche bie Religion haben foll, auch fur uns gewinnen muß, ift weber biefe, noch jene. Es ift bie ber centralen Rraft, beren Peripherie bie gange Mannichfaltigkeit eines burch fle zu verklarenben & bens ausmachen foll, bes tiefften Formpringips, beffen Inhalt bie Fulle aller möglichen zerstreuten Interessen und Bestrebungen ift, bes täglichen gefunden Lebensbrobes fur ben inwendigen Menfchen, bas uns zu jeber befonbern Berufbubung nahren, ruftig und markig machen foll. In biefer Stellung macht bie Religion ohne alle affektirte und outrirte Frommelei unfer ganzes Leben zu einem Gottesbienst, in biefer gewinnt fie fur uns bie Bebeutung bes Prinzips nicht nur aller Lebens - und Birtensfreudigkeit, fondern auch aller Lebensfestigkeit und Lebenszucht. Denn, verhehlen wir es uns nicht: ein jeber Mensch, auch ber auf charaktervolle Geschloffenheit von Haus aus angelegtefte, bebarf eines Standpunktes, ber ihn nicht wanken, eines hintergrundes, über ben er fich nicht hinaustreiben, einer hohern Anziehungsfraft, bie ihn verführerischen Lockungen gegenüber nicht fallen läßt. Streben wir aber nach Freiheit, suchen wir fie barzustellen, so bebarf jebe freie Einzeln = wie Bolkserifteng vor allem einer Bucht, unter ber fie freiwillig ben Racten beugt. Alle Freiheit muß sich auch beugen und tief und bemuthig beugen konnen, taglich beugen vor Ginem und beffen Geboten, auf daß fie nicht übermuthig und frech sondern voll Baltung und ohne Wank baftehe vor allen Anbern, auf daß sie ohne Uebung bes Beugens und ber Gelbffrerleugnung nicht frevle

wider ihr eignes Gefes, wenn es bem 3ch unbequem merben will, und fich bamit felbft gerftore. Sener Gine aber ift Gott ber Berr; Die Bucht beffen, ber frei werben will, bie Bucht Gottes burch fein ewiges Bort. Und nehmen wir biefe Bucht bes Berrn nicht gern und willig an, und verfluchtigen wir die Rulle feines ewigen Bortes in leere Allgemeinheiten, und laffen wir, anftatt ihm in feine Tiefen zu folgen, uns an ben oberflächlichften Regungen bes religibsen und fittlichen Ertenntniftriebes genugen, - mahrlich bann ift auch bie von G. (S. 72) aufgeworfene Frage: "ob wir tosmopolitisch bleiben, ober politisch werben wollen?" balb entschieden. Der Blick auf unsere Auswanberung hat und gezeigt, bag basjenige, mas ben Ginzelnen etma wirklich emporhebt und emporbalt, bem Gangen ben Mangel an tieferen Motiven nicht zu ersetzen vermag. Wohl nicht zufällig ift der dort wahrgenommene durchschnittliche Parallelismus in der Stufenreihe unferer neuern Bilbung awifchen aufklarerifcher Abschwächung ber religiösen Ibee und politisch-nationaler Interesselofigkeit, Feindschaft gegen bas historische Christenthum und luftigem Rosmopolitismus, ausgesprochener Laugnung Gottes und Desorganisation ber politischen Ibee, offener Berbobnung bes Baterlandes. Denn ber Nationalgeist ift in ber Berschiedenheit feiner Rundgebungen boch nur einer, und weiß er hier dem Berpuffen in's abstrakt Leere und Unwirkliche nicht zu entgehen, fo wird er ohnfehlbar auch bort bem gleichen Gefchick verfallen muffen.

Gervinus ift ein besonnener Charafter, ein erfahrener Siftorifer. Er ift baher nicht ber Mann, welcher bie Freiheit fur einen

Bustand anffeht, in welchem Jeber fein Bunbel mit einem lauten Ruchhe! in die Luft foleubert. Er kennt, fo aut als mir, bie Freiheit als eine Burbe, welche ftarte Mannesschultern forbert. Er weiß, fo gut wie wir, bag manche enthusiastische Rreunde und laute Partisane ber Freiheit sich munberlich gebehrben murben. wenn einmal biefe fcwere Burbe auf ihren fcmachlichen Nacken gu ruhen tame; wie fie fich ba gurudfehnen murben nach ben gluch lichen Zagen bes Polizeistaats, wo fich fo ungeftort ftubiren, fo gemuthlich im Cafino über bie Beitung "von hinten in ber Turfei" biscutiren, fo geruhig fein Pfeifchen fcmauchen ließ. Bie feltfam nun, baß es feinem Scharfblick entgangen zu fein scheint, baß alle freier constituirten driftlichen Bolker in religiofer Sinficht fo confervativ find, fo bestimmt positiv driftliche Nahrung forbern, fleptischen Ginfluffen wohl Raum verftatten, antichrifflichen und antinomistischen Parorysmen wohl im Ginzelnen und vorübergehend unterliegen, ihre Perioden bes Indifferentismus wohl haben konnten, flets aber auf die alte religiofe und kirchliche Bafis gurudlentten, nie in einen fo burchgehenben Buftanb ber Berfluchtigung alles Positiven, in einen Buftand geriethen, wie wir, wo driftliche Frommigkeit fast für eine Schande gilt. Bliden wir auf England, Schottland, Norwegen, Nordamerika \*), in

<sup>&</sup>quot;) "In Norwegen finbet man (gegenwartig), baß bie Rirche bem Staate zu fehr untergeordnet, baß ber freien Entwicklung religiöfer Ibeen zu enge Grenzen gesteckt sind, und ce zeigt sich eine Theilsnahme an ben kirchlichen Angelegenheiten, an ber Ausbreitung bes religiösen Lebene, die gegen ben frühern Indifferentismus start abssticht. Es zeigt sich auch hier, wie in Norbamerika, daß bie politische Freiheit ber Entwicklung bes religiösen Lebens förberlich ift. Nur

gewissem Sinn auch auf Holland und die Schweiz, ja felbst auf Frankreich als Ganzes, so wird fich uns biefe Bemerkung beståtigen. Sollte bieß fo rein zufällig ober nur gemacht fein, etwa wie man aus ben Rreifen ber Durchschnittsbildung mitunter bort, daß Naveleon, die Restauration, Ludwig Philipp ben Ratholicismus in Frankreich wieber gemacht haben, anftatt baß von ihnen ber vorhandene, nie ausgestorbene nur in ihren politischen Nugen verwendet murbe? Es läßt fich freilich fagen, baß bie politisch bebingte Gesammtentwicklung jener ganber freieren Bilbungeverhaltniffen nicht fo gunftig gewesen sei, wie bie unfrige. Aber bamit gewinnen wir nichts, wenn wir anbers nicht zugeben wollen, daß die erstrebte Berähnlichung unserer politischen Berhaltniffe mit ben ihrigen, auf unfere Bilbungsform einen bampfenben, abichmachenben, alterirenben Ginfluß haben, uns also gerade menigstens eines Theils von dem berauben werde, mas wir fo hoch halten und mit als bas Berechtigung Gebende gur Erneuerung unseres politischen Lebens betrachten. Much bie Bemerkung, daß bie überwiegende Pflege ber materiellen Intereffen bei jenen Bolfern ben geistigen ben Beg verfperre, ift nicht überall zutreffend \*). Bielmehr muß biefer Erscheinung ein

unter bem mußigen, pflastertretenben Theil ber Stabtebevollerung bildet sich ber alte Indisferentismus aus, auf ben bie Sinnesart bes Bolles, bem bie Religion einzig ein Bedürfniß sein wird, nicht einswirkt. Aber die politische Freiheit lehrt Achtung vor den Bunschen und Strebungen des Bolles und daher entwickelt sich wieder der Austheil, den man in freien Staaten der Religion widmet." Das Austand. Jahrg. 1846 Ro. 353.

<sup>\*)</sup> Wir muffen hier ber Bemerkungen gebenten, welche ein Beurstheiler von Sad's neuefter Schrift über Schottland in Bell er's

tiefered Gefet zu Grund liegen. Dhne fruber Bemerkies zu wieberholen, befchranken wir uns auf folgende Anbeutungen. Wenn

Theolog. Jahrbuchern 1845. heft 2. S. 351 macht, bag ein Bolf, in welchem, wie bei bem brittifden, bie materiellen Intereffen fo burchaus pormiegen, im Gebiet bes Ibeglen, pornehmlich alfo in ber Religion, burchaus fupernaturaliftifch gefinnt fein muffe. Die Religion muffe bier mehr ober weniger in ber Geftalt eines absorberlichen Thuns auftreten, und barum eine außerlich auf's Strenafte abgefonberte Beit ausfullen, bamit fo ber fonntaaliche Suvernaturaliamus bem werktaglichen Raturalismus bas Gleichgewicht halte und bie Barmonie bes Lebens wiederbergeftellt merbe. Als eigenthumlich für bie englische Religiofitat wird ferner angegeben, bag in England Res ligion und Politit eng miteinander verwoben find, fo bağ mitunter felbft bie bodften religiofen Begriffe, wie in Schottland bie fo viel befprochene beadship of christ, noch einen politischen Beigeschmad baben; ferner wirten in Brittanien religible Gebanten in ber eigenthumlichen Rorm, das fie nicht als ibeale Dachte etwa blog Linien, "Kichtungen" erzeugen, fonbern fogleich bodies. Rorperichaften, welche nun burch ibre Daffe gu imponiren fuchen und felbft bie Naitation als Mittel zu ihrer Ausbreitung nicht verschmaben. Richtige Beobachtungen, aber im Ginzelnen fchiefe Er-Rarungen! Bor Allem ist die brittische Religiosität nicht bloker Sonntaasbienft im Gegenfat zum Berttagebienft. Dies beweifen bie regelmäßigen tagliden Sausanbachten, bie vielen wochentlichen Bibelftunben und Bebeteversammlungen, bie bäufigen Weeting's und Comitéversammlungen ber gablreichen driftlichen Bereine u. bgl. Ferner ift ber Gebante bes Britten Teineswegs fo vorwiegenb auf bas Materielle gerichtet, als man gewöhnlich annimmt. Man hat zwar bort weniger rein gelehrtes und funftlerifches Befen als bei une, tampft nicht auf Leben und Tob über Schelling und -Degel, über biftorifde und unbiftorifde Schulen, fdmarmt meniger für herwegh und Jenny Lind, und fpannt nicht List bie Pferbe vom Bagen Aber bie Triebtrafte, welche Englands großgrtiges politisches Leben in Bewegung fest, befonbers bie aroßen gefesaeberifden Maggeregeln ber lesten Sahrzehnbe, find boch wohl teineswegs blog materieller Art, auf materielle Biele gerichtet. Bielmehr ftreut felbft bie allerbings teineswegs febr ibealiftifde Politit Englands in Dingen, welche gunachft nur biefer bienen, mie Stlavenemanzipation, Rordpolerpebitionen, Kriegszüge unter allen

s. B. in England bekanntermaßen bis auf diesen Tag eine gottesleugnerische und obschne Literatur eristirt, von welcher man aber nicht gerne spricht, also Sitte und Wahrheit ihr so übermächtig das Gegengewicht halten, daß sie sich nicht über den Begriff einer obscuren Winkelliteratur erheben kann: so weist dieß unverkenndar auf einen der freien öffentlichen Meinung inwohnenden Instinkt gegen alle die Freiheit bedrohenden Elemente von religiöser Zersehung und sittlicher Frechheit zurück. Wenn ferner das englische Volk die Fessel eines peinlich strengen Sonntagsgesetzes ohne Murren erträgt, obschon es dieselbe eben so gut abschütteln könnte, als manche andere Fessel, eine antisundaylawleague

Bonen, eine Saat ber reichsten und mannigfaltigften geiftigen Anreguns gen aus. Bir verbrauchen mehr abftratte Dentfraft, ber Britte, ohne biefer entbehren zu konnen, gefellt ihr noch bie Thattraft bei. Und burd Entwickelung letterer wird bie Denfcheit boch wohl nicht ungeiftiger, materieller. Gben barum aber weil bas Gigen : Thaten : Thun, wie bas Intereffe für bie That bie mannlichen Ribern ftraffer fpannt, braucht ber Britte auch eine mannhafte religiofe Rahrung und tann fich mit farbs lofem Deismus nicht begnugen. Bill man bas Supernaturalismus nens nen: gut; aber bann ift Supernaturalismus erft wirkliche, eigentliche Religion. Und wenn man bie Religiofitat bes Britten gum blogen Conntaasbienft berabfeben will, haben wir bafür einen um fo intenfivern relis giofen Bertragebienft? Ift etwa Religiofitat unferem Bertrageleben fo immanent? Dag ferner bie Religiofitat bes Britten einen Trieb nach genoffenichaftlicher Ginigung in fich tragt, ift allerbings gunachft Rolge bes freien politischen Lebens, welches in allen Gebieten gern fogleich Affociationen erzeugt; bann aber liegt auch barin wieber ein Beugnif für ben prattifden mannlichen Charatter ber Ration, Die mit geiftigen Gutern nicht fpielt, fonbern Ernft macht und flare icharfbeftimmte Berhaltniffe liebt. Endlich ift jebe gefunde lebenbige Religiofitat in bemfelben Grabe gemeinschaftbilbenb, und bei uns hauptfachlich ber Gemeinfcaftetrieb nur barum meniger rege, weil es fich bei uns fo oft weniger um bie Religion felbft, als um bas Biffen um bie Religion hanbelt.

**#89** 

eben so gewiß endlich ihren Peel finden wurde, als die antioarnlawleagus ihn neulich gesunden hat: so deutet dieß auf einen bewundernswerth lebendigen Tried der Freiheit zur Zucht an sich seibst \*). Wenn endlich bei allen protestantischen Beltern, welche sich des Rechtes einer unverkummerten Beiheiligung an der Leitung ihrer öffentlichen Angelegenheiten erfreuen, die Wahrnehmung sich machen läßt, daß sie für ihre privatlichen Berhältnisse, das persönliche und händliche Leben, den geselligen Berkehr, selbst für Feste und andere Aeußerungen öffentlicher Freude, Narmen ausgebildet haben, welche Alles eher verstatten, als ein libertinisches Sichgehenlassen; wenn und ihre gemessenen, strengen, steisen, über Gebühr gehäusten Formen beengen; wenn selbst solche unter uns, die nichts weniger sind als Freunde des

<sup>\*)</sup> Diezu folgenbes Beifriel aus ber neueften Beit. Die Ronigin von England fcrieb in Folge ber allgemeinen und befonbers fur Irland fo furchtbaren Sungerenoth bes Fruhjahre 1847 auf ben 24. Mary einen großen Buß sund Rafitag aus. 3mar erhoben fich hiegegen einzelne Stims men im Unterhaus als gegen einen veralteten aberglaubifchen Gebrauch, und noch lauter und heftiger mar ber Biberfpruch eines Theils ber Preffe; manche ber gelefenften Boltsblatter ließen es nicht an Spott unb hohn und an giftigen Bemerkungen fehlen, welche barauf berechnet maren, bas Bott gum Eros gegen biefe Feier aufzuregen. Richts beftomes niger murbe bie Feier allgemein, und zwar besonders von ben Bewohnern Londons, die beiden Parlamentshäuser an der Spige, mit größtem Ernft und hoher Burbe begangen. Much ift unferes Biffens befhalb in ber Bolge niemals die Regierung reactionairer Tenbengen beschulbigt ober in bem Kafttag bas Borfpiel tunftiger Dragonaben befürchtet worben, wie es in ahnlichem Ralle ficherlich in Berlin, Ronigeberg u. f. w. gefchehn unb in jedem beutschen Krähwinkel nachgelaut worden fein wurde, selbst wenn es teine tonigliche Atabemie ber Biffenschaften und teinen Gefchichts schreiber der Hohenstaufen beherbergte! Bergl. Berliner allgemeine Kris den Beitung 1847 Ro. 23. 36.

lågt es bort nie zu jener Bedurfniflofigteit tommen, bie fo bezeich-

nend ift fur un fere mobernen Buftanbe, gieht vielmehr ein über alles Berhaltniß großeres - um fo zu fagen - Confumo an Religion nach fich. Bir halten von ben theologischen Argumenten für die englische Sonntagsgesetzgebung nicht viel; besto mehr aber von einem Nationalgeifte, ber felbst in biefer aus ben Beiten ber Bindication feiner religiofen und burgerlichen Freiheit fammenben, allau ftriften Auslegung bes gottlichen Wortes boch im Grund nur fein fernhaftes Befen ausgeprägt hat. Bir glauben, daß felbft, wenn einmal die bisherige biblifche Begrundung feiner Sabbathbordnung unzureichend befunden worden fein follte, meniaftens fo lange fie in ber fittlich = religiofen Grunbftimmung bes englischen Boltes noch einen fraftigen Salt findet, es England nicht an Mannern fehlen wirb, welche ftart genug find, fein großartiges offentliches Leben auf ihren Schultern zu tragen, feine magna charta ju ichuten, feinen Boben in feiner jungfraulichen Integritat zu bewahren. Naturlich muffen wir uns ichon aus folden Grunden gegen bie tobte Uebertragung einer in einem gang verschiebenen Nationelleben wurzelnben Inftitution auf und bestimmt erklaren. Dagegen ift und fo viel gewiß, bag, menn wir einmal in ahnliche freie Bustande übertreten, es nicht mit mahrer Trucht geschehen wird, ohne bag biefelben von abnlichen freien Aften ber Gelbstaucht vorbereitet und begleitet find. Bir leben ber festen Ueberzeugung, bag wenn einmal bamit nur ein ernfter Unfang gemacht werben follte, Deutschfatholicismus und Lichtfreundschaft bie neue Bucht zu tragen nicht im Stande fein, bag eine fpatere Bukunft unter ben geiftigen Substructionen bes politifchen Lebens Deutschlands nicht ihre, fonbern eine gang

andere Glaubenssubstanz nennen wird. Ja, wenn jeht der Boben unseres Baterlandes vom Feinde ernstlich bedroht werden sollte, würben wir trok Ulm und Rastatt, trok Danzig und Posen die Hut der westlichen Grenze mit minderer Besorgniß den Michelianern und Pregizerianern Bürtembergs anvertraut sehen, als die Hut der östlichen den freigeisterischen Literaten in Berlin, Breslau und Königsberg. Daß an der ganzen Generation von diesseitsgierigen Beltschulmeistern, in denen der Samum der Resorm des Bewußtseins alle höheren Gemüthskräfte ausgesengt, unsere Wehrhaftigkeit nichts gewonnen hat, ist mit Beziehung auf Borgänge älterer Zeit auch schon anderwärts mit Recht behauptet worden \*).

Auch auf die Seite der deutschfatholischen Bewegung macht Gervinus aufmerkfam, wonach sie einen Damm bildet gegen das bedrohliche Umsichgreisen der ultramontanen Bestredungen. Und mit Recht. Die von der Propaganda mit größeren Absichten, als man gewöhnlich glaubt, hervorgerusenen, mit mehr Interesse gepstegten und unterstützten, mit mehr kluger Berechnung geleiteten Ansäche zu romanistischen Kirchenbildungen mitten im Schoose protestantischer Länder, sind dadurch plötzlich, wenn nicht zerstört doch in ihrer Entwicklung wesentlich gehemmt worden. Die anmaßliche Sprache römischer Priester ist dadurch kleinlauter, der seit der Colner Sache seiner so selbstgewisse Episkopat einigermaßen stutzig geworden. Und das ist gewiß ein reeller Sewinn, den Deutschland einstweilen aus der Sache gezogen hat. Aber

<sup>\*)</sup> Literaturblatt gum Morgenblatt. 1846 No. 10.

ob ber Deutschfatholicismus fich auch nur in biefer Birkung wird behaupten konnen, fo lange er nicht tiefere religibse Gle mente aus fich herausgebiert, mehr auf positivem Boben fußen lernt, ob bie von G. empfohlene Bilbungeform bei ihrem Uebergehen auf die Menge geeignet ift, Deutschland gegen die Invafionen Roms auf die Lange zu schützen, das muffen wir ftark bezweifeln. Die Muminaten in Deutschland, Die Theophilanthroven in Frankreich, die fich beide einer abnlichen offentlichen Gunft ruhmten, überhaupt ber Berlauf ber frangofischen Revolution in Beziehung auf Religion und Rirche, burften und hieruber wichtige Belehrungen ertheilt haben. Man versteht bas Bolk nicht, fo sehr man auch glaubt, sich desselben bemächtigt zu haben. Des Volkes wahre Natur bruckt sich in solchen vorübergehenden Parornsmen nicht aus. In seinem Kern und Grunde bleibt bas Bolk ftete positiver Elemente bedurftig, und fahrt man baber fort, ber positiven Clemente sich zu entledigen, anftatt fie zu pflegen, fo kann bie Reaktion, welche auf jebe folde Rrife unausbleiblich folgt, bedenklich werden. Bergeffen wir nicht, bag auch bei uns bie Maury's und Chateaubriands, bie fich mitten im Strudel ber Revolution nicht über das religible Bedurfniß. Frankreichs irre machen ließen, das Bolk richtiger beurtheilen burften, als die Cloots', Chaumette's und Reveillere Lepaur. Wir furchten baber, bag bas ftrategische Sulfemittel, welches G. (S. 44) im Deutschfatholicismus findet, weder so bedeutend ift, noch fo lange vorhalt, als er meint. Much ift bas weltvertraute, weltkluge Rom, fo unangenehm ihm fur ben Augenblick bas Schisma fein muß, boch schwerlich beghalb in einer fehr

machtigen Angst vor ber fernern Butunft \*). Es pflegt bie Dinge viel nuchterner zu betrachten, als ber fo gern rafch empormirbelnbe, himmelhoch jauchzenbe Enthusiasmus von uns Deutschen. Wenn aber bie Frangofen alle Aufforderungen gur Theilnahme an ber Ronge'schen Bewegung "mit Spott und Berachtung beantworteten," so war es schwerlich Reib ober Furcht vor einer ihnen etwa gefahrlich werbenden Starte bes barin pulfirenden Pathos, eher vielleicht die Folge einer Erinnerung an Chatel's ephemere frangofisch = katholische Rirche, überhaupt an ihre eigenen Erfahrungen auf biefem Gebiet, einer praktifchern Betrachtung ber Beltlaufe \*\*), ber Erwägung, baß "ber patriotifche Aufschwung ber beutschen Nation, ber in biefer Bewegung jett fo gewaltig Lawine macht" (S. 17), ziemlich viel von ber Bagheit und Unnachhaltigkeit an fich hat. an welcher leiber unfer patriotisches Pathos überhaupt noch immer krankt. Wenn irgend etwas uns auch ferner gegen Rom fchuten wird, fo ift es bie Glaubensfubftang, welche querft bie Macht Roms gebrochen hat, nicht ber Strich ber gegenwartigen Bilbung. So gern man ber anfänglich bloß pietiftischen Erneuerung biefer Glaubensfubffang, von fehr oberflachlichen Bergleichungen ausgehend — besonders weil auch fie bas literarische Intereffe in ber Rirche nicht zu oberft zu ftellen vermochte — eine ange-

<sup>\*)</sup> Aus biefem Grunde ift es mohl zu erklaren, bag gegen ben Deutsche fatholigismus auch nicht ein einziger Att ber Curie erfolgt ift.

<sup>\*\*)</sup> Diefe fcheint auch in England in Beurtheilung des Deutschathoe tigismus maggebend gewesen zu sein. Laing nennt benselben einen Fauftsschag gegen die romifche Rirche, aber ben Fauftschlag eines Rindes. Blätter für litt. Unterhaltung. 1847. No. 5.

borne Sinneigung zu Rom Schulb gegeben hat, fo thoricht ift biefe Behauptung felbst in Begiehung auf ben gemeinen Dietis mus, ber in feiner Auffassung der Lehren von Gunbe und Erlit fung burch eine unansfullbare Kluft von Rom getrennt ift unb fich getrennt weiß, weniastens burch eine weit tiefere, als viele bem Glauben ibrer Bater entfrembete Droteftanten \*). bem endlich seine ediat und schroff ausgebildete Ansicht vom allee meinen Priefterthum ber Chriften nie erlauben wirb, fich ber priefterlichen Leitung bes romischen ordo gu unterwerfen. Auch hat von Seiten biefer alten Glaubensfubstanz Rom noch wenig Buwachs erhalten: febr ftarken bagegen von Seiten jenes Striches ber neueren Bilbung, bie um ein ichones, reiches Beib zu erlangen, in ben gemifchten Ehen bie Rinber vorweg leichtfinnig an die frembe Rirche bahin gab, in Folge beffen 3. B. bie beutschen Oftseeprovingen Ruflands bes innerften Merve und fraftigsten Haltvunkte beutscher Nationalität theils schon beraubt hat, theils noch wird berauben fehen muffen, bie endlich in gewissen Stadten bes Großherzogthums Dofen in bie pruntenben Schubenuniformen protestantischer Burger gefleibet, gedenhaft mit ber Fronleichnamsprozeffion einherzieht. Auch bat Die katholische Wiffenschaft nicht gegen ben Rationalismus, fone bern gegen bas gefahrbrobenbe Bieberaufleben ber altproteftantischen Religionsform ihren Symboliker Mohler in's Feld

<sup>&</sup>quot;) Soil doch ber neuerlich fo viel besprochene Duisburger Natechismus ber confessioncilen Unterscheidungslehren nicht wenigen Rheinlandischen Protestanten die Leußerung entlocht haben: wenn das Protestantismus und jenes Katholicismus ift, fo fühlen wir und bem Katholicismus viel näher als dem Protestantismus.

geftellt. Im Gangen fennt man romifcher Geits bie von bem durchschnittlichen Strich ber neueren Bildung im tiefften Innern leer gelaffene Stelle zu gut, um vor jener fo fehr zu bangen, als man bieffeits gerne glaubt\*). Noch weniger wird es ihr gelingen, die burch den breißigiahrigen Krieg unterbrochene Miffion des antirdmifden Pringips in Deutschland wieber aufzunehmen und maffenhaft fortzusegen. Bu einer fleghaften Ginwirkung auf bie romische Christenheit, welche nicht bloß die außersten, schon halb verlorenen Boften berfelben ftreifen, fonbern ben Rern berfelben treffen folt, bedarf es erfahrungsgemäß vor Allem ber Darbietung fraftigerer und reicherer religiöfer Elemente. Und felbst biefe wird nicht absolut hinreichen. Denn ber romifche Chrift erfährt insgemein weber ben Inhalt eines fremben Bekenntniffes in feiner Lauterkeit, noch laßt ihn die Gewohnheit eines bestimmten Gebankenkreises frei, mit welchem fich ihm von Rinbheit auf bas Bewußtsein von Chrifti Beil verflochten bat. Es muß baber nothwendig bazu tommen eine fichernbere, respektablere außere Formung ber nichtromischen Kirchenverbanbe, welche manche biesseits gegebene abschreckende Exempet erst wieder vergessen machen, gang befonbers aber eine machtige allgemeine Beweifung bes Geiftes ber Bahrheit in Fruchten ber Liebe. Sollte es statt bessen manchen unserer Licht und Fortschrittsmanner

<sup>\*)</sup> Bekannt ift die Aeußerung eines berühmten katholischen Staatssmannes, der, auf die Folgen der Bernachläffigung der höhern intellektuelsten Bildung in seinem Staate aufmerksam gemacht, entgegnet haben soll: "wir brauchen dergleichen nicht; wenn wir sie aber nothig haben, so lassen wir einige nordbeutsche Protestanten convertiren." Se non vero, e ben trovato.

gelängen, bas Wolf zu einer anarchischen Krise in ihrem Sinne zu bringen, so wurde, wie in Frankreich, nur eine große Abspannung und kirchliche Reaction die Folge sein. Diesewurde dann aber vielleicht eben so viele, wenn nicht mehr Stützpunkte in der römischen Kirche sinden, als in dem zerrütteten Protestantismus. Die römische Kirche wurde dann manchen Orts unter den entleerten, veröbeten Semuthern wenig wehr zu thun haben, als zu — ruffen.

Aber nicht nur ber kuffere numerische Bestand bes Proteftantismus im weiteften Ginne Scheint uns burch bie mobern reformirenden Tenbengen für bie Butunft bedroht, fonbern noch unmittelbarer viele ber wichtigften hobern Culturintereffen. Dit Recht ift neuerdings barauf hingewiesen worden, daß "wie bas Chriftenthum auf ber einen Grite burch feinen griechisch geschriebenen Cober die welthistorische Vermittlung der neuern Zeit mit ber klaffifchen, inebesondere griechischen Literatur bilbet, fo es auf ber anbern Seite burch bie Ueberfetungen beffelben heiligen Budes in bie ganbebfprachen für viele Bolter ben Grund gelegt hat, entweder zu den ersten Anfängen oder doch zu einer höhern Entwicklung ber Nationalliteratur, und auf biefe Beife, inbem es alte und neue Beit scheibet, boch auch wieber im geiftigen Leben die große Brude zwischen beiden und zugleich das Fundament einer felbfiftanbigen innern Entwicklung ber einzelnen Rationen geworden ift \*)." In Wahrheit, an und mit bem Bibel-

<sup>\*)</sup> Ullmann, bie Bebeutung bes Rationalen im religiöfen Beben mit besonderer Beziehung auf die Gegenwart; Abs handlung in ber Deutschen Bierteljahrefchrift. 1842. Deft. 4.

Aubium find unfere Alterthumsstudien groß gezogen worben, burch baffelbe zu jener Ausbehnung gelangt, vermoge beren fie jest als felbitfiandige Disciplin bafteben, ju jener Bebeutung, bie fie bis jest als Grundlage unserer hohern wiffenschaftlichen Bilbung behauptet haben. Wirb nun bie Bibel, bas historische Chriftenthum, bergeftalt bei Seite gefest, wie es in ben aus ben Spolutionen bes mobernen Geiftes hervorgegangenen Kormen ber Religiositat geschieht, fo muß, zumal bie Surisprubens burch bie Cobification aus vielen ihrer bisherigen bistorischen Berknupfungen fich nach und nach zu lofen anfangt, biefen Studien fcon baburch ein bebeutenber Gintrag geschehen, bag fie mit unmittelbar praktischen Lebensintereffen nicht mehr im nachsten Busammenhang stehen. Dann aber follte fich ein Beobachter ber Gegenwart, wie Gervinus, wohl nicht verbergen, daß in derjenigen Gefinnung, welche in ber beutsch = katholischen und licht= freundlichen Bewegung jest fo gewaltig " Lawine macht," auch ein tuchtiges Stud von jenem platten Alltageverstand, von jener philiftrofen Richtung auf bas bloß geschäftlich Rugliche, von jenem gemeinen Utilitarismus mitrumort, ber ichon langft ben claffischen Studien, ber historischen Bafis unserer Bilbung, ben Tod geschworen hat. Lassen wir diesen ordinaren Geist, der jest Die Religion von dem Muftischen, Ueberschwenglichen, Unnugen gu reinigen fich vermißt, nur confequent fich felbft entfalten, fo wird es gewiß an einer Reinigung auch auf diefer Seite nicht fehlen, und mahrlich in einem gang andern Ginne, als bem jener nothwendigen Reformen, welche von tuchtigen und geistesfrischen humanisten felbst neuerdings find anempfohlen morden. Un

Beichen bafür mangelt es nicht \*). In ber That wenn bie Theologie ber Melanchton und Camerarius jemals in's Grab finken follte, fo wurde ihr die Philologie ber Melanchthon und Camerarius, die alte Sprachkunde, auf welche Luther befahl "hart zu balten." unrettbar uber furz ober lang nachfolgen muffen. Reine vermeintliche Uuabhangigkeit, keine Berknupfung mit anbern Rächern, kein Gingewurzeltsein in Zeit und Nation wurde bagegen verfangen. Die heller geworbene Bernunft bes Tages wurde fich von bem Nugen bes muhfamen Studiums antifer Berrlichkeiten fcwerlich überzeugen laffen. Aber bie humaniflische Bilbung fallt bann nicht allein, sondern mit ihr die Geltung aller rein ibealen, nicht mit ber roben, plumpen Sanb greifbaren Intereffen. Diefelbe Bernunft, welche es fur uberfluffig halt, fich bei Plato und Ariftoteles Belehrung ju holen, die über alle hochsten Probleme bes Lebens und Denkens fo fchnell und leicht fich in's Reine gefest hat, daß fie die Arbeiten ber alttheologischen Denker über Religion ohne Beiteres und

ı

<sup>\*)</sup> Freefe, das beutsche Symnasium nach ben Bedürfniffen der Gesenwart bargestellt. Dresden. 1845, sucht Symnasium und Realschule zu vereinigen. Dem Lateinischen sollen sechs Stunden verbleiben, das Griechische wird ganz gestrichen und nur von den künftigen Abeologen zum Berständnis des Neuen Testaments in zwei (!) Stunden getrieden; die dadurch gewonnene Zeit soll neben den überall aufgenommenen Lebrz gegenständen einer breitern Entwicklung des Unterrichts in der deutschen und französischen Sprache, in der Mathematif und in den Naturwissens schaften in ihrer weitesten Ausbehnung — auch Shemie und Technologie in untern Alassen — zu Sute kommen. In Quinta die Tertia (S. 62.) sollen Instrumente der Handwerker gezeigt, soll Kalk gelöscht, Tinte, Feuerzeug und Lauge gemacht, die Einrichtung von Schlössern und Uhren erklärt, sollen Gegenstände gemessen und gewogen werden.

får immer in die Plunderkammer verbannen zu können glaubte, biefelbe wird auch fur alle die wunderlichen philosophischen Hirngespinnste von Cartefius bis Begel schwerlich mehr als ein leichtfertiges Lachen übrig haben \*). Wo bas religibse Interesse nicht tiefer einschlägt, ba werben auch feine fpekulativen Schößlinge nicht besonders uppig aufschießen, auch die Philosophie sich nicht tiefere Gange graben. Db endlich die magere Abstraction, die bem Geift ben Gintritt in die hohern Gebiete des Ueberfinnlichen, eigentlich Ibealen und barum Supernaturalen verwehrt, welche bie tiefern Seiten bes Gemuthelebens unerschloffen laßt. ben Bronnen unferer Poefie tiefer erschließen, fich nur eine Liebe, ein lebendiges Verständniß vieler unfrer classischen Produktionen bemahren werbe, bas moge Gervinus, anstatt unfrer, weiter bebenken. Bir bleiben einstweilen babei, bag nur bas historische Chriftenthum, ebenso im lebendigen Geistesfluß bahinstromend, als in flarken geformten Organisationen ausgeprägt, wie es bie Mutter aller ber heutigen Bilbung eigenen Ibealität war, so auch die alleinige Tragerin berfelben unter uns Deutschen bleiben wirb. Um unter bem Gefchlechte biefer Beit eine allgemeinere, kraftigere Reaction gegen ben Unglauben und bie religiofe Seichtigkeit hervorzurufen, scheint es dagegen nothig, daß beide erst alle ihre grob materialistischen Consequenzen hervorgearbei= tet haben muffen, befonders ihre immanente, latente Feindschaft

<sup>\*)</sup> Sehr beachtenswerth find in biefer Beziehung die Rlagen welche schon jest über die einreißende Mißachtung der Philosophie und ihre Berweifung aus den Fachwissenschaften mit Ausnahme der Theologie laut werden. Bergl. Allgem. Beit. 1847. No. 38. 52.

gegen alles Ibeale. Dann, erft bann werben alle hohern geistigen Potenzen gegen sie sich verbunden, und diejenigen, welche die Religion bisher bekampften, berfelben als ihrem gemeinsamen Formprinzip wieder helfend sich zuwenden.

粗棍

deat

Sae

terie :

CONT

ŔÜI

TACHE!

idan

: Mine Loice á

ent S

sònha

T, 12

báhá

hier

pit di

ME.

2 6/0

**Miles** 

relie

推

No.

担尾

Endlich wollen wir noch eine Urfache nicht verschweigen, aus ber uns gegen ben Strich ber heutigen Bilbung als Seele unserer Butunft ernfte Bebenten ermachsen. Es ift ihr ariffrofratifcher Charakter. Wir haben an ber Bureaukratie neben einer ruhmlichen Thatigkeit fur ben Staat, boch eine gewiffe Intereffeloffakeit. Ralte, ja Diffachtung gegen bas Bolk, besonders feine fittlichen Nothstande, rugen muffen. Je mehr nun unfre mit bem Polizeistaat wefentlich zusammenhangende Bilbung in ihrem fernern Berlauf vom Chriftenthum fich abloste und in ihren Spigen vollig heibnisch murbe, um fo mehr ift jene ihr eigene Kalte in eigentliche beibnische Bolkeverachtung ausgeartet. Bir kennen ja bie Rebensarten von der Raturseite ber Gesellfchaft, welche unberechtigt ift gegenüber bem Geifte; von ber Schlechten Unmittelbarkeit, Die nicht in capriciofer Entgegensebung ein Recht ansprechen barf gegenüber ber zu fich selbst gekommenen Ibee, weil fie von Saus aus bornirt ift; von ber Gubiettivitat ber niedern Lebenbregion, Die, bestimmt gur Bermirklichung ber gemeinen Moralitat, ben objektiven Machten ber hohern Sittlichkeit bes Geiftes nicht ihr eigenes Gefet vorzuschreiben hat, jene Unficht, wonach unter Umftanben, mas bort Pflichtgebot ift, hier "Abfall vom Geift" fein fann. Furmahr von benen, welche biefe Munze geprägt und in Cours gesett haben, hat unfer Bolt nichts zu erwarten. "Auf diefen Aposteln ber Bet-

neinung ruht die schwere Unklage, daß ihr Berg ihrem Bolke entfrembet ift, fonft wurden fie ben Glauben ihres Bolkes nicht verhöhnen, fie murben nicht mit Scherz und Possen, mas nie ein Prophet gethan hat, ihre neue Beisheit verkundigen, fie murben bie luftige Person fernhalten von ber Begleitung, wenn auch einer vermeintlichen Leiche, boch einer ehrmurbigen Leiche \*)." Bir gefteben, bag wir nicht mit Buverficht in eine Beit bliden, wo ber burch die neueste Phase ber neuern Bilbung hindurchgegangenen Generation etwa wefentliche Intereffen bes Gangen in bie Banbe gelegt fein follten. Bir furchten ohnehin fur bie wohlverstandenen Bolksinteressen genug von der brobenden Ariftofratie bes Gelbes, noch mehr aber von ber brobenben Aristofratie biefes Geiftes. Unter ben freiesten constitutionellen Formen, unter ben prachtigften Parlamentereben burfte bann vielleicht bas Bolt entfeplich hintangefest werben. Entgegnen folder griftofratischen Bolksverachtung, von ber bie von G. oben bezeichnete Bolksverberbung nur bie Rehrfeite bilbet, murben wir gerne mit ihm etwas von ben rettenben Birkungen ber im Deutschfatholicismus verkorperten Bilbung hoffen, wenn wir nur nicht flets an bie burchschnittliche Kalte und Intereffelofigfeit in Beziehung auf bas Bolf uns erinnern muffen, welche ihrem Ursprung eigen mar. Dagegen ift ohne 3meifel ber Erneuerung altdriftlicher, altreformatorifcher Bolkbliebe, als neutraliffrendem Prinzip gegenüber jener Ariftofratie, auch für bie Bukunft eine wichtige Stelle beschieben. Bir halten biefe Art

<sup>\*)</sup> Die oben citirte Abhandlung aus ben Monateblattern zur Ergans gung ber Allgemeinen Beitung.

von Bolksliebe zwar nicht für absolut an bie altreformatorische Glaubenssubstang gebunden; wir ehren bas, mas in naberer ober entfernterer Bermanbtichaft mit ihr Preiswurdiges geleistet worden ift. Wir reichen gerne jedem ehrlichen Beftreben auf Diefem Boben die Bruderhand und halten babei an bem : wer nicht wiber mich ift, ber ift fur mich. Aber man hat fich bort erst etwas fpåt aufgemacht und wie bie aus bem vollen driftlichen Glauben thatige Liebe frifcher und lebensfraftiger ift, fo finden wir auch in ihr, ihren tiefern sittlichen Regungen, ben Beftand bes Bertes geficherter. Bie in Bestindien die herrnhuthische und. baptistische Mission die von einem Methodisten querft angeregte und nach gewaltigen Rampfen burchgesette Emancipation ber Schwarzen fittlich moglich gemacht hat, wie die Diffentermiffion überhaupt fortfahrt. Schwarze und Culi's gegen ben Egoismus in Schut zu nehmen, welcher unter anderer Form ben alten Bustand wieder erneuern mochte, wie felbst die schweren und fruchtlofen Opfer ber Nigererpebition bas driftliche England nicht entmuthigt haben, an ber Bertilgung bes Eflavenhanbels burch Berftopfung feiner Quelle auch ferner zu arbeiten, wie in Nordamerika bie Presbyterianer neuer Schule feit 1787 unter großen Gefahren Kandhaft für Berwirklichung ber Abolition zu wirken fortfahren: fo glauben wir daß auch Alles, mas es in Deutschland - besonders seinen industriellen Theilen - wenn auch nicht Gleiches, boch naber ober entfernter Bermanbtes zu ihun gibt und noch zu thun geben mag, im Großen und Ganzen fets an bas alte Evangelium geknupft bleiben wird.

## Der Protestantismus als politisches Pringip.

Bir haben unfere Ueberzeugung nicht verhehlt, daß jene politische und nationale Bukunft Deutschlands, wie fie gegenmartig im Sinne feiner ebelften und beften Ranner liegt, nicht bauerhaft begrundet werden wird, ohne eine vollere Aufnahme Fraftigerer religiofer Motive in unfer Leben, ohne ein freies Sichwieberzurechtfinden ber Geister auf bem Boben bes positiven Christenthums: bag bie Staatsfrage nicht alacktich gelost werben wird, ohne eine richtige Lofung ber religiofen mit angubahnen. Bir leben jeboch andrerfeits ber eben fo feften Ueberzeugung, bag bie religible Frage im Großen und Ganzen ibre befriedigende Losung so lange nicht finden wird, als die Losung ber politischen Frage ausgesett bleibt, ber Nationalgeist also in jenem krankhaften, fiebernben Zustand, in welchen er burch bie Unerledigung berfelben verfest worden ift, belaffen bleibt, bie aufgeftauten Gemaffer, welche jest in regellofen, wilben, gerstorenden Wogen bas religibse Gebiet überfluthen, nicht in ihre naturlichen Bette geleitet worben find. Nur fo wirb es unter uns

wieber klare, reine, unverschobene Berhaltnisse, nur so unvermischte unverfälschte öffentliche Fragen geben; nur so werben
wieber achte, naturwahre Bedürfnisse erwachen und ihrer Befriedigung nachgehen, nur so schwere brohende Geschicke von
unserem Baterland und unsrer Kirche abgewendet, nur so ihnen
die Schmach erspart werden, vielleicht als abschreckende Erempel
innerer Zersesung in der Geschichte später Zeiten dazustehen \*).

Angesichts bieser Behauptungen kann sich eine theologische Abhandlung kaum ber Beantwortung der Frage entziehen: ob das Prinzip des Protestantismus eine solche Gestaltung unserer öffentlichen Verhältnisse fasse? Wir werden den Versuch zur

<sup>\*)</sup> Die Rurcht vor brobenben Gefchiden, benen ber bergebrachte Gefammtzuftand Deutschlands entgegen gebe, mar um bie Beit ats bie obigen Borte zuerft geschrieben worben, teine blog inbivibuelle. Die beutiche Bierteljahrichrift 1847. Beft 1. G. 103 fagt: "Sein wir offen und ehrlich wie es fich vorzüglich geziemt im Angeficht gemeinfchaftlicher Gefahr! bie Runft fich felbft und Unbern bas Difliche unferer politischen, religiofen und focialen Buftanbe zu verbergen, ift nur zu lange und mit großer Birtuofitat geubt morben, halt aber nicht mehr Stid. hunger, allgemeine Unruhe, Auswanderungen in Daffen, weitverbreiteter Communismus, Entfittlichung und Berachtung alles gefchichtlich und rechtlich Begrundeten liegen zu offen vor Augen; es ift zu viel gefchen, als baß bas alte Gebaube noch langer fortbeftehn tonnte, viel zu wenig für beffen Erhaltung, zwedgemäße Erneuerung und Bericonerung. Benn nicht balb traftige Stuben aufgerichtet werben, fo wirb es bie Bewohner in furchtbarem Sturze begraben. Staatswille und Boltswille, öffentliche Meinung und ber Gang ber Regierungen, Symbol ber Rirchen und ber Glaube ber Gebilbeten, Staatsbeburfnig und Crebit, turg jebe Beziehung bes öffentlichen Lebens geben uns nur bas Bilb eines Auseinanberklaffens, eines Buftanbes, welchen ber erfte Stoß, er mag tommen von welcher Seite er wolle, in einen Ruin verwandeln tann, zu welchem bie Befdichten vergangener Beiten tein Begenftud bieten burften."

Beantwortung biefer Frage machen in einer Schlußbetrachtung über ben Protestantismus als politisches Prinzip.

Das Christenthum trat mit keinerlei Beziehung ober Borneigung zu irgend einer befondern Form bes Staatslebens als folder, ober zu irgend einer ber Rrafte, welche in beffen Ge-Kaltung eine Rolle fpielen, in die Belt. Bas es forberte, mar eine folche thatsachliche Ordnung und Leitung bes offentlichen Lebens, welche fittliche Sbeen in bemfelben gur Anerkennung bringt, verwirklicht und forbert. Bie aber in biefer Beziehung aus bem Chriftenthum fur ben Staat einerseits bie bochften, ibealften Forberungen entwickelt werben konnten, fo machte es anbrerfeits feine Unerkennung bes Staats als einer von Saus aus beiligen und fittlichen Ordnung fo wenig von irgend einer Stufe ber Berwirklichung biefer Ibeale abhangig ober von irgend einer biefe begunftigenben Regierungsform, bag es fogar nicht nur ben heibnischen Staat an fich, sonbern auch beffen gewiß nicht eben sittlich burchfichtigste Darftellung im romischen Imperatorenreich nicht von biefer Anerkennung ausschloß. Darum fagte Chriftus: "gebet bem Raifer, mas bes Raifers ift." und ber Apostel Paulus: "es ist keine Obrigkeit, außer von Gott." Einzig einem folden Gingreifen bes Staates, welches Die innerften Gewiffenerechte beeintrachtigte, feste fich nicht nur ber Beiland thatfachlich, fonbern auch bie Apostel mit ben Borten entgegen: "man muß Gott mehr gehorchen als den Denfchen."

3m Uebrigen bestand bie Art ber Betheiligung ber erften Chriften an bem Staatsleben ihrer Beit in einer unbebingten

Unterwerfung unter bessen Gesetze, in einem schlechthin leibenben Gehorsam. Erst in der Folge gesellte sich zu diesem leidenben Gehorsam theils unter dem Einsluß falscher, in die christliche Gemeinschaft aus Judenthum und Heidenthum eindringender ascetischer Ideen, theils als Wirkung erlittener Verfolgungen, eine verachtende Interesselssisseit gegen den Staat als Reich des Profanen, eine widerwillige Abneigung gegen die thätige Betheiligung an demselben als einem Stück der zu fliehenden Welt.

Diefes rein objektive Berhalten jum Staat, als berjenigen Ordnung, unter beren Maaß es Gott nun einmal gefallen hat die glaubige wie bie unglaubige Welt zu stellen, lag burchaus im Gelfte einer Religion, welche ben Beruf ber Beltreligion in fich trug und barnach trachtete, bie Welt nur geiftig zu bestimmen und umzubilden. Und auch ber Berzicht auf jeden freiwilligen thatigen Antheil am Staatsleben, bie paffive Unterwerfung unter die Obrigkeit war keineswegs ein bloßes Nachgeben gegen bie Forberungen ber Klugheit, welche rath, fich in bas Unabanderliche zu schicken. Diese Urt von Berhalten wird vielmehr überall im Ganzen maakaebend bleiben, wo es gilt, bas Reich Gottes in feinen Anfangen ju grunben, bas Saamentorn in ben Ader ber Belt einzufenten und über beffen erften Reimen mit aller Sorge zu machen. Alle driftliche Bilbung muß von Innen heraus kommen und von Innen heraus immer erft bie allernachsten Beziehungen bes inbividuellen Lebens beiligend au burchdringen fuchen. Erft wenn fie ba, im Inbividuum wie im Gemeindeleben, eine verhaltnigmäßige Befestigung und Gelbfe

35 \*

ständigkeit erlangt hat, wird sie ihre Kreise weiter ziehen und so in organischem Stufengang zwar keinem Gebiete bes Lebens die Sittenbildung schuldig bleiben, aber auch zu keinem entferntern, umfassendern durch einen Sprung zu gelangen suchen, bevor sie am nähern und beschränktern sich bethätigt, ihre Kräfte gewogen und gemessen hat.

Schon hierin liegt aber, baß fur bie Chriften einmal bie Beit kommen mußte, wo, nachbem jene grundlegende Thatigkeit in ber hauptfache beendet und fur das Chriftenthum als Pringip ber Sittenbilbung bie Beit einer offentlichen Anerkennung von Seiten bes Staates felbst eingetreten war, sie nicht umbin konnten, wenn nicht am Staatsleben einen auch innerlich lebendigen thatigen Antheil zu nehmen, boch wenigstens aus jener verzichtenben, guruchaltenben Stellung herauszutreten und auf biefe neue, verwicklungevollere Sphare ber Sittenbilbung irgendwie einzugehen. Die objektive Betrachtung bes Staates als gottlicher Ordnung an fich blieb babei ungekrankt; aber fie mar fur bie Glaubigen nun nicht langer bie rein abstrakte, negative, fondern nunmehr eine confrete, inhaltvolle, und fo still und unmerklich, aber boch in ber Birklichkeit ben Staat gufehenbs umbilbende, fur feinen Berlauf als fittliche Lebensgemeinschaft bestimmte, neue und beffere Normen hervorarbeitende. So erhielten, wie einerseits im Staat drifflich sittliche, andrerseits in ber entwickeltern driftlichen Sittenlehre auch Ibeen in Beziehung auf den Staat ihre nothwendige Stelle. Nur die monchische Ardmmigkeit, nach ber Beschränktheit ihres gangen Besens hielt auch unter biefen veranderten Berhaltniffen jenen ehemaligen

Standpunkt abstrakter Dbiektivitat fest, weil sie überhaupt die ber Belt schulbige Sittenbilbung in frommem Egvismus verweigerte.

di

Ĥ

wi.

έŝ

ď:

慵

11

tİ

: Es ift hier nicht ber Ort, die Bethätigung ber Rirche als Mebium ber Sittenbilbung fur ben Staat auf ihren fernern Pfaben und Errwegen geschichtlich zu verfolgen. Wir mußten ju bem Enbe eine Geschichte ber Bierarchie, bes Papftthums, bes mittelalterlichen Rampfes zwischen sacordotium und imporium schreiben. Wir begnugen uns auf die merkwurdigen Umgeftaltungen hinzubeuten, welche in bem gutunftichwangern funfgehnten Sahrhundert auch bie bisherige papistische Vorstellung von ber Art, wie fich im Staat bie Ibeen driftlicher Sittenbilbung realifiren follen, burch bie Suffiten und burch Savonarola erlitt. Es galt an bie Stelle ber Sierarchie bie Theofratie als Vermittlerin und Bächterin der Sittenbildung des Staates ju bringen. In unklarer, verworrener Beife kundigte fich eine neue Beit an. Sie erfchien und mit ihr ein neues Bemuftfein vieler Chriften auch in Beziehung auf ben Staat, feitbem mit bem sechszehnten Sahrhundert die Christenheit in confessionelle Sonderungen auseinanderging. Mur wer in ben verschiebenen Confessionen, nicht zugleich verschiebene Standpunkte sittlicher Beltbetrachtung, verschiebene Bege bie fittlichen Probleme bes Chriftenthums zu lofen, anzuerkennen vermochte, konnte leugnen, baß fich biefe Verschiedenheit auch auf die confessionelle Betrach= tung bes Staates erftrecte. Wir find ber Meinung, bag bie katholisch=traditionelle — ober richtiger gesagt: bie papistische - Beltbetrachtung von ber acht driftlichen Betrachtung bes Staates in wichtigen Studen ab-, die neue protestantische im Ganzen zu derselben zurückgelenkt habe, wenn es ihr auch noch nicht überall gelungen ist, dieselbe vollständig zu expliciren.

Es kommt hier alles vornehmlich auf folgende Punkte an:

1) auf die Idee des Staates an sich; 2) auf das Berbaltnis des Einzelnen zur Bollbringung der Idee des Staates; 3) auf die Regel, welche der Einzelne dafür empfängt durch die Staatsform oder Staatsverfassung;

4) auf die Bollbringung der Idee des Staates in der Sphäre der Nationalität. Wir sind der Meinung, daß in allen vier Studen romischer Katholicismus und Protestantismus sich start unterscheiden.

Beibe Kirchen erkennen als 3med bes Chriftenthums an: Belterlofung, Beltheiligung, Beltverklarung als Rorbereitung ber sittlichen Beltwesen zum ewigen Leben.

Der Grundirrthum des Romanismus ist nun die anmaaßliche Anticipation dieser Weltverklarung im Institut der außern
sichtbaren Kirche. Das Neich Gottes braucht nicht erst zu kommen; es ist da in der Kirche und Allen, welche mit ihr verbunben sind. Alle seine Gnadenschätze, alle Kräfte der dem himmel
entgegenführenden Weltverklarung sind niedergelegt in der
Rirche. Die Kirche aber ist beschlossen in der apostolisch succedirten Hierarchie; die Hierarchie ist beschlossen im Papst zu Kom. Der
herr braucht nicht, wie der urchristliche Glaube will, selbst zu
kommen zur Vollendung seiner Welt. Denn er hat seinen Stellvertreter gelassen auf Erden. Der Papst soll Christum vertreten, nicht etwa nur im Geift und in ber Botichaft, fonbenn auch in ber Dacht, in ber Berrichaft ber Belt, in ber ganzen Rraft feines koniglichen Befens. Alle Elemente ber Belt, welche mit ber so zur Einheit fich zusammenschließenden Kirche nicht in eine Beziehung bes Gehorsams treten, find bamit von ber Bertlarung und ihren Rechten absolut ausgeschloffen; bagegen aber alle, welche auch nur burch biefes Banb bes Gehorfams mit ber Rirche verbunden find, eben bamit auch ichon ber Berklarung theilhaftia. Da kommt es nicht vor Allem auf ben inwendigen Antheil an, ben bas Subjekt an einem Prozeg nimmt, ber mit ihm vorgeht, nicht auf ein Balten von Wort und Geift, fonbern auf die außern Beziehungen zum Institut ber Rirche, auf bas Berührtsein von ihren, bem Ginzelnen seine Berklarung vermittelnben und besiegelnben Saframenten. Bie biefe ex opere operato wirken, fo ift bamit bie gange unter bem Bereich ber Sakramente stehenbe Belt ox opere operato bie verklarte, ber Gottesftaat. Bermoge biefer im Romanismus überall charakterififch burchleuchtenben Scheinfertigkeit im Chriftenthum \*) und formirten Beltvollenbung vermag berfelbe weber aus ber Mitte ber im Schoof ber Rirche befindlichen Belt eine weitere, wefentliche selbststandige Entwicklung zu erharren, noch irgend eine, welche außerhalb ber Kirche vor fich geht, als legitim anzuerkennen \*\*). Beber ift eine folche Entwicklung eine birekte

<sup>\*)</sup> Sie ift nach allen anbern Seiten bin treffenb nachgewiesen in bet Evangelischen Rirchenzeitung. 1839. Ro. 29. S. 225 ff.

<sup>&</sup>quot;") Dieß geht fo weit, bag, wo ber Romanismus etwa gelegentlich einmal Liebe ober Dulbsamteit gegen bie Genoffen anberer driftlicher Betennts

Entwidlung jum himmel, noch ift fie es inbirekt; erfteres nicht, weil alle solche Entwicklung rocta via burch bie Kirche gehen muß; bas ameite nicht, weil jebe Entwicklung, welche von ber Rirche weiß und gleichwohl verfaumt fich unter ihren Gehorfam ju begeben, mit bem, uber bie Rechtmaßigkeit ihrer gangen Eri= fteng entscheibenben, Sehler behaftet ift, eine Seindin ber Rirche und fomit eine Reindin Gottes felbst zu fein, als ber fein Reich in ber Kirche nicht bloß prinzipiell anlegt, sondern vollendet barftellt. Bor allem muß jebe Entwicklung erft biefen, ichon burch bie bloke Gleichaultigkeit begrundeten Charakter ber Reinbschaft gegen Gott und feine Rirche ablegen burch Gehorfam gegen, burch Unterwerfung unter bie Rirche. Erft bann ift fie legitim, erst bann wird fie von bem formellen Unrecht, bas allem ihrem fonst loblichen Inhalt anhaftet, frei; erst bann erhalt fie bie eigentliche Berechtigung in ber Belt, in welcher Chriftus erschienen ift, zu fein. Die Rirche ift fonach Die Summe und ber Inbegriff aller Berechtigungen im Simmel und - auf Erben. Kur eine andere Berechtigung neben ihr ist auf Erden kein Raum.

Es erhellt von felbst, welche Vorstellung vom Staate aus bieser Vorstellung von der Kirche sich ergeben muß. Nach roma-

niffe empfiehlt, diese nie aus bem gemeinsamen Berhaltniß zu Chrifto, sondern lediglich aus bem gemeinsamen Tragen des göttlichen Sbenbildes als Pflichten abgeleitet werden. Die nichtrömischen Christen stehn also durchaus dem spezifisch römischen Bewuftsein nicht naher als Juden, Muhamedaner und heiben. Brgl. die Denkschrift der 1848 in Burzburg versammelten beutschen Bischöfe in der Berliner Allg. Kirchenzeitung 1848. No. 101.

niftischer Unficht gehort ber Staat an fich, b. h., bevor er unter bie Sanction ber Rirche getreten ift, ju jenem rein endlichen, naturlichen und infofern unberechtigten, ungottlichen Sein. Seine Macht ift in ihrem Urfprung reine Billfur, ohne hoheren 3med und Inhalt, ein Probutt bloß menschlicher Berechnung ober roher Gewalt. Die konigliche Gewalt beruht nicht ebenso wie bie priefterliche auf gottlicher Ginsehung. Quis nesciat. lautet ein bekannter Ausspruch Gregore VII., reges et duces ab iis habuisse principium, qui Deum ignorantes, superbia, rapinis, perfidia, homicidiis, postremo universis paene sceleribus, mundi principe, diabolo videlicet agitante, super pares, scilicet homines, dominari caeca cupiditate et intolerabili praesumtione affectaverunt? Bei folder Entleerung von jedem hohern Inhalt foll es nun freilich nicht bleiben. Es foll eine Orbnung ber Dinge hergestellt merben, monach auch ber Staat Trager hoherer 3weckbestimmung wirb. Aber er entwickelt biefes hohere Leben nicht aus fich, feinem Befen und Begriff, fonbern er erborgt es nur aus feiner Berbinbung mit ber kirchlichen Hierarchie. Sicut luna, fagt Innocenz III., lumen suum a sole sortitur, quae re vera minor est illo quantitate simul et qualitate, situ pariter et effectu: sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem. Die sacra majestas imperialis, nach ber Borftellung bes Mittelalters Tragerin und Quelle aller burgerlichen Gewalt, ift sacra nicht an fich, fonbern vermoge ihrer Sanction burch bie Rirche. Sie hat, und amar auf Erben, immer noch eine hohere über fich, bie bes Papstaat ein göttliches Recht, aber nur ein lehnsweise übertragenes; durch Felonie gegen die Kirche geht das göttliche Recht des Staates verloren \*). Auch die Sittlichkeit des Staates ist nicht eine ihm immanente, sondern ganz und gar nur von der Kirche entlehnt. Sie hat die ganze sittliche Eristenz des Staates in Händen und derselbe ist rücksichtlich der Sittlichkeit seiner Bethätigungen von dem Urtheil und der Anerkennung der Hierarchie schlechterdings abhängig. So ist nach römischer Ansicht der Staat an sich höchstens Rechts und Polizeianstalt, nie und nirgends höhere sittliche Gemeinschaft. Und dieß ist die Theorie des Romanismus von Gregor VII. die auf Clemens Augusts von Oroste-Bischering Schrift: "vom Frieden zwischen der Kirche und den Staaten" geblieben.

Schon Hugo von Fleury nannte im Investiturstreit ben Gregorianischen Ausspruch eine sontentia frivola und hob ihren Biderspruch mit den Worten des Apostels Paulus ausdrücklich hervor. In vollem Sinne aber kam die christliche Idee bes Staates erst wieder zur Anerkennung durch die Resormation.

Der Protestantismus begegnet sich mit bem Katholicismus in ber Ibee ber Weltverklarung. Aber nach protestantischer Ansicht kommt die Weltverklarung zu Stande durch die freie Wirksfamkeit des Wortes und des Geistes an dem einzelnen Subjekt, das sich in Buse und Glauben immer tiefer nach Innen erschließt,

<sup>\*)</sup> Stahl Rechtsgutachten über bie Befchwerben wegen Berlehung verfaffungsmäßiger Rechte ber Protestanten im Königreich Bayern. Berlin 1846 S. 67 ff.

und aus bem Glauben alle Elemente und Beziehungen bes naturlichen Lebens immer gereinigter nach Außen gebiert, ohne baß ieboch bie Weltverklarung hienieben je eine andere mare, als eine werbende, ohne daß diefelbe je eine fertige, abgeschloffene wurde, als bis zum Beltenbe, wo bem Berrn ber Berrlichkeit Alles wird zu Fußen liegen. Auch bie protestantische Kirche schreibt fich bemnach ein wesentliches Berhaltniß zu zum mahren Beil bes Gingelnen und bes Gangen. Aber fie knupft baffelbe weber unbebingt an bas außere Berufte ihrer zeitlichen Erfchei= nung, noch an irgend eine ihr ex opere operato einwohnende Birfungefraft. Bermittlerin ber himmlischen Gnaben ift fie allein burch die ihrer Bewahrung anvertrauten, frei wirkenben Guter bes Wortes und bes Geistes ber Wahrheit. Sie laßt baher Alles, was nur von biefer Belt ift, bei Seite; ja fie erkennt ein schon jeber Manifestation ber driftlichen Gnabenwirkungen porhergehendes Reich ber Sittlichkeit an, bas Reich ber justitia civilis, bas nach seiner Unvollkommenheit zwar bestimmt ift, erft noch gereinigt, geläutert, verklart zu werben, aber nichts besto meniger schon an sich gottlicher Orbnung ift und als solche respektirt werben muß, beffen Umbilbung jum Gottebreich fie von bem Buge bes freiwirkenben Geiftes zu erharren, nicht aber burch anmagliches Eingreifen in die außern Ordnungen ber Belt zu erzwingen hat.

Aus bem Bisherigen erhellt nun auch die achte protestantische Staatsibee. Bon ben Reformatoren wird überall ber Staat als eine ordinatio Dei anerkannt, im Gegensatzu ber Theorie ber Romanisten und bem schwärmerischen Atomismus ber Wieder-

täufer. Zwar erhält die Staatsidee ihre Wollendung nach der ethischen Seite durch Aufnahme des christlichen Elements, indem der Staat ein christlicher wird, die Obrigkeit nach christlichen Grundsähen ihr Regiment führt. Aber der ethische Charakter der Staatsgemeinschaft ist hierdurch keineswegs schlechthin bedingt. Wielmehr hat der Staat durch seinen Stifter vor aller Verdindung mit der Kirche seinen höhern sittlichen Inhalt. Dies erhellt daraus am deutlichsten, daß schon die Apologie der Augsburgischen Confession ausbrücklich auch den heidnischen Staat von der allgemeinen Regel nicht ausschließt, daß man den durgerlichen Verordnungen zu gehorsamen habe, und zwar non solum propter poenam, sed etiam propter conscientiam . . . tanquam divinae ordinationi \*). Glaubenssachen, als dem innern Forum ange-

<sup>\*)</sup> Apol. confess. August. art. VIII. p. 214. ed. Hase. Sieher gehört auch ber treffliche Ausspruch guthere über bie Beit feines erften Auftres tens: "Go ftunds aber bagumal: Es hatte Riemand gelehret, noch gehöret, wußte auch Riemand etwas von ber weltlichen Obrigfeit, woher fie fame, mas ihr Amt ober Bert mare ober wie fie Gott bienen follt. Die Alleraes lehrteften (will fie nicht nennen) hielten bie weltliche Obrigfeit fur ein heibnifd, menichlich, ungöttlich Ding, ale mare es ein fahrlicher Stand gur Seligteit. Daber hatten auch die Pfaffen und Monche Ronige und Fürften fo eingetrieben und überrebet, daß fie ander Bert vornahmen Gott zu bienen, als Des horen, Beten, Defftiften ac. Summa, gurften und herrn (fo gern fromm gemefen maren) hielten ihren Stand und Umt fur nichts, und fur teinen Gottesbienft, murben rechte Pfaffen und Monde (ohne baf fie nicht Platten, noch Rappen trugen); wollten fie Gott bienen, fo mußten fie in bie Rirchen. Solches muffen mir bezeugen alle herren, fo bagumal gelebet und foldes erfahren haben, benn mein gnabigfter herr, herzog Friebrich feligen Gebachtnif, marb fo froh ba ich zuerft von weltlicher Obrigfeit fchrieb, bag er fold Buchlein ließ abschreiben, fonberlich einbinden, und lieb hatte, bag er auch möchte febn was fein Stand mare vor Sott. Alfo war bazumal ber Papft und bie

horig, werben allein vorbehalten. In vollem Einklang hiemit erklart fich die reformirte Kirche, Non humana perversitate fieri, fagt Calvin, ut penes reges et praefectos alios sit in terris rerum omnium arbitrium, sed divina providentia et sancta ordinatione: cui sic visum est res hominum moderari. Quandoquidem illis adest ac etiam praeest ferendis legibus et judiciorum aequitate exercenda \*). Aber auch bie Praris bes gesammten Protestantismus bewies ihr Bertrauen ju bem fittlichen Geifte bes Staates in ber ausgebehnteften Beife. Bas konnte fie mehr thun, als feiner Obhut bie Che überweisen, jene Burzel und heilige Bilbungbstatte aller fittlichen Berhaltniffe; ferner bie Sorge fur ben Unterricht aller Art, wahrend fruher niedere Schulen, wie Universitäten, nur firchliche Institute gewesen maren; endlich bas außere Rirchenregiment, welches 3wingli bem Staat gang übertrug, Calvin bemfelben wenigstens nicht absolut entzogen wissen wollte, mahrend Luther zwischen beiben eine Art von Mitte hielt? So kam es, daß die Systematik ber spatern lutherischen Theologie unsere ganze Gebankenreihe in ber Formel zusammenbrangen konnte: ber magistratus civilis sei sammt bem ministerium ecclesiasticum

Geistlichen alles in allen, über allen und burch allen, wie ein Gott in der Welt, und lag die weltliche Obrigkeit im Finstern verdruckt und unbekannt. Run sie mich aufrührisch schelten, nachdem ich (burch Gottes Inabe) von der weltlichen Obrigkeit also herrlich und nühlich geschrieben habe als wie kein Lehrer gethan hat, seit der Apostel Zeit (es wäre denn St. Augustin), des ich mich mit gutem Gewissen und mit Zeugnis der Welt rühmen mag." Luthers Werke; Ausgabe von Walch Bd. XX. S. 2635. Bergl. auch Bd. X, 298 und 399.

<sup>\*)</sup> Instit. rel. christ. lib. IV. cap. 20. S. 4. cf. Conf. Helvet. II. c. 30.

und dem status occonomicus oder Hausstand einer ber drei status hierarchici s. divinitus instituti, des unmittelbar von Gott selbst eingesetzen Schematismus des Reiches Gottes. Gewiß eine tieffinnige Nebeneinanderstellung der gleichnothwendizgen und darum innerlich gleichberechtigten Factoren, durch welche allein das wahre Wohl der bürgerlichen Gesellschaft begründet wird!

So baute ber Protestantismus ben Staat auf eine ganz neue Grundlage, auf seinen angebornen ethischen Inhalt. Er wurde baburch ber Schöpfer einer wesentlich veränberten Ibee vom Staat.

Es stellt nun biese so sehr verschiedene Schätzung des Staates an sich die Glieder der respektiven Confessionen natürlich auch in ein nach Umfang und Form verschieden demessens Berhältniß zur Erfüllung der staats bürgerlichen Aufgabe. Ist die Kirche eigentlich das alleinige wahre Reich der Sittlichkeit, so wird nach dieser Borstellung der sittliche Eiser bes römischen Christen nothwendig überwiegend auf das Gediet der kirchlichen Pflichtübung hinübergeleitet, so daß der Staat Gefahr läuft, mit seinen Ansprüchen zu kurz zu kommen. Umzgekehrt wird dagegen der Protestant mit ungleich intensiverem Interesse sich auch an dem Leben im Staat betheiligen und zwar weil er dieses Leben keineswegs als das schlechthin profane bestrachtet, vielmehr in ihm die Ideen der Sittlichkeit zu realissiren nicht nur die gleiche Möglichkeit, sondern auch das gleiche Pflichtzgebot sindet. Für den katholischen Staat müßten hieraus bedeu-

tenbe Nachtheile erwachsen - Nachtheile, welche man bekanntlich während des vorigen Jahrhunderts in mehr als einem der streng katholischen Länder Europa's sehr stark empfunden hat, wenn nicht auf der andern Seite die Kirche ihm die Sorge für nicht wenige und wichtige Lebensintereffen, bie eigentlich in feinen Bereich gehoren, zuvorkommend ab = und überhaupt die ichon berührte obervormundschaftliche Stellung zu ihm und bem Bolf auch in politischer Sinficht einnahme, welche bann in kirchlicher Formung bem Staat mancherlei abgelenkte Strebungen wieber auführt. Die Kirche bilbet fich einen ftaatlichen Leib an : fie hat nicht nur fast überall noch bas Unterrichts = Departement unter fich, fonbern hatte auch fonft allenthalben ihr eigenes Finang. Justig = und Polizei = Departement mit oft fehr ausgebehnten Refforts, und alle brei ftanben ihr, wo fie biefelben nicht mehr befist, auch noch jest fehr an. Sie bedarf baher neben ber priesterlichen auch noch eine bebeutenbe Summe von verwaltenben Kraften. Damit aber wird burch fie unter kirchlicher Firma eine staatliche Regsamkeit und Fertigkeit auch im Ratholicismus hervorgerufen und befriedigt, und so jene bedrohlichen Nachtheile einigermaßen aufgewogen, nur daß ber Staat biefe firchlichpolitischen Organisationen nicht unter feiner unmittelbaren Controle hat, ihre Erager nur mittelbarer und bedingter Beife unter feinen Antrieben fiehen und ber Kirchenftaat nur zu oft in feinem Sonderinteresse hemmend, florend und verwirrend in den Gang bes weltlichen eingreift. Bei allem Schein und Anspruch, bas urchriftlich objektive Berhaltniß jum Staat in reinster Beife festzuhalten, finbet auf Seiten bes Romanismus im Grund boch

bas Gegentheil statt, weil er ben Staat nicht nach seinem vollen Begriffe nimmt, sonbern in einer selbstgemachten Umgrenzung, wonach er ihm gewissermaßen nur die unerheblichern Seiten des Lebens übrig läßt, auf die zu verzichten ihn keine große Resignation kostet, während auch hier der Protestantismus, bei allem Hineinwachsen in die Verslechtungen des wirklichen Staates, seinen Gläubigen Anlaß gibt, in sehr vielen Fällen die verzichtende und dulbende, harrende und hoffende, vor der göttlichen Ordnung sich beugende Stellung der Urkirche zu erneuern.

Nicht minder bedeutsam tritt der Unterschied der Confessionen hervor, wenn wir auf die Form ber Beheiligung am Staatsleben feben. Sier ift es bem Protestantismus eigen, bas Pflicht= gebot nirgends als blokes opus operatum zu üben, sondern stets aus bem Glauben, b. h. in Form ber erschloffenften, folglich auch an ber Substanz ber gottgewollten Sache inwendig aus Gewissensgrunden sich betheiligenden Subjektivität. Der Romanismus bagegen schließt zwar folche Innerlichkeit nicht schlecht= hin aus, ift aber eben fo weit entfernt, fie als bas Wefen ber Pflichtübung unbedingt zu fordern. Er ist zufrieden, die Sittlichkeit als die außerliche in der Form der Gesetlichkeit zu üben. Wie ihm der Glaube genügt als fides implicita, als Kurwahrhalten beffen was die Rirche für wahr gehalten wiffen will, fo genügt ihm auch eine obedientia implicita in Beziehung auf des Sittengesetz b. h. ein Thun bessen, was die Kirche gethan wiffen will, ohne daß damit ein inneres Eingehen des Subjekts mit seinen Antrieben auf die Materie des Thuns nothwendig verbunden wäre. Von der Verantwortung seines Thuns vor dem innern Korum, wo biefe nicht im Gubiekt felbft zu Stanbe kommen will, wird es burch bie Rirche bispenfirt. Richt ber Chriffus vertritt es vor Gott, ben es im Glauben ergriffen bat, fonbern ber, ben bie Rirche hat, welcher es gehorfamt. Gie ift fein Gewiffen. Aus ber gangen gewohnheitsmäßigen Haltung feines fittlichen Lebens ergibt fich fonach, bag ber romifche Ratholicismus. abgefehen von feinem an fich ichon minber regen Intereffe fur ben Staat, fich weit leichter bei rein außer ihm ftehenben offentlichen Berhaltniffen beruhigen kann. Auch von biefer Seite werben wir also bahin geführt, bag ber Romanismus bie Auffaffung bes Staates als bloger Polizei- und Rechtsanftalt begunfligt, infofern er, wie biefer, ber Meinung Borfchub leiftet, es geschehe bem burgerlichen Gefet schon burch ein bloß außeres Sanbeln nach bemfelben Genuge, während jebe hohere Borftellung vom Staat und jede Anficht, welche bas Gefet nicht bloß als Grundlage ber richtenben Thatigkeit im Staate auffaßt — bie fich freilich bloß an bie Sanblung als folde halten muß - baruber einverftanben ift, bag bas achte burgerliche Sanbeln nur ein folches ift, welches hervorgeht aus ber acht burgerlichen Gefinnung, welche bas Pringip bes Gefetes in fich tragt. Je entschiebener nun einerseits biese hohere Auffassung bes Staates bie bes Protestantismus ift, und bemnach von ihm eine Forberung an bie Ge fin nung von vorn herein gestellt wird, nicht bloß an bas äußere Banbeln, je tiefer anbererfeits burch bie Lehren von ber Buffe und bem Glauben Die Subjektivitat bes Protestantismus erschloffen ift, befto lebenbiger und als mahre fittliche Nothwendigkeit wird in ihm die Reigung hervortreten, fich ber gur Beit bloß

auser ihm ftehenben Berhaltniffe innerlich zu bemachtigen, ober wo bieß eihisch ummöglich ist, eine reinigende Auseinandersetzung zwischen ben Elementen seines Innern und bem Aeusern, so wiel an ihm liegt, anbahnen zu helfen.

Dieff ift nun aber gerade ber Punkt, auf welchen bin ber Desteffantismus als politisches Prinzip vom Romanismus auf's Startfte in Anspruch genommen wird und wo wir ihm Rebe fteben muffen. Die erschloffenere Gubiektivitat hat aum Bormand bienen muffen, gegen unfere Confession ben Borwurf einer Begunftigung bobenlofen Gubjektivismus ju erheben; ber Inreit bas Dbiektive ben ethischen Forberungen bes Subiekts entsprechend au machen, hat aum Anlag gebient, ben Proteffentismus, wenn nicht gerabezu zum Prinzip ben forthauernben Revolution zu ftempeln, boch ihn - gelindest gesagt - einer beständigen zwecklosen Unruhe, politischen Krittelei, einer bie obietiven Beftanbe ber öffentlichen Orbnung gern antaffenben Rouerungefucht zu bezüchtigen, wobei bann laut ober ftillichmeigenb bem Bomanismus bie ehrenvolle Rolle eines Befchirmers eller achten politischen Rechtsbestanbe vindigirt werben follie. Allein fo gewiß bei ber Mangelhaftigkeit menfchlichen Befens bas Pringip ber Gubjektivität einer Ausgrzung in Gubjektivismus fahig ift, ohne besmegen aufgegeben werben zu burfen, fo unverholen wir einen zeitweiligen und individuellen Bertauf proteftantifcher Gubjektivitat in jenes ihr falfches Rachbild gugebere : fo find wir bamit boch nicht im Minbesten gesonnen, Ehre und Maebre auch in politischen Dingen unter bie beiben Confessionen fo bochft ungleich vertheilen au laffen.

Bliden wir zunächst auf das, was im Prinzip an fich liegt, so ift im Protestantismus mit bem eigenen Gewiffen bie Befranif aux Bethatigung ber Subjektivitat an Alle in gleichem Maafie pertheilt; im Romanismus bagegen befinden fich mit bem Go wiffen und ben Gewiffen, alfo mit bem gangen Centrum und Beerd bes inwendigen Lebens, auch bie Regungen ber Gubieltiwitat unter ber alleinigen Berfügung ber Kirche. Daraus fcheint nun zunächst zu folgen, bag bas weltliche Gebiet von romanistifcher Subjektivitat nichts zu befahren habe, mahrend bie ungefellelte protestantische fich um so flarker bortbin ergießt. Und bis auf einen gewiffen Grab ift biefe Folgerung allerbings in ber Erfahrung begrundet; die Subjektivität rubt, folange burch bie abiektiven Machte ber Beltlichkeit nur ber Kirche kein Gintrag gefchieht. Allein eben hier ift ber Punkt, mo bie Tauschung Meminhet. Die Kirche ragt mit ihrer weitverzweigten Verleiblichung fo tief in alle Gebiete ber Beltlichkeit hinein, bas faft Beine bedeutenbere freie Regung ber lettern Gaattfinben kann, ohne bag jene baburch ihren ererbten Beftand alterirt oben bebroht und fich baburch veranlagt fande, die ihr zu Gebot flebenden Machte der Subjektivität wider die herannahende Gefahr aufzubieten. Daber bie Erscheinung, bag unter romisch - tatbalifchen Bevolkerungen fo oft eine Agitation wegen angeblicher Religionsgefahr hervortritt, allenthalben leicht entzundliche Gemuther vorfindet, und baber jedes auch von ber Religion weit abliegende Interesse, sobald es an ein religioses fich anzuhängen aber hinter ber Maske eines folden geschickt zu versteden weiß. ficher harauf rechnen tann, in ber erregten Gubjektivitat ber 36 \*

Menge feine Bertretung und Vortampferin zu finden. Go gleiden fich alfo hier bie icheinbaren Unterschiebe ber Confessionen wieber aus. Ferner folgt aus obigem Pringip, bag im Protestantismus die Sollicitation ber Subjektivität gegen bas Objektive von vornherein in ber Gestalt einer vielverzweigten, mannichfaltigen, oft wiberfprechenben Bewegung ber Geifter auftritt, im Romanismus bagegen bie Sollicitation in ber Rirche ober vielmehr in ber Sierarchie und zulett in beren Spite, bem Davit, fich zusammenbrangt, um von hier aus erst menn ber Beichtstuhl Die Gewiffen erregt hat, ber Sirtenbrief erlaffen, bie Allocution in die Welt ausgegangen ift, fich nach allen Seiten weiter mitzutheilen. Naturlich erhalt baburch bie protestantifche Subjektivitat balb nur bem Scheine nach, balb in ber Birklichkeit bas wenig empfehlenbe Unfehen bes Ungeordneten. Regellosen, Verworrenen, während bie romanistische in compakter Einheit, in bestimmter burch ben Organismus ber Rirche selbst praformirter Organisation auftritt, als Wiberstreit einer Orbnung gegen eine Orbnung, eines Saates gegen einen Staat, unter einer in ihren letten Raben in's Ausland verlaufenben Leitung. Sier, kann man fagen, ift ber Reil ber Gubjet tivitat bem Objektiven mit ber breiten, bort mit ber fpigen Seite zugekehrt. Hiernach ist aber leicht einzusehen, das wenn einmal in ber Erregbarkeit ber Subjektivität überhaupt etwas fo Ge fåhrliches liegen foll, die Gefahr da weit großer ift, mo vor ber weltlichen Objektivitat von Saus aus kein befonders tiefer Refpekt vorhanden ist und alle Mittel gegeben find, sich ihr in einer ftets fclagfertigen, wirkungefraftigen Organisation gegenüber-

auftellen, als ba wo es einerfeits an einem folden Refpekt im Prinzip nicht fehlt, andererfeits ber Mangel an Ginheitlichkeit und Organisation ben Erfolg einer unberechtigten Sollicitation fcon weit schwieriger und zweifelhafter macht. Und bag etwa bie romanistische Subjektivitat erfahrungsgemaß bescheibner, gemef fener, gurudhaltenber, gaghafter, belifater in ber Bahl ber Dittel zu ihren 3meden fich zu beweifen pflege, als bie protestantifche, bas laßt fich mahrlich nicht behaupten. Man braucht fich, abgesehen von altern Beiten, nur an bie Erfahrungen Josephs U. an Belgien zur Zeit feiner Berbindung mit Deftreich und Solland, an Preufen in ber Periode von 1837 - 40, an Baiern im Kebruar 1847 nach Entlaffung bes Ministeriums Abel. m Grund an alle Falle zu erinnern, mo ber katholische Staat fich jum Staat an fich ju erweitern trachtete, um baruber ein auf vollgultigen Thatsachen ruhendes Urtheil zu gewinnen. Rur bem Schein nach, nicht aber in Birflichkeit ift bas vielberegte Cle ment ber Unruhe laut bem Beugniß ber Geschichte bem Proteftantismus reichlicher zugetheilt, als bem Romanismus.

Soll aber die Gefährlichkeit des Prinzips der Subjektivität vornehmlich in seiner leichten Ausartung in einen bodenlosen Subjektivismus liegen, so ist wahrlich noch weit weniger Anlaß vorhanden, in diesem Betracht den Proteskantismus vorzugsweise anzuklagen. Schon an sich wird diese unglückliche Wendung weit weniger leicht da eintreten, wo die Rechte der freien Subjektivität gebührend geachtet werden, wo dieselbe nicht nur auf & Liesste angeregt, sondern auch mit dem reellsten Inhalt erfüllt und unter die Hut des geschärftesten eigenen Gewissens gestellt wird,

wis da wo fene Rechte von Saus and verkannt, niedergehalbett. unterbrudt find, ohne bod gugleich im Bewuftfein aanglich bettilgt werben zu konnen, wo alfo bie fubjektiven Triebe flets von Renem fich bervorbrangen, ohne, verbittert und entartet, in fich felbft Maaf und Gefet au finden, und endlich im langen etbitterten Rampf alle bloß aufgezwungene objeftive Beftenmitten en bem Grabe aus fich beranseitern, bis nichts als bas leerfte, fich mur um fich felbst herumbrebenbe Treiben bes 36 übrig bleibt. Wir brauchen - bei aller Anerkennung ber traurigen Bortfcheftte, welche gewiffe Arten bes Gubjektivismus neuerbings leiber im protestantifchen Deutschland theoretisch no macht haben - neir einen Blid, wie auf bie jungfte Bergangenbeit, so auf bie unmittelbate Gegenwart ber civilifitten Belt gu werfen, um urtheilen gu tonen, ob ber protestantifche ober ber romanififche Theil berfelben fa ktisch mehr bem politischen Cubjeffivismus verfatien fei. Die Gefchide Franfreichs feit 1788, bie ber gesammten romanischen Stammebgenoffenschaft sammt benen ihrer ehemaligen transatlantifchen Colonieen geben bariber traurige Ausweise. Richt wrotestantische, sonbern eine ganze Stelhe Aveng katholischer Bolter erblicken wir hier im vergeblichen Ringen danach, die Objektivität der Subjektivität abägnat zu machen, ohne both im Stande ju fein, aus ber entleerten Cub-, foktivität eine kräftige, bauerhafte Objektivität wieder zu erzeugen und für bas offentliche Leben anbers einen feften Beftanb wieber zu gewinnen, als entweber burch enbliche Bieberheraugiehung berfelben faliden Objektivitat, welche wenige Jahr gehnbe vorher ver hauptfachlichste Anlag zum Bruche gewesen wer, ober burch Anschluß an politische Organismen, berein Stele ein in manchem Wetracht höchst unvollkommener und boch, in ber Probe gunz ahnlicher Geschicke, seiner selbst machtig gebliedener Protestantismus bilbet. Die lettere Wendung — Anschluß un die nordamerikanische Union — scheint wenigstens für Weriko, vielleicht für den ganzen südamerikanischen Staatenschusser als das einzige Rettungsmittel vor fernerer Anarchie sich darzubieten.

Areilich sucht man gerabe in unfern Tagen von gewiffer Beite bie Belt glauben gu machen, als fei jener unleugbare Subjektivismus bes politifchen Lebens fo vieler romifch-tuthe lifcher Bolter nur eine Anftedung burd bas peptestantifche Pringip, ein Schöfling aus feiner Burgel. Bie mit bem Pringip bes Mationalismus und bes Unglaubens, fo und noch viel mehr fei der Proteffantismus mit ber unaustilabaren Unlage gur perenntrenben Revolution behaftet ichon urfprunglich aufgetreten. Dan beruft fich ju bem Enbe, wenn Deutschland und ber Bauernkrieg nachgerabe als zu abgenust erscheinen, auf ben Entwickungsgang bes protestantischen Pringips in Frankreich, ben Rieberlanden, England und Schottland. Und allerbings war in ben genannten Lanbern ber religiofe Reformationsprojes von gewaltigen und gewaltsamen, in ihren Ergebniffen weit in bie Relatzeit binabreichenden politischen Bewegungen begleitet. Auch fann Riemand fich anheischig machen alle Phasen blefer und ahnlicher Bewegungen zu vertreten. Aber an ihrem wirk lichen Grundcharafter muffen boch alle bie giftigen, bagegen abgefchoffenen Pfeile machtlos abprallen. Denn unterfuchen wie

ben Gang ber Dinge in jenen Lanbern genauer, so tritt und weber in irgend einem berfelben ein leerer politischer Subjektivismus als herrschendes Prinzip entgegen, noch ist bas, was man bafur ausgeben mochte, lediglich eine Gelbstentfaltung bes protestantischen Prinzips in feiner Unwendung auf politische Berhaltniffe. Das 16. Jahrhundert ift bas Zeitalter, in welchem ein langst vorbereiter Rampf zwischen ber werbenden absoluten Monarchie und ben ftanbifch freien Staatsformen bes Mittelalters zur Entscheidung herangereift mar. Niemand wird behaupten wollen, daß biefe Entscheibung nicht burch die Religionsverånderung beschleunigt worden, aber auch Niemand, daß sie ohne bieselbe wurde unterblieben fein. Beibe in Conflikt mit einander tretenbe politische Saftoren waren - um und eines mobernen Ausbruck zu bedienen — historisch erwachsene und berechtigte: über die ausschließliche Legitimität eines einzelnen war nichts weniger als in ber Beife unfrer Beit entschieden. Dazu maren Kursten wie die letzten Balois in Frankreich, Philipp II. in Spanien, die Mehrzahl ber Stuarts in Schottland und England wahrlich nicht geeignet, bie Bagichale zu Gunften ber absoluten Monarchie sinken zu machen. Trat nun in Frankreich, ben Nieberlanden und Schottland in dem beginnenden religiofen Deinungekampf bas streng monarchische Prinzip auf Seite bes trabitionellen Ratholicismus und suchte fich mit ihm zu identificiren, geschah bas Gleiche in England entweber rudfichtlich bes reinen Ratholicismus ober ber katholifirenden Form, welche man ber bort allein autorisirten Art von Protestantismus gegeben hatte: so war es in ber That damals überall weit weniger die Folge

eines Uebergreifens feines immanenten Pringips ber Gubjektivitat, als bie Unlehnung an eine naturliche und in ererbter Rechtsfraft ftehenbe, objektive Schutwehr feiner Eriftenz, wenn fich ber bebrängte Protestantismus an ben anbern republikanischen ober bebingt mongrchischen Kaktor anschloß, ber ihm bie Urme offnete und die Berechtigung auch biefer Staatsform aus ber Schrift zu erweisen suchte. So unvollkommen bei bem einseith gen Regreß auf die theokratische Bolksgemeinde des alttestamentlichen Staates biefe Nachweisung auch ausgefallen fein mag, fo wenig war fie an fid, unberechtigt, so wenig biese auf Abwehr von Beeintrachtigungen objektiver Rechtsbestande berechnete Partheistellung bes calvinistischen Protestantismus frivol revolutionar. Roch weniger aber vermag fie bem fo zu erfcheinen, welcher auf ihre Fruchte fieht. Nirgenbs feben wir aus jenen Bewegungen Zustande einer viele Jahrzehnde hindurch sich fortichleppenden Auflösung aller Ordnung hervorgehen, nirgende eine Unfahigkeit gesetlich befestigte Bustande zu schaffen ober in neugeschaffene fich hineinzufinden, nirgende in Folge folder Unfahigkeit die Nationalkraft fich verzehren und zulet in absoluter Dhnmacht versiegen, nirgenbe bie ebleren Geistes und Gemuthefrafte in Berfall gerathen, die Sitte des öffentlichen und Privatlebens in Libertinismus und Frivolität ausarten, wie anderwärts, sondern von allem biesem bas Gegentheil. Wo nicht, wie in Frankreich, bas protestantische Pringip unterliegt, ba werben ficher und rafch bem ftaatsburgerlichen Leben bie neuen Grundlagen gegeben ober bie altern erhalten; mit richtigem Zakt wird auf, bemfelben fortgebaut, mit Ernft an ber Befeitigung aller

ı

Ì

Gebrechen von Uebergangszuständen gearbeitet, ein tiefet Ginn für Geseglichkeit unter den freien Bolkern gepflanzt, alle Rrafte lebendig angeregt, ein beneidenswerth dlühender Zustand von Racht und Ansehen dem Vaterland erfungen und für das sittliche Leben der Nationen aus deren eigenem, religiös verzüngkem Geist Roemen ausgedildet, die, wie wir wissen, jeden anvern Worwurf eher verdiewen, als den des Elbertinismus.

Hatten wir im Wicherigen Anlaß die politische Eigenthamlichfeit bes Protestantismus hauptsächlich im Gegensat zu ber parallelen romanistischen Borstellungsweise zu entwickeln, so werben bei ber Frage über die Staatsverfassung auch protestantische Irrthumer bazu helfen mussen und richtig leitenbe Ibeen an die Hand zu geben.

Romanismus wie Protestantismus haben sich thutstichten unter Bollern von sehr verschiedenen Formen öffentlichen Sedens verbreitet, und auch in thosi hat keine ber beiden Kiechen irgend einer Staatsberfassung einen absoluten Borzug vor der andern zuerkannt. Aber offenbar gestattet nicht nur, sondern sordert sogar dieß gemeinsame Berhalten auf jeder Seite eine verschiedene Erklärung. Der Romanismus, für den der Staat im Grund nur als der weltliche Arm der Kirche Bedeutung hut, sieht jede Staatssorm einzig darauf an, ob sie nach zeitlichen, drillchen, personlichen Verhältnissen geeignet ist, diesem Bioeck zu entsprechen. Hat er darüber Gewisseit, so ist es ihm ziemlich gleichgültig, ob er durch die Sonderainetät der Kürsten ober

burth bie Des Boiles feine Bwede erreicht. Gegen jebe Stantsverfaffung heat er im Stillen bie gleiche fouveraine Geringfchatung, wie gegen ben Staut und alles Profane überhaupt. Ein lebhafteres Interesse an einer Staatsverfassung nimmt er nur ba, wo ber firchlithe Bortheil Gefahr lauft, burch eine anbere, welche es auch fei, beeintrachtigt zu werben. Wie es in feiner Art liegt, als lette Aushulfe bie wilbe Naturmacht bes Staates gegen Reger und unbere Feinde ber Rirche loszulaffen, fo pflegt er auch gegen ein mißliebig geworbenes Spflem ber Staateberfaffung fich ber entgegengefesten zu bebienen, um bie Rraft jener baburth zu brechen. Die Stuatsformen, Die wolitischen Belbenschaften, welche fich fur Die eine ober bie anbere ethigen, verwendet er geschickt in feinen Dagen; er lagt fie wie blinde Raturfrafte in ber Sand bes Menfchen gegen einander friefen, bamit fie entweber fich gegenseitig neutralifien und die eigentliche Herrschaft um so gewiffer in ber Hand eines Deitten bleibe, ober bamit bas eine Prinzip bas anbere, gleichfalls jum Bortheil biefes Dritten, ganglich überwinde. Diefes Dritte aber ist ber Romanismus er ist gewissermaßen in jedem Staate bie britte, frembe Macht. Go hat es Zeiten in ber Gefdichte gegeben, wo im Namen ber romisch-katholischen Religion bie entgegengefesteften Spfteme ber Staatsverfaffung im gleiden Augenblick, ja mitunter im abrupteften Wechsel unter einem und bemfelben Bolke praconifirt worden. Man benke nur an bie Zeiten ber Lique in Frankreich. Je nachbem es bas Intereffe erheischte, ließ man entweder bie robeften, wufteften, alle gefetelithe Ortmung follechthin unmöglich machenben bemofratifchen

Ibeen als Springfebern wiber bas Ronigthum wirken, ober wie etwa in Spanien mahrent ber zwanziger Sabre - ben wuchtigen Sammer bes gottlichen Rechtes ber Throne auf Die erregten Bolfer gerschmetternd herabfinken. Das Berhaltniß bes Romanismus zu ben Staatsverfassungen ist bemnach wesentlich nicht ethisch, sonbern felbst politisch, und biefe Politik, mahrend fie fruber nur praktisch geubt wurde, ift feit ber Reformation in ein formliches Sustem gebracht worden im Schoose jenes Drbens, ber nur bie Quinteffeng, ben Ertrakt bes ftrikteften Romerthums in fich barftellt, ber Jesuiten. In ber Theorie und Ptaris ber Zesuiten findet fich ein reiches Arfenal fur bie Bertheidiger sowohl hoch absolutistischer, als ertremst raditaler Prinzipien, benen alten aber bie gleiche respektlose Behandlung bes Staates an fich, jene Anerkennung nur einer Quafilegitimitat beffelben zu Grunde liegt, vermoge beren bas gottliche Recht ber Throne vorkommenden Kalles zum Recht bloß einer einzelnen gehorfamen Dynastie ober Berricherperfonlichkeit, bas gottliche Recht bes Boltes nur zu einer gleichen Art von Lohn fur geleiftete ober erwartete Dienfte gusammenschrumpft.

Eine solche Stellung zum Verfassungsorganismus ber Staaten lauft aber bem Protestantismus seiner innersten Natur nach zuwider, weil sein Verhaltniß zum Staat von Haus aus ein ethisches ist, Kirche und Staat hienieden in dem gemeinsamen 3wed der Realissung sittlicher Ideen sich begegnen. Bom Standpunkt achten christlichen Universalismus sieht er die Realissung dieser Ideen ebensowenig im Staat, als in der Kirche absolut an gewisse nothwendig überall gleichmäßig wiederkehrende

Berfaffungsformen gebunden; aber nicht aus Gleichgultigkeit gegen einen vermeintlich rein profanen Lebenskreis, sonbern unter Bewahrung eines substantiellen Intereffes an ben Staatsformen felbst, als bem erscheinenben Geifte bes Staates, als ber immanenten Form, ber fittlich rechtlichen Gestalt bes in einem beftimmten Canbe und Bolte erfcheinenben politifchen Lebens. Auch fie ift eine gottliche Ordnung, fofern einerseits bie angebornen Naturbebingungen, unter benen jedes Bolt und fomit auch jeber Staat fleht und welche bas flabile Element feines Lebens ausmachen, andrerfeits bie wechselnben historischen Bebingungen, unter benen es fich entwickelt, und welche als bas flus fige Element die zeitweilige Umgestaltung feiner Formen ebenso vermitteln als nothwendig machen, beibe von Gott find. Ein frivoles Spiel mit Staatsformen, eine Benutung berfelben bloß als Springfebern ober Bebel, kann ber Protestantismus Rie manben gestatten, auch nicht ber Rirche, weil er Niemanden geftatten kann, fich mit feinem Ich außerhalb bes Staates au ftellen, vielmehr von Allen ein gefinnungevolles Eingehen auch auf bie Form bes Staates, sowohl bie naturlichen, als bie hiftorifden Elemente berfelben zu verlangen hat, bie Bethatigung jebes Einzelnen in einer gegebenen ober erftrebten Staatsform ftets nur auf ber gleichen Voraussetzung ber sittlichen Natur bes Staatblebens überhaupt ruht. Diefes Eingehen mit ber ganzen Gefinnung auf bie Form bes Staates erklart bann auch, wie von berfelben Seite, von welcher er als Prinzip der verennirenben Revolution angeklagt wurde, ber Protestantismus ben birekt entgegengefesten Borwurf ichimpflichen Gervilismus fich augiehen

konnte. Nicht minder exhellt, daß wenn von Seiten eines be la Bootie, Languet, hotoman, Buchanan, Milton und andrer protestantischer Publiciffen bes 16. und 17. Sahrhunderts abnliche freie politische Theorieen aufgestellt wurden, wie gelegentlich von ben Jesuiten Mariana, Bellarmin, Boucher, Daneau und be la Rofe, biefe Theorisen auf jeber Seite etwas anderes au bebeuten haben, weil bort nach ber Ibee bes Staats auch bie Aftion in bemfelben als wesentlich sittliche, hier als eine sittlich gleichgultige gebacht wirb, als eine medanische, bie ihren Inhalt, ibre Richtung in jebem einzelnen Ralle erft von Luffen ber an erwarten hat. Benn es als bas Berbienft bes calpinifchen Protestantismus betrachtet werben muß, burch bie Gigenthumlichkeit feiner Berhaltniffe bahin geführt, überlieferte freie flacts burgerliche Berbaltniffe querft zum Gegenftand bor Refferian gemacht und auf eine, wenn auch noch manniafach unvollfammene Theorie gebracht zu haben, alfo im Grund ber Erzeuger berjenigen politischen Doctrinen gu fein, um beren Richtig-Bellung sowohl als Berwirklichung fich bas Sauptintereffe ber Gegenwart brebt, fo kann man mit bemfelben Rechte ben Seluitismus, ber ja in fo manchen Studen ein Afterbild ber Reformation auffellte, auch als ben prinzipiellen Berberber jemer anseben. Es gehort tein großer Scharfblid bagu, um felbft in ber Berichiebenheit bes heutigen staatsburgerlichen Entwicklungsganges etwa von England und Frankreich noch Nachwirkungen ber hier und bort maafgebend gemefenen Trabitionen mahrannehmen.

In gewohnter großartiger Weise spricht die rein objektive Betrachtung, unter welche fur ben Protestantismus jebe Staatsverfaffung fallt, berjenige ber Reformatoren aus. welcher ebenfo Signismann und Jurift, als Theolog, in biefen Dingen woll Die tiefften Ginfichten befaß, - Calvin. 3m nachften Umfang feines Birtens für bie Ibee nicht ber Demetratie, wohl aber ber Mennesentativeenublik mit Gifer und Borliebe thatia. entichieben bie Berechtigung sowohl ber antiten magistratus populares. als ber mittelalterlichen Feubalftanbe, als Gerenten ber monardiffen Gemalt, anerkennenb, erachtet er boch mit einem burd jebe tiefere Geschichtsbetrachtung nicht zur Ehre ber Denschheit leiber bestätigten Blid. felbit bie Despotie, als zuchtigenbe Geiffel für die Gunden ber Bolfer, nicht für schlechthin unvereinbar mit bem 3med bes Staates als fittlicher Lebensgemeinschaft. Jebe Entscheidung aber über bie Frage: welche Staatform bie absolut befte fei, lehnt er in ben Worten ab: Simplicitor id doffniri nisi temere non posset, quum magna hujus disputationis ratio in circumstantiis posita sit, et si ipses ctiam status citra circumstantias inter se compares, non facile sit discernore, quis utilitate pracponderet, adeo acquis conditionibus contendunt . . . . Quod si non in unam duntaxat civitatem oculos defigas, sed universum simul orbem circumenicias ac contempleris, vel aspectum in longiera saltem regionum spatia diffundas, comperios prefecto divina providentia illud non abs re comparatum, ut diversis politiis regiones variae administrentur. Nam quemadmodum non nisi inacquali temperatura elementa inter se

cohaerent: ita hae sua quadam inaequalitate optime continentur\*).

Dbgleich nun beiben Confessionen biefe objektive Anschauungsweise vollkommen gemeinsam ift, fo betreffen wir bennoch Lutherthum und Calvinismus praktisch auf einem ziemlich verschiebenen politischen Entwidlungsgang; wir feben auf Seite bes Calvinismus mehr bie republikanischen und bedingt monardifchen, auf Seite bes Lutherthums mehr bie ftrenger monarchiichen Staatsformen begunftigt. Diese Wahrnehmung erklart fich freilich schon von Außen betrachtet leicht aus bem Schusverhaltniß, welches ber lutherische Glaube unter bem fürftlichen Scepter, ber calvinische in freistaatischen Ginrichtungen fanb. Ferner brangte ber unvergleichbar bobere Berth, ben man calvinifcher Seits auf eine republikanische Berfaffung ber driftlichen Gemeinde und auf bie ftrenge Uebung ber Rirchenzucht legte, unvermeiblich auch auf eine ahnliche Gestaltung ber politischen Bebensformen bin. Denn eine ftrenge Kirchenzucht ift in einer öffentlichen und — wie bamals — ausschließlich berechtigten Lanbeskirche nicht moglich, wenn nicht - wozu in Genf und unter ben frangofischen Sugenotten bie Beispiele vorliegen felbst bie Bochsten und Gebietenben in biefem Betracht allen anbern gleich : und unter bie Gemeinde gestellt werben. Aber ein tieferer innerer Grund biefer politischen Berschiedenheit liegt in ber beiberseitigen altorthoboren Christologie, wo sich von sinem wenig beachteten Dunkte aus fur die Bekenner jeder ber

<sup>\*)</sup> Instit. rel. chr. lib. IV. c. 20. §. 8.

zwei Confessionen eine mertwurdig verschiebene Beltfiellung ergibt \*). Die lutherische Doctrin stellt namlich ben gangen Beltlauf und fo auch bie Leitung ber Gefchide ber driftlichen Rirche unter ben Ginfluß ber Machtwirkung ber erbobten gottmenfchlichen Perfon bes Erlofers, welche auch nach ber Erbohung kraft ber Ubiquitat ihre Konigsherrschaft auf eine unmittelbare und perennirende Beise aububt; bie reformirte bagegen laßt eine folde unmittelbare Dachtwirkung bes erhobten und corto loco befindlichen Erlofers erft wieder bei ber Beltvollenbung burch bas Gericht eintreten, in ber 3wischenzeit aber amifchen Simmelfahrt und Gericht ben erhohten Gottmenfchen mar nicht ohne Theilnahme bleiben an bem Entwicklungsgang ber Rirche, nicht ohne Willensregung, bag biefelbe mit allen ihr augewiesenen Gingelnen gur Bollenbung gebracht werbe, lagt ibn aber — weil sie Ubiquitatshypothese verwirft — als unmittelbare Caufalitat ber Beltbinge paufiren. Caufalitat ift fie in biefer 3mifchenzeit blog burch ihr in ben Glaubigen gurudgelaffenes Bild, ben Chriftus in uns, bas burch ben heiligen Geift belebt, in bas ber Glaubige burch ihn immer mehr hineingebilbet wirb.

"Bie Chriftus für uns alles vollbracht hat, fo tann er auch in uns nicht mußig fein; wir werben in fein Bilb nur verklart, wenn wir fein Thun nachahmen. Als ber im Glauben uns inwohnenbe ift er in ben Kampf bes Lebens gestellt, und übt fein breifaches Amt als Pro-

<sup>\*)</sup> Rachgewiesen in ber burch großen Scharffinn und ausgebreitete Gelehrsamteit ausgezeichneten Schrift von Schneckendurger: bie orthobore Lehre vom boppelten Stanb Chrifti, nach lutherischer und reformirter Fassung; Pforzheim. 1848. S. 162 ff.

phet; Priefter und Ronig fortwahrend aus, b. b. wir baben ibn, fo gemiß wir Gins mit ihm find, in biefer breifachen Arbeit feines Lebens nachzuahmen, weil wir nur fo feine wirklichen Abbilber find, nur fo unferes Glaubens an ihn gewiß werben, nur fo ihn verherrtichen und erhoben. Das ift eben fein Ronigthum, bag wir, als bie Seinen, auf bie Belt in feinem Geifte bilbend und geftaltend einwirken, fie nach allen Seiten ihm unterwerfen. Bie er ber Stellbertreter bee Glaubis gen nach innen und oben, fo find fie feine Stellvertreter nach außen und unten, benen feine Ehre, bie Fortfebung feines Bertes obliegt. Daber fener gang auf's Thun und Sanbeln gerichtete Bug, jene prattifche Energie ber reformirten Arömmigteit in allen Beziehungen. Daber vornehmlich jener Gifer und jene Frifche ber Bielgeschaftigfeit ale Christus non otiosus Band und Deer ju burchziehen, um gum Gehorfam bes Glaubens zu bringen\*), jener politifirende Trieb, bas Allgemeine der Befellichaft theofratifch ju ordnen, jene mitunter bis jur fturmifchen Baft fich fteigernbe ftraffe Ruftigfeit und alle Beit fcblagfertige Sapfer-Beit, bie fich nicht lange befinnt, eine bie inbividuelle Anficht und Rorberung genirenbe Schrante, befonbers in firchlicher Beziehung, niebergumerfen, ja wohl auch bie Rirche immer neu gu formiren und gu reformiren, alles nur bamit Chriftus allein berriche. Wieberum berubt aber eben barauf auch eine gemiffe conservative Babigkeit innerhalb ber reformirten Rirche, weil bie ber Rirche, vom haupte gefchentten Gemeinguter von ber Gefammtheit als folder bewahrt werben, und weil jener organistrende Erieb Formen ber Berfaffung geschaffen bat, burch welche fich bas Intereffe ber Gefammtheit unmittelbar bethatigen tann. Wie ruhig geht bagegen ber aute Lutheraner feinen Zag babit. unter ber alles leitenben Ronigeberrichaft Chrifti, in ber Gebulb und Selbftbefdrantung, in ber anspruchtofen Birtung beffen, mas ber besondere Beruf forbert, im Bertrauen auf ben, ber im Regimente At, und ber, ein mitleibiger hoherpriefter, fich ihm felbft bargibt gur wefentlichen Bereinigung im Satrament, ju Troft und Startung, gu einer reaten Geligfeit icon'in ber Gegenwart. Gein Thun ift nicht fowohl nach außen gerichtet, nicht ein weltreformatorifches, fonbern gunachft nach innen, ber Rampf ber Beiligung burch tagliche Bufe und Erneues rung und burch bie Sorge ber Bachsamteit, seinem Saupte nicht

<sup>&</sup>quot;) Calbin hat bie erften protestantischen Miffionare ausgesandt. Wie lange pausirte bagegen bie lutherifche Rirche, bis fie auch auf bie halbreformirte Spener ich Anregung bin etwas ahntiches unternahmt!

untreu zu werben, die Segensgemeinschaft mit ihm nicht mehr zu verlieren. hierauf beruht ber Bormurf ber politifden Daffinitat, melden bie beutiden Sahrbuder immer gegen bie Deutiden wieberholten. ats Arucht bes protekantifden Geiftes, ber fich mit ber innern Areis heit, ber Burgerichaft im himmel begnugt, bie Politit als Reagle betrachtet, und um autes Regiment, wie um autes Better nur betet. S. 3. 28. 1843. No. 2. hierauf beruht gleichfalls bie Erfcheinung, bag innerhalb ber lutherifden Rirche ber Ginflug bes leitenben Stanbes viel bebeutenber ift, baber auch mefentlichen, für bie firchlichen Gemeinguter beftruis renden Reuerungen, die von bort ausgehen, die Gemeinde faft wiberftanblos preisgegeben ift. Ueberhaupt gebort hieher ber gange Mangel an prattifcher Energie, wie er wenigstens bem Reformirten auffallt, jener Quietismus ber Rrommigfeit, ber bem Reformirten als fromme Gewiftfucht ericheint, welche nur für fich felig werben, nicht aber bas Reich Gottes in ber Belt anbauen will, und es baber auch nicht zu felbftfanbigen gemeinbetraftigen Berfaffungeformen bringt."")

<sup>\*)</sup> Schneckenburger, a. a. D. S. 193 "Man rugt häufig bie politifche Vaffivitat bes Protestantismus. Darin lieat etwas Babres in Betreff bes Lutherthums. Politik ohne besondern Beruf kummert ben guten Butheraner nicht. Er fieht in ben Dbrigkeiten und Furften Werkeuge bes himmlischen Ronigs, ber auch bofe Regenten und wunbentiche Bepren nach feinem Willen braucht; Biberfestichfeit wiber fie, wenn fie Ungerechtigkeiten fcwerer Art begeben, felbft wenn fie bie Rirche bruden, ift Emporung gegen Chriftum. Go fehr fteht alle menfchkiche Ordnung unter dem Schut bes himmlischen Königs, bas nicht felten felbft bie Reformation nicht mit bem allgemeinen Chriftenrechte, sonbern mit bem besonbern Berufe : und Stanbesrecht Luther's als gefdmorenen Dottors ber beit. Schrift vertheidigt wirb. Dergleichen Bebenten hat ber Reformirte nicht. Das gemeinschaftliche Leben nach feiner burgerlichen und firchlichen Seite, feine Ginrichtungen und Befebe gu reformiren, und auf beren Reform positiv hinguwirten, bat jebes Glieb ber Gemeinbe Gottes als foldes bas Recht und bie Pflicht. Stwas von der Obrigeeit ju bulben, mas offenbar Unrecht ift, namentlich eine Befdrantung in tirchlichen Dingen, und mare es auch noch fo fehr in beren Teugerlichkeiten, mare ein Preisgeben ber Borrechte Chrifti, beffen Stellvertreter ihm für ihre Sanbhabung verantwortlich finb (vgl. bie Schottifche Seceffion und bie frangofischen Bewegungen). Bur Politit ift jeber traft feines Chriftennames verpflichtet; gerabe in

So wenig man ben Erklarungsgrund für bie kirchliche, wie politische Aftuositat ber calvinistischen Bolker und ihre Borliebe für folde Formen bes offentlichen Lebens, welche biefer Attuof tat Raum verstatten, in fo entlegenen Regionen gesucht haben mag: auf fo überraschenbe Beise bietet er fich boch in obiger Benbung bes driftologischen Dogmas bar. Bugleich erhellt aber auch, wie die abweichende politische Entwicklung ber lutherischen Bolfer burch bie Eigenthumlichkeit ihrer religiofen Grundanschauung gerade auf ben Punkten mitbebingt mar, wo burch fie Art und Grab ber fittlichen Ginwirkung bes Ginzelnen auf bas Große und Gange bestimmt werben mußte. Bie bie reformirte Frommigkeit von bem gelegten Grund aus in immer weitern Rreifen bas gesammte Leben zu umspannen trachtete, positiv und negativ, schaffend und aufraumend, so blieb die lutherische gern bei jener grundlegenben Thatigkeit fteben, fo bag fie oft vom Individuum nicht gur Arbeit am Ganzen gelangte. Auch läßt fich nicht behaupten, daß biefer Unterschied im Lebensgeift beiber Confessionen von ben hochft reigbaren Lutheranern minber ftark vermerkt worben mare, als andere. Dem einmal entzunbe ten Glaubenshaß mar ein Vormand nicht unwillkommen, bie Sacramentirer auch als gemeine Rebellen schmaben zu konnen. Eine weniger an ber Buchstabenorthoborie hangenbe, weniger

ben Einrichtungen und bem Regiment ber Gesellschaft soll fich bie Derrschaft Christi barstellen. Wie einflußreich kann auch die Obrigsteit sein auf bas Blühen von Glauben und Frömmigkeit! Für gute Obrigsteit zu sorgen, ist barum allgemeine Christenpslicht, durch bas Königs-amt Christi gefordert, und diese institutio magistratus christiani kann unter Umftanden zur destitutio magistratus insidelis et iniqui werden."

auf die Polemit erpichte, aber bamit gewiß nicht weniger lautere Frommigkeit hatte ohne Zweifel mehr Urfache zum Dank gegen Sott, als zur Anklage von Glaubensverwandten in ber Fügung gefunden, welche in Deutschland ber protestantischen Rirche als folder burch Dazwischentreten ber Fursten im Gangen folde offenkundige Berwicklungen mit ber Politik, ihren Glaubigen aber folche schwere Bersuchungen, wie biejenigen, welche bie calviniftischen Bolfer nicht immer gludlich überwanden, im Gangen mehr ersparte. Auch hatte eine unbefangenere Bergleichung, wenigstens zu gemiffen Beiten, in ben beiberfeitigen Buftanben ohne Zweifel mehr Unalogieen entbeden laffen, als entbedt wurben. Denn auch in Deutschland lehnte sich die Reformation ebenso bestimmt an vorhandene, über ihre Legitimität in Conflikt gerathene politische Gegensabilbungen an, als im meftlichen Europa. Die angestrebte Unabhangigkeit ber großen Reichsfurften von der unter Rarl V. fich wieder ftark in fich zusammennehmenben Raifergewalt, welche bem Lutherthum fich als Schirm barbot, beruhte schwerlich auf einem entschiedenern objektiven Rechtsgrund, als die Entschloffenheit ber kleinen Bafallen und Communen in Frankreich und ben Nieberlanden, ber Parlamente in England und Schottland, fich von ber fleigenden Krongewalt bie Freiheiten ihrer Bater um feinen Preis rauben zu laffen. Auch hatte man fich bescheibentlich baran erinnern sollen, bas wenn Luther seine aus Gewissensgrunden lange verzögerte Ginwilligung zum gewaffneten Wiberftand ber Furften gegen ben Raifer endlich gegeben, er fie boch nur mit halbem Bergen gegeben hatte. Aber wenn auch vor bem politischen Interesse ber

protefiantifien Anthen befanntermaßen die Unfibfie leichter fic befeitigten, welche bas Berhalten ber auslanbifchen Gianbend genoffen barbot, fo brachte boch ebenfo bekanntermaßen in ben Rreifen ber lutherischen Orthoborie ber Borwurf ber Rebellion Die frangofischen Sugenotten, wie bie nieberlanbischen Catviniften vollends um alle Sympathicen. Im Beginn bes beeißigialrigen Rrieges aber trenaten abnliche politisch religibfe Diffverffanbniffe bie lutherischen Reichsglieber von bem burch bie catviniftischen zunächst in Anregung gebrachten und banach wirklich pefthloffenen gemeinsamen Bertheibigungebundnis. Theilnahmlos fah man lutherischer Geits zu wie bie protestantische Union von ber katholifchen Liga gefällt murde, und wenn in ber Folge Guftav Abolf's Waffenhulfe gegen ben Raifer von einem Theile ber beutschen Lutheraner mit jubelnder Freude, von bem anbern mit Lauigkeit und Ralte aufgenommen wurde, fo mar bie Confequeng wenigftens nicht auf Seite bes erftern. Ba noch gegen bas achtzehnte Jahrhundert hin fchrieb ber banifche Sofprebiger Hector Maffus († 1709) Bucher über die Gefahrlichkeit ber reformirten Religion für die Rube ber Staaten.

Die Geschichte weiß nichts bavon, daß der Calvinismus solche Worwurfe durch entgegengesetzte erwidert hatte, wozu es ihm nicht sihwer geworden sein wurde gar manche Untaffe zu finden \*). Nirgends hat er unseres Wiffens das Lutherthum für

ľ

<sup>\*)</sup> Ift boch ber Setvilismus lutherifcher hoftheologen alteret Bett neuerlich gewiß von hochft unverbachtiger Seite in ben ftartften Ausbruden gerügt worben, namlich in Suerite's und Rubelbachs Beitfchrift für luth. Theologie und Rirche. 1846, 8. S. 12.

nin Dubigto bas Despotismus und Semiliemns erffert. Er fieht im gangen Berlauf ber confessionellen Polemit ungleich schiner und murbiger ba, und hatte nicht Urfache, ber driftlichen Staaten . und Sittenbilbung fich ju fchamen, welche aus feinen Rampfen bemorgegangen mar. Auch in ben Rreifen bes Lutherthums ift frater bas polemische Keuer erloschen; die Confessionen haben Frieden gefchloffen, ber erft in unfern Tagen wieder burch unbefonnene Eiferer geftort ju werben broht. Namentlich hatte man das Werhaltniff zwischen religioser und politischer Confession vergeffen. Beber bie historische, noch bie bogmatische Betrachtung grundete mehr fo tief. Aber bie Sache felbst blieb. In ben Rreifen lutherisch beutscher Frommigkeit kam es über bie Art, Diefelbe auf politische Berhaltniffe gu beziehen, zu keiner Rlarheit. Manner wie F. C. von Moser und Justus Moser waren feltene Ausnahmen\*). Es blieb vielmehr jene habituelle Abneigung gegen politische Lebensformen haften, welcher, wenn auch unter allerlei Extravagangen, ber calvinische Protestantismus in drift. lichem Beifte fich bilbend zu bemächtigen gewußt hatte. Ja, noch mehr: feitbem bie altprotestantische Frommigkeit fich bei uns in Die Kreise bes Pietismus jurudzuziehen begann, murbe ihr ein bem urfprunglichen gutherthum frember Beift falfcher Uscetik eigen, namlich ber, bas ganze Gebiet bes Staates als "Welt" zu betrachten und als folche zu fliehen. Wer an ben Angelegenheiten bes öffentlichen Lebens ohne amtlichen, als Last und Birche bezahlten Beruf theilnahm, galt ihr als der "Welt" ver-

<sup>2)</sup> Ueber bes Letteren fireng fromme Gefinnung vergl. Rheinischer Beobachter 1847. Ro. 61.

fallen. Je bestimmter aber diese Betrachtungsweise sich festsete, besto widerwartiger mußten ihr solche Verfassungsformen sein, welche die Burger eines Staats zu staatsburgerlicher Thatigkeit aufrusen oder nur unter Voraussetzung einer solchen wahres Eeden gewinnen konnen; je ferner ihrem Interesse die geistige Durchdringung politischer Verhältnisse lag, je weniger ihr eingehende Kenntnis und unbefangene Aussassing der deutschen Vergangenheit eigen zu sein pflegte, desto leichter geschah es, daß sich bei ihr ein Vorurtheil über die Widerchristlichkeit solcher Formen sestsetzungen und Misbräuchen, mit der ganzen Summe anderer, von dem Einen was Noth thut absührender Weltlichkeiten zusammen warf\*). So lange nun Deutschland noch seine Schule

<sup>\*)</sup> Der Lefer vernimmt über biefen noch wenig befprochenen Gegens fand wohl gern auch bie Stimme eines ausgezeichneten Staatsgelehrten. Perthes bas beutiche Staatsleben vor ber Revolution S. 349 fagt: "Bwar lagt fich bas Erfterben bes (altern) Pietismus nicht als ein Unglud ansehen, welches bie Fortbilbung bes beutschen Staates getrof: fen hatte, weil bie Pietiften, inbem fie ausschließlich in bem inbividuels len religiofen Gefühl bie Ausbilbung bes Chriftenthums fuchten und befhalb Abneigung gegen bie Geltung bes Rationalen in religiöfen Dingen hegten, nothwendig in bem Daage als fich ihre Richtung geltend machte, auf bie Beriplitterung ber Boltseinheit hinwirkten. Da fie ferner ihren innern Geelenzuftand fur bas Gingige hielten, auf bas es bem Chriften antommen tonne und beghalb bie Mufgabe bes Menfchen verkannten, alle ihm verliehenen Lebensfrafte auszubilben und gu reifen, fo wiefen fie nicht nur jebe Theilnahme an ftaatbilbenber Thas tigteit jurud, fonbern betrachteten wenigstens in ihren fchroffern Gliebern biefelbe auch als eine Arbeit, welche ber mahre Chrift ben Schergen und ben Studinechten Gottes überlaffen muffe. Dbgleich aus biefen Grunden ber fruhe Untergang bes hallifchen Pletismus nicht für die deutsche Staatenbilbung gu beklagen ift, fo mar es boch ein

unter ber absolutistischen Staatsform burchzumachen hatte, war bieser Standpunkt, wenn auch ein irrthümlicher, doch noch kein gemeinschädlicher. Dieß wurde er erst, als jene Staatsform sich unzureichend erzeigt hatte und durch die urkundlichen Festsetzungen seiner Fürsten dem herangereisten Nationalgeist eine neue, freiere Form seiner rechtlich politischen Eristenz verheißen und theilweise gegeben worden war. Wie es jest an der Zeit gewesen wäre, daß alle höhern geistigen Kräfte der Nation an der Erreichung jenes Zieles sich betheiligt hätten, so auch die religiöse. Allein wie es jene großentheils an sich sehlen ließen, so diese gänzlich. Das fromme Vorurtheil gegen die constitutionelle Staatsform blied in aller seiner zum Theil maßlosen Einseitigkeit bestehen\*)

enticiebenes Unalud fur biefelbe, bag er feine Rraft verlor, bevor bie Reftungswerke bes Orthoborismus burchbrochen waren. Denn inbem bie Orthoboriften auf bem religiofen Gebiete ihre geiftige Durftigfeit binter ber Bewunderung vor ben geiftigen Seftfebungen vergangener Senerationen verbargen, wollten fie bie in ber Borgeit hervorgetries benen Formen als einen unantaftbaren Schat verehrt wiffen und mußten, soweit fie biefe Richtung auf bas politische Gebiet übertrugen, bie unvolltommnen, erftarrten und vergangenen Beiten angehörenben politifchen Formen gleich einem Beiligthum feftzuhalten lehren. Ebenfo wie bem fraftigen Abstoßen ber tobten Bulle ftanb ibr Ginfluß auch ber Belebung bes neuern politischen Geiftes ber Ration entgegen, ba fie ja felbft in ihren Rreifen ben geiftigen Gehalt verlos ren hatten, ohne ben erlittenen Berluft auch nur zu bemerten. Diefe jebe Entwicklung bes beutschen Staates bemmenbe Richtung, batte ber hallifche Pietismus zwar nicht übermaltigen, wohl aber fomachen und entmutbigen tonnen."

<sup>&</sup>quot;) Bon ben Burtembergischen Pietiften berichtet z. B. bie Evangl. Rirchenzeitung. 1847. Juli. Ro. 58: "Mit allem, was irgend wie Politik aussah, wollte ber Pietift nichts zu schaffen haben. Meist hielt man sich grundsätlich von aller Theilnahme an Semeinbeangelegenheiten

Der Rationalismus, bie religibse Gleichgultigkeit, auch wohl bie frivole Entleerung von allem religibsen Inhalt, in beren Beglei

fern, noch mehr von Stanbewahlen." Gin nach Rord : Umerifa ausge: fenbeter beuticher Reifeprediger fchreibt von bort: "Doch bem Berrn im Simmel tann man auch bienen in einem fernen, fremben Canbe, bas burch feine freie Berfaffung bem fünblich ungehorfamen Bergen fich anbequemt hat." Rliegenbe Blatter von Bichern. 1847 Ro. 12. And bie Theknahmlofigteit bes Bietismus gegen bie Burechtkellung ber außern Rirchenverhaltniffe bringt ber obige Bericht über Burg temberg mit ber Abneigung beffelben gegen alle irgenbwie politifirenbe Thatigleit in Bufammenhang. Charalteriftifch ift es, wie ftreng über biefen Bug ber beutschen Rrommigfeit von Seiten ber fonft Glaubens: verwandten in ber frangofischen Rirche geurtheilt wirb. La Reformation, eine Beitfdrift welche fich bie Berfechtung ber Binetfchen Pringipien sur Sauptaufagbe gemacht bat, bezeichnet Jahra. 1846. Ro.2 als mysticisme jene Art von Innerlichkeit, bie ba fage: "il ne faut pas resister aux puissances établies et dans tous les cas on est bien obligé de céder à la force. Bi la lei nous interdit netre culte, elle ne peut du moins nous enlever notre Dieu. Après tout, les formes ne sont pas l'essentiel: organisation des églises, réunions d'édification, sociétés religieuses; on peut se passer de tout cela. N'a t-on pas la prière du cabinet, le jeune secret, la communion spirituelle avec le Seigneur et avec ses rachetés, communion qui est independante des signes extérieurs?" Avec cette manière d'argumenter, on s'évite beaucoup de luttes et encore plus de sacrifices; on finit par s'arranger une petite vie d'intérieur blen commode, et l'on ose appeler cels une vie cachée avec Christ en Dieu, comme si la vie de Christ n'avait pas été une profession constante et publique de la vérité!.... En vérité, je pense qu'il est encore plus facile de s'accommoder de tout espèce de culte que de s'en passer absolument. Aussi rien de plus commun que ce mysticiame là . . . . Qui ne sait pas que les pays de lengue allemande sont ceux ou règne le plus, en politique et en religion, le genre de mysticisme qui nous occupe, par la raison toute simple que la liberté réelle y est peu connue? Qui ne sait, que les églises d'état, où que ce soit, ne subsistent que grâce à ce mysticisme. Du moment ou chacun voudra mettre son culte le plus en harmonie pessible avec ses convictions religiouses, il n'y apra plus, il no pomera glus y amoir

tung bie neue weltiliche Bilbung auftrat, mußte banfig für biefe Wormerfung gur Enticulbigung bienen, ohne bag man in Er wägung zog, daß jene Art von religibser Gefinnung gerade unter Den Auspizien ber alten abfoluten Staatsform fich erzeugt-hatte baß fie den Trägern biefes politischen Prinzips nicht minder eigen mar, ale benen bes entgegengesetten. In Bahrheit konnte nur bas als wirkliche Entschuldigung bes Bergichts auf ben biefes Entwickungephafe unferes Nationallebens gebuhrenben Beitrag von Sittenbildung gelten, bag es, abnlich wie in ben erften Bei ten ber Rieche, por allem wieber um festere Begrundung biefer lettern an fich auf ben rechten Edftein fich handelte, und hinter bem Intereffe für biefe Arbeit gunachst jebes andere gurucktreten mußte. Und in ber That burfen wir nicht zweifeln, bag bei ber Aberwiegenden Mehrzahl ber Areunde, welche das positive Chris Kenthum feit ben letten breißig Jahren unter uns fich bewahrt ober wieber ammonnen hat, biefes Intereffe jebes andere verschlungen hat. Aber ebensowenig burfen wir uns verhehlen, bag nicht ulle jene blog verzichtenbe Stellung eingehalten haben. Nachbem einmal unfer politisches Leben in schroffe Gegenfate fich zu spalten angefangen hatte, lehnte besonders berjenige Kaktor, welcher bas Pringip ber entlegenern Wergungenheit reprafentirte, fich nerne an vorhandene Richtungen ber Biffenschaft, Runft und auch ber Religion, um fich burch ihre Beibulfe zu ftarten. Und hier war es nun, wo ihm bas fromme Borurtheil ber unterdes églises nationales... Si les apôtres et les premiers chrétiens avaient été des fanatiques ou des mystiques, le christianisme n'existerait pas; fanatiques, ils auraient tout compromis, mystiques, il's

paraient rien secondé.≪

bessen kirchlich geworbenen Fraction bes Vietismus allzu bereit willig entgegenkam. Wir ftellen auch hier bei Beitem mehr auf Rechnung ber überkommenen Trabition, als auf ein eigentliches auf flaatsmannischen Ueberzeugungen ruhenbes Bergensintereffe ber Rirchenmanner fur bas von ihnen unter Protection genommene politische Prinzip als foldes; wir find überzeugt, bag in Diefer Hinsicht vielen biefer allzusehr in die bloß theologischen und Firchlichen Fragen vertieften Manner oft Unrecht geschehen sein mag. Ebensowenig glauben wir uns uber bie Tiefe bes auf Seiten vieler Politifer biefer Richtung herrschenben religibsen Intereffes als folden zu taufchen ; auch ihnen, benen es zunächft und allermeist um einen Staat nach oft fehr historisch = romantischen Ibealen zu thun mar, hat man in ber Regel mit großem Unrecht perfonliche, übertrieben bogmatisch = orthobore Reigungen zugeschrieben, und in der That durfte ihre Dogmatik bei näherer Betrachtung oft munberlich und wenig orthobor genug herauskommen. Dhne subjektiver Religion baar zu fein, mochte fie an ihre Borstellungen von der alten Orthodorie wohl mehr das Beburfniß einer tuchtigen theologia civilis fesseln, so wie ber unwillfurliche Rudichlag ihres generellen Biberwillens gegen abstrakt rationalistische Neuerung auf jedem Gebiet, auch ben ihren perfonlichen Intereffen ferner liegenben. Endlich mochten wir uns nicht ber Unbilligkeit schuldig machen, von jenen Rirchenmannern verlangt zu haben, daß fie fich kopfüber in die liberalen Doctrinen ber Beit gesturzt haben sollten. Es gab ba vielerlei auszuseten, und firchlichen Organen, wenn fie einmal Diefes Feld betreten wollten, murbe es fehr mohl angestanben haben,

wenn fie wiederholt und mit Ernft baran erinnert hatten, g. B. bag man von ber Birkungefraft politischer Formen nicht mehr erwarten folle, als fie ihrer Matur nach zu leiften im Stande fei: daß man ber Gefetgebung eine Richtung geben folle, wonach fie ihren wohlthatigen Ginfluß mehr gleichmäßig auf alle Mitglieber ber Gefellschaft zu verbreiten vermoge; bag bie Bolkevertreter wirklich bas Bolt und nicht blog wieber gemiffe Claffen und Stande, ja mitunter nur ihre eigene Gitelfeit und ihr Gelbitinteresse vertreten follen. Diese Art von kuhlerer kritischer Saltung gegenüber bem beißen Fortschrittsbrang ber Beit wurde ihnen, wenn fie einmal zu bem entgegengesetten Prinzip fich mehr hingezogen fühlten, schwerlich von Bielen verargt worben fein. Statt beffen aber wurde nicht nur bas unablaffige Gerebe von papierenen Constitutionen auch in kirchlichen Organen bis aum Efel wiederholt, sondern biefelben gaben fich auch bazu ber. Organe gerabe bes ertremften, rabikalften, paraboreften und barodften Confervatismus zu werben, eines Confervatismus, ber nur einer fehr kleinen Anzahl von Anhängern fich ruhmen konnte, an bem bie Mehrzahl ber achtbarften und maderften Confervativen felbst ein großes Diffallen hatten. Beitschriften, welche ber Berfechtung bes evangelischen Christenthums par excellence fich wibmen wollten, wurden gelegentlich zu Tummelplagen ber Doctrinen gewiffer politischer Bochenblatter, ber Baller'schen Restaurationsibeen. Und bas murbe ihnen, glauben wir, mit Recht verargt. Dan verftieß hieburch auf's Startfte gegen bas urchriftliche, gegen bas proteftantische Pringip. Denn wenn dieses ben Respekt vor ber thatsächlichen Staatsgewalt als

attlicher Ordnung und mit Ernft einscharft, fo if bienad ber bie bespetifche Billfur ausschließenbe Begriff ber Dronung ebenfo ftart zu beionen, ale ber Begriff ber Gottlich feit: fer ner wird eben in diefer Bervorhebung bes Thatfachlichen nicht irgend eine einzelne Korm ber Beffellung und Ausubung biefer allgemeinen Staatsgewalt im Allgemeinen von ber andern be gunftigt, es wird uns tein Maafftab an die Sand gegeben, un über diese ober jene Worm im Namen des Christenthums rich tend ben Stab zu brechen, am Beniglien über eine folde, web der nach bem Geift und Buchftaben unferer Grundariebt Deutschland antgegengeführt werben follte, welche gifo, wann gurd noch nicht bas Recht ber wollen, boch ber Thatfacklichkeit im Pringip und fomit auch ber gufunftigen Sulle feiner Enwidlungen bereits für fich aufprechen burfte. Genuge wenn bie ber driftlichen Gubiektiwitat auftebenbe Befugnif, über bie Bwedmakiakeit von Staatseinrichtungen nach bem Gelichtsmudt ber Klugheit sich fritisch zu ergeben, dieser besondenn somerie als einer andern Gubiektivitat verkummert, und bemmach berfeihm ihre Theilnahmlofigkeit fur die begehrte und verheißene fpeiete Entwicklung unfrer öffentlichen Berbaltniffe banum nicht all Unterlassungefünde angerechnet werben foll: fo mar es bod eine eigentliche Begehungefunde, melde bie junbifde Regetion, besonders in gewissen Reprofentanten, auf fich lud, bas se barquf ausging, soviel an ihr lag, im Ramen bes pasition Christenthums die Nation recht grundlich dagegen gu po flimmen. Es war merkwürdig und mußte Aufsehen erpegen, daß mahrend der Rationalismus, mo er nicht als sommen

sonse gewiffer Schichten unferer Gefellichaft, fonbern in feinen theologischen Organen auftrat, im Allgemeinen vor einem Singuelidreiten über bie Linie ber vom protestantischen Pringip molimlieten Objectivitat fich mohl zu buten wußte, fein eifrigfter Untipobe immer weniger ben Schein einer Golibaritat mit einem in affer Stharfe ausgefprochenen wartifplaren politifchen Dringip vermieb. Gier ift ber Puntt, von bem aus bie Rirche deuten ihm weit mehr que Anklage berechtigt ift, als von Seiten feiner einentlich Lirchlichen Bethatigung. Denn wie verbangnich voll jene Golibaritat war, barauf haben wir gum Theil fchon phen bingewiefen. Der Bodwilligkeit, ber Dberflächlichkeit, bem Reichtling, bem Unverstand wurde baburth nachgerade bie ganze Thatisteit für die Regeneration des positiven Christentlums mich bie freie - all Gegnerin ber Nationalintereffen benuncirt. muf diefelbe ein allgemeiner Aramoba, die unverdiente Schmach gehauft, fich bloß jum Instrument politifcher Zwede berabaswurdigt zu haben. Roch mehr! Da man alle Urfache zu haben glaubte, jone Solidaritat als eine wechfelseitige zu betrachten. so bilbete fich immer bestimmter eine abuliche auch auf ber anbern Soite. Wie hoch bie Beforanis wor jener gestiegen mar, erhellt baraus, daß die der absolutifischen Stantsform burchschnittlich eng verbundene Welt ber Staats, Militar und Kirchenbeamten alten Styls und alles was won ihrer Bilbungsform abhangig mar, bloß um ihren Rationalismus ficherzu-Rellen, in die ungewohnte oppositionelle Stellung ber irgendwelche Garantieen Verlangenden hinübergetrieben wurde, ber bieber indifferentiftische Saufe der gewohnlichen Beitungspoli-

١

1

:

ġ

d

1

41

H

ø

#1

A

tiker aber, der die theologisch-kirchliche Reaction auch eine politische Regsamkeit entfalten sah, sich plotlich für kirchliche Interessen eine erhitzte und in diesem seine Pronunciamento's erließ; endlich eine große Anzahl von wacken und wohlgesinnten Leuten durch die gleiche Furcht vor einer doppelten Reaction den in jedem Betracht bloß negativen Geistern außerlich bedeutend näher gerückt wurde.

Wir stehen hier vor Thatsachen ber trauriasten Art, That fachen, die in ber Butunft eine noch viel traurigere Entwichtung gewinnen konnten. Denn trauriger, gerreißenber, für außeres und inneres Bolferwohl verberblicher, ber achten Arommigfeit, ber gefunden Entwicklung faatlicher Berhaltniffe fcablider zeigt fich in ber ganzen Geschichte nichts, als solche Art von Go libaritaten. Es ift baber eine Gewiffenspflicht fur Mue, benen bas Wohl ber Rirche wie bes Baterlandes mahrhaft am Bergen liegt, folde Solibaritaten, auch ben Schein berfelben, nicht langer fortbestehen ju laffen, bem Protestantismus feine politifche Objektivitat zu revindiciren, und zwar baburch, bag bas jenige, mas bisher außerhalb ber Trabition bes beutschen Geftes in seiner tiefern religiosen Bestimmtheit lag, für bas drift liche Bewußtsein eben so flussig gemacht wird, als bas, was bisher innerhalb berfelben gelegen mar, bag ber beutsche Geift in feiner religiöfen Richtung von einer nachgerabe gefahrbre henden Einseitigkeit und Befangenheit frei zu werden trachtet.

Wie viele lebenbige Anregungen und praktische Fingerzeige verbankt nicht die Erneuerung unseres kirchlichen Lebens England, Schottland, auch Frankreich und der Schweiz, mit einem Bort freier constituirten Ländern! Warum zögern daher diejenigen, welche nach ihren Grundsäten diese Frage qualen
müßte, dort sich zu erkundigen, wie es möglich ist und gewesen
ist, das protestantische Kirchenthum unter einer papierenen Constitution, unter Kammern und Parlamenten, in repräsentativen
Monarchieen, selbst in Republiken in einem Bestand zu erhalten,
ber mindestens gesagt, nicht unsolider ist, als der des unsrigen?
Bir glauben nicht, daß ein Noël und Bickersteth, ein Chalmers
und Culling Eardly Smith, ein Monod und Gasparin, ein
Merle d'Aubigne auf solche Fragen rathlos dastehen und die
Institutionen ihres respektiven Vaterlandes als unchristlich und
unprotestantisch schlechthin preisegeben würden.

Ė

ı

11

H

ď

ıä

k,

ı

61

ď

0

i

ķ1

d

Den vielen redlich gefinnten Christen aber, die eine concretere Beziehung der Religion auf die Staatsidee scheuen, die es vorziehen, in der rein abstrakten Haltung der Urgemeinden gegenüber dem Staate zu verharren, anspruchlos, aber außer den streng legalen auch weitere, lebendigere Ansprüche nicht erfüllend, sich darauf berufend, daß der Bestand des Christenthums in sich, in seiner eigenen göttlichen Kraft gesichert, von den wechselnden Gestaltungen des Staatsledens unadhängig sei, — ihnen möchten wir zu bedenken geben, daß es sich hier nicht um den ferneren Bestand des Christenthums handelt, der auch uns keinen Kummer macht, nicht um die Pslege des subjektiv religiösen Ledens in kleineren Gemeinschaften, der nichts ihre volle Unabhängigkeit wird rauben können, sondern um den Bestand der Landeskirchen, um eine geordnete religiöse Eins

wirkung auf ein Nationalganzes, beren Bebeutung fie in bloffer Auffichbezogenheit nicht unterschäten mogen.

Endlich: in ber Unionsfache ift viel und von beiben Seiten gefehlt und gefündigt worden! aber bie Ibee ber Union als fcmefterlichen Nebeneinanderfeins von beiben Confessionen, wechfelseitigen Austausches und geistiger Durchbringung, wirb, Gott fei Dant! von ben meiften Genoffen beiber Confessionen noch beibehalten und hoffentlich beibehalten werden. Nur beibe Confesfionen in ihrer hoheren Ginheit verwirklichen die volle 3bee des Proteftantismus. Stellt nun jebe berfelben ein befonderes Moment ber Entwidlung biefer 3bee bay und bilbet zu ber anbern bie Erganjung und bas Gegengewicht, bas Lutherthum bas Moment ber Beschaulichkeit, bes Ibealismus, bas reformirte Prinzip bas Doment ber Aktivität, bes Realismus, so fahre man fort, auch in biesem Betracht beibe Momente als Kaktoren ercitirend und temperirent auf einander wirken zu laffen. Das reformirte Pringip reiße ben Protestantismus von ber blogen Contemplation, von ber blogen Arbeit am Subjekt, ber apostolischen Anfangestufe, sobald sie fich einseitig zu firiren strebt, los; bas lutherische verhindere bagegen ben Protestantismus am Berlaufen in ein bloßes Agiren nach ber Außenwelt hin, indem es ben religiofen Geift aus ber außeren Bielgefchaftigkeit bes frommen Lebens flets wieber mahnend zur reinigenden und bemuthigenben Beschäftigung mit fich felbft gurudruft. Bie jebe ber beiben Confessionen einft in ihrem schroff getrennten Rebeneinandersein ein Lebensgebiet als absolut weltlich und religiös unburchbringbar von fich ausschloß; bie lutherische: bie Dolitit.

bie reformirte: bie Runft, bie lutherifche bie Ibealwelt in Imrifder Gestalt fafte, bie reformirie in epischer Beise ber prattis fchen Birtlichkeit fich juwendete; wie ferner feit Befeitigung ber trennenben Schranken bie reformirte Rirche angefangen bat bie Schape ber Beit nicht langer zu verschmahen, wo bie luthe rifche ihre herrlichsten Lieber fang, die lutherische aber in ben halbreformirten Jungern Spener's, ben Herrnhutern und fpater angefangen hat, ber reformirten auf die Pfabe ber Diffion zu folgen: fo bemachtige fie fich auch bes reichen Schapes politischer Erfahrungen, Gestaltungen und Ibeen, melde bie reformirten Bolfer als Erbe einer Bergangenheit überkommen haben, ber es auferlegt war, mit ber Rirchenreform nicht bloß eine Reichs-, fonbern auch eine Staatsreform zu vollbringen. aumal es fich bier weber auf ber einen, noch auf ber anbern Seite barum hanbelt, Frembes auf Einheimisches, Altes auf Neues unbebinat überzutragen, sonbern viel eher neue gemeinfame Schopfungen anzubahnen, zu benen jeber Theil feine befonbern Fahigkeiten und Rrafte hinzubringt. Moae unsere Theologie auch nach ihrem Theile bas, mas hier nur in unvollkommenen Andeutungen versucht wurde, nicht zum Abschluß gebracht zu fein ben Unfpruch erhebt, fraftig an bie Banb nehmen, damit uns nicht burch Berfchmahung ober Unbereitschaft auf die calvinische Form die wiedertauferische Unform überrasche.

Den Staatenlenkern Rathschläge ertheilen zu wollen, barf fich bekanntlich eine theologische Abhandlung nicht anmaßen. Reben bem, was in ben unserer gangen bisherigen Darftellung

3u Grunde liegenden Gefichtspunkten an fich enthalten ift, be fchranten wir uns auf folgende Bemerkungen.

Bir find nicht gemeint, bie protestantischen Regierungen Deutschlands für bie Jerthumer, Intentionen, Schritte, für bas ganze Gebahren aller berer verantwortlich zu machen, welche mit mehr ober weniger Bichtigthuerei auf ihre Seite traten, auch nicht ber Theologen und Theologanten, welche ben Schein, fei es fuchten, sei es gewannen, ihre Ansichten zu vertreten, ihr befonderes Bertrauen zu befigen. Aber bas follte man, glauben wir, je långer, befto weniger mehr fich bergen, bag bie Berkennung ber Rabigkeit bes Protestantismus, je nach ben sittlichen und rechtis den Bedurfniffen ber Bolker, sowohl freiere als beschranktere Staatsformen als feine Forberungen zu entwickeln, auch auf ben Gang, ben fie einschlugen, einen vielfach nachtheiligen Ginfluß ausgeubt hat. Wir meinen bas fo. Gine Abneigung gegen bie volle Berwirklichung bes verheißenen constitutionellen Spstems war thatsachlich vorhanden. Unterließ man es nun, bem Prinzip bes Protestantismus auch in biefem Betracht zu einem grunblichen Selbstverstandniß zu verhelfen, wurde statt bessen von protestantischer Seite felbst bas politische Borurtheil gegen bie bereits gemachten Bugeftanbniffe burch ein religiofes nur genahrt, so wurde baburch eine thatsachliche Gestaltung ber Dinge verhindert, gehemmt, verkummert, welche allein geeignet war, ben aus feiner Bahn gerathenen Gefammtgeift bes protestantischen Deutschlands wieder mahrhaft zu fich selbst zu bringen. ber gogernben Mengftlichkeit, biefen Beg ju betreten, fleigerte fich enblich die Desorganisation des Protestantismus bis zu jenem Grad von Anarchie ber religiofen und Demoralisation ber politifchen Ibee, welche wir als Merkmal ber bochften Phafe ber jungen Bilbung fenntlich gemacht haben. Aber bei biefem burch bas religiofe Borurtheil geftusten Mißtrauen gegen bas politische Prinzip, zu welchem man fich einst urkundlich bekannt hatte, blieb es nicht. Die Regierungen fanben auch noch andere Rathgeber. Man war auf romisch-katholischer Seite - wo man überhaupt nicht meifer, aber weit kluger zu fein pflegt, als bei uns, - weber blind gegen die Bortheile, die man fur fich aus ber prafenten Lage ber protestantischen Dinge gieben konnte, noch gebrach es an Ruhrigkeit, biefelben auszubeuten. Man hutete sich, auch aus andern Grunden, kluglich, Schritte anzurathen, welche bem riesengroß anwachsenben Uebel allein hatten ein Ende machen ober wenigstens Ginhalt thun konnen, wußte aber ftatt beffen unter ber Hand ber Meinung Eingang zu verschaffen, als fei, mit allem Refpekt vor bem kleinen Erbe von Religiosität und politischer Gewissenhaftigkeit, welches ber positive Protestantismus aus bem Schiffbruch ober "zweiten Gunbenfall" ber Reformation gerettet habe, berfelbe boch nur in einem liebenswurdigen Widerspruch mit fich felbft begriffen. Denn im Grund fei boch bas protestantische Pringip an fich bie prima causa aller Diffliebigkeiten und Berlegenheiten, bie fruchtbare Mutter bes Geistes ber Unruhe und Neuerung unter ben Bolfern. Man gewann baburch einerseits ben Bortheil, burch Aufrechterhaltung bes status quo bie Desorganisation bes Protestantismus im erwunschten Fortgang zu erhalten, anbrerfeits zu bem vorhandenen Mißtrauen in das politische, auch noch

ein beginnendes Miktrauen in ihr religiofes Orinzip ben Erhaltern ber protestantischen Bestanbe einzufloßen, mahrend man überbieß beren gleichzeitig anwachsenbe inlandisch-katholische Berlegenheiten und Bebrananiffe mit follecht verhehlter 3medlichkeit traftig fortwirken ließ, ja bie und ba mit unverholenem Gefallen baran zu mehren suchte. Hieburch aber wurde bas Maag ber Biberfpruche voll. Bon bem Standpunkt, ben es ben lauteften unserer bloß ber Bergangenheit zugewendeten protestantischen Dubliciften, ben Unhangern ber Saller'ichen Schule, einzunehmen gefiel, mar jener Insinuation schlechterbings nicht zu begegnen; von Bielen aber, benen man nicht zu viel thut, wenn man fie bie Banalphrafeologen bes Fortschritts nennt, wurde fie, etwa um auch ein historisches Prinzip, ober nur überhaupt ein Pringip zu haben, in einer Art utiliter acceptirt, burch welche bas Diftrauen auf ber Gegenseite nur noch befestigt murbe. Man braucht nicht in Stimmungen und Conviktionen ber Cabinette eingeweiht zu fein, um über biefen Punkt eine auf mehr als bloger Bermuthung beruhenbe Buverficht zu befigen. Denn fast als notorisch konnte man gewisse, in hochgestellte Fractionen protestantischen Confervatismus, wenn auch oft nur burch poetisch-romantische Bermittlung eingebrungene katholisirende Unschauungen und Sympathieen bezeichnen. Aber auch ohne biefe pflegt man in, ben Thronen burch Geburt nahe ftehenden Kreifen der Gesellschaft selten sowohl religios, als wiffenschaftlich tief genug in den Charafter ber Erscheinungen einzubringen, um fich nicht bem Schein ber kirchlichen, politischen und socialen Bortheilhaftigkeit bes romanistischen Pringips mit ber fouverainen Gelbftgewißheit eines vornehmen, wenn auch mitunter geistreichen Dilettantismus hinzugeben \*). Ferner war ber

<sup>\*)</sup> Der als Tourift, Militaridriftfteller und Parficopfer berühmte "Berftorbene" fdreibt als Protestant und Gaft eines Entels von Rriebrich bem Beifen und Johann bem Beftanbigen von ber Bartburg ber Allgemeinen Beitung 1846. Ro. 181 Rolgenbes: "Wir begaben uns nun in bie, wie betannt, ebenfalls faft aang im alten Buftanb erhaltene Lutherftube, wo fich mit einem eigenhanbigen Briefe auch eines ber beften und mahricheinlich abnlichften Bilber bes Reformas tors befindet. Gin entichloffenes, rebliches, fraftiger Gebanten volles Antlig! Bie icabe fur bie Belt, und namentlich fur Deutschlands Bobl und Ginbeit, bag biefer Mond mit feinem eifernen Billen nicht Papft werben tonnte! Denn nur burch eine tatholifche Reform aus bem Innern heraus, b. b. von ber legitimen Rirche felbft burch gefehmäßige Concilien und ihrem Oberhaupte bem Papfte gemeinschaftlich ausaehend, nicht von außen aufgezwungen, und bann ifolirt abfallend, tonnte und tann meines Grachtens bem Chriftenthum (im Begriff einer an beffen Spige ftehenben birigirenben Rirche und eines pofis tiven, Alle umichließenben, verbindlichen Glaubens aufgefaßt) mahres Deil erbluben, noch eine fefte Stellung, gleich Petrus' Felfen erhalten werben. Go wie es gekommen, hat bie Reformation bis jest noch immer feine neue Schopfung, fein eigentlich organisches Leben begrunden können, fonbern ift nur ber erfte Akt eines großen Auflösungsprozeffes geworben, wovon bie frangofifche Revolution ber zweite mar, und ber britte mit Strauf, Feuerbach und andern als Borboten, vielleicht nicht allzulange auf fich marten laffen wirb. Der vom Bolt gefunbene, populare Rame "Protestanten" ift übrigens febr bezeichnenb. Rach und nach ift bann, gang confequent, bas Protestiren gegen faft alles Beftebenbe, bas Seben bes eigenen Urtheils über jebe Autoritat, und in Rolge beffen vielleicht ber fo bemertenswerth gunehmenbe Egoismus, ber mahre Beift ber Beit geworben - und bas gewiß, wie alles was einmal fattifch ba ift, mit voller Rothwenbigfeit benn ebe eine neue hober potengirte Belt gu unbeschranttem traftigem Leben übergeben und barin erftarten tann, muß freilich bie alte erft beseitigt werben, obgleich sie einft auch ihre fraftige Jugend gehabt. Ber das zu alt Geworbene einreißt, hat also auch feinen großen Theil und fein Berbienft am neuen Bau, boch ift eine schaffenbe

Charakter ber Paritat, ben bie ehemals rein protestantischen Staaten gewannen, wie für manche andere, so für bie hier besprochenen Interessen nicht eben gunftig \*). Es wurden —

Beit immer eine größere als eine gerftorenbe, ober mit anbern Bor ten, bie tritifchen Jahrhunberte find weniger erhaben, als bie glau: bigen. Daber bin ich ber Meinung, baf in Sahrtaufenben, wenn vielleicht Ratholiten wie Protestanten nur noch historische Dentwurbig. keiten find, unfere Rachkommen bie koloffale Schöpfung des Ratholis zismus - biefes bis in bie kleinste Riber ausgebilbeten Deifterwerkes bes menichlichen Berftanbes, beffen machtvoller Birtung auf ben Geift ber Bolfer, mabrend beffen Lebensbluthe, nie etwas aleichaetommen mit mehr Ehrfurcht betrachten werben, als bie gerftorenbe Gewalt, welche jenes ftolge Gebaube gum Banten brachte, fobalb bie Beit getommen war, wo bas ewige Raturgefet, nach bem jeber Geburt endlich ein Tob folgen muß, auch an biefer Erscheinung fich geltenb ju machen beginnen mußte. Der außerorbentliche Mann, ber biefer nie berreißenben Richtung feinen traftigen Urm lieb, meinte es wohl anders, aber wie Mue, welche in ber Belt Gefchice einzugreifen beftimmt find, mar auch er nur ein unbewußtes Bertzeug in ber Band ber Borfehung, und wenn, alles zugegeben was man mit Recht gum Preife ber Reformation fagen tann, boch burch fie offenbar ber Ginbeit ber driftlichen Rirche, wie ber politischen Ginheit Deutschlanbe, bie tieffte Bunbe gefchlagen worben ift - fo wird Gott beffer wiffen als wir, warum alles fo tommen mußte und zu welchem Beffern et uns ohne 3meifel führen foll."

\*) Sehr richtig sagt ein berühmter Geschichtschreiber: "Ahnte man wohl noch auf bem Wiener Congresse, daß die Religion einmal wieder bei den Bölkern ein politisches Moment von Bedeutung were ben könnte? Hatte man bei der leisesten Ahnung davon wohl in die sem großen Compromiß dynastischer Interessen so oft verschiedene Confessionen unter eine Regierung zusammengebracht, als ob bei dergleichen Beginnen nicht die mindeste Bedenklichkeit gewesen wäre? — Und doch ist keine einzige dieser Zusammensehungen ohne ernste Gesahr geblieben. Ja selbst die alten Mosaikstaaten dieser Art klassen sich ben Fugen." Erik Gustav Geizer: Auch ein Wort über die religiöse Frage der Zeit. Hamburg und Gotha. 1847. S. 38.

phne bag wir ber Redlichkeit und Burbigkeit einer Menge katholischer Angehöriger und Beamter in paritatischen Staaten im Geringsten zu nahe treten wollen - baburch bem romischen Einfluß eine Menge gesetzmäßiger Ranale eröffnet, und mehr als nur lokal vereinzelt hat fich bie Ueberzeugung ausgesprochen, baß burch biefe Kanale nicht etwa nur ein wohlbegrundetes Conberintereffe feine gebuhrenbe Bertretung gefunden, im Gegentheil biefes Sonberintereffe ein bebenkliches, wenn auch nicht immer auf ben erften Blid erfichtliches Uebergewicht erlangt habe. In jebem Falle mar unter biefer Lage ber Dinge bie protestantische Politik, zumal wenn wir zu bem Dbigen noch bie propaganbistischen Neigungen Roms hinzunehmen, seine hochfliegenden Plane, seine Unfahigkeit, ben Gebanken ber Daritat mahrhaft zu vollziehen, bie gefammte Belt anders benn entweber als ein unmunbiges Rind, ober als einen entlaufenen Sklaven zu betrachten, gegen bas Berandringen ultramontaner, felbft jefuitifcher Clemente nur fcblecht gefcutt, in ihrer Gelbftentfaltung oft wefentlich gehemmt. Endlich ift im beutschen Staatenfreise bas romisch-katholische Prinzip reprafentirt burch eine Politik, die nicht nur in ihrer materiellen Unterlage, fonbern uach ihrer Sahrhunderte lang unverrudt mit eiferner Consequenz festgehaltenen Richtung, in ber That etwas 3mpofantes hat. Je mehr es nun auf ber andern Seite bei ben obwaltenden Wiberspruchen, bei bem Mangel gehoriger Auseinandersetzung mit ihrem innerften Lebensprinzip gerabe an biefer ihrer felbst gewissen Sicherheit und Haltung nothwendig gebrechen mußte, besto entschiebener trat bas Beburfniß ber Un-

ì

n

ŀ

iğ iğ

gŧ

nt =

b

爹

άl

1 E

αŧ

mi mi

ı i

ffer.

į,

( ji t

ne i Ni i

اين

į 🗱

er P Mar I

8.

lehnung an einen solchen sicheren Haltpunkt, das Bedürsnis einer Ergänzung durch ihn hervor. Es erzeugte sich, wie man meint, in den protestantischen Cabinetten ein überwiegendes, fast orakelmäßiges Vertrauen auf Consequenz, Umsicht, Scharfblick und internationale Uneigennützigkeit katholischer Staaten lenkung. Ja, es ist ein Gefühl verdreitet, als ob solche protestantische Cabinette, welche nach Macht und Traditionen in deutschen, wie europäischen Verhältnissen eine selbstständige Stellung einzunehmen berufen wären, von jenem Vertrauen und unwillkürlichen Huldigungen für das Imponirende in einem Grade erfüllt seien, dem man unbeschadet der entente cordiale der europäischen, wie des engen nationalen Bandes, das die deutschen Bundesstaaten umschließen soll, zu Gunsten der protestantischen, wie der rein deutschen Interessen eine Schranke wünschen möchte.

Aber bas beutsche Nationalinteresse, ober jebes Rationalinteresse überhaupt, ist es mehr burch bas rombsche, ober mehr burch bas protestantische System gestichert? Auch biesen legten Theil ber Aufgabe, welche wir und gestellt haben, wollen wir versuchen zu erlebigen.

Es ift bekannt, wie man neuerdings, seitbem die Ibee einer beutschen Nationalität in Deutschland entgegen dem Provinzia-lismus und Rosmopolitismus wieder eine Anziehungskraft zu üben anfängt, von gewissen Seiten sich bemuht hat, berfelben eine Wendung zum Nachtheil des Protestantismus zu geben. Lauter als je wird derfelbe beschuldigt: die deutsche Nation um

ihre Glorie, die Realität der Kaiserkrone gebracht, die Einheit Deutschlands unter derselben zerrissen, mit dem Ausland gebuhlt, dem Reich wichtige Provinzen entfremdet, das Vaterland zum Schauplatz verheerender Kriege gemacht, Egoismus und Rosmopolitismus befördert und endlich die völlige politische Ohnmacht desselben herbeigeführt zu haben.

Richt um der beutschen Freunde Roms, sondern um der bloden Geister mancher Protestanten Willen, wollen wir auf biese Borwurfe antworten.

Der enge und schroffe Begriff ber Nationalitat, ber in ben heibnischen Raturstaaten erzeugt worben war, wurde burch bas Chriftenthum gebrochen, aber nicht um burch baffelbe gerftort, fonbern gereinigt und verklart zu werben. Denn bas Chriftenthum hebt nichts auf, mas feinen Grund in einer achten, emigen Raturbafis bat, fonbern gibt nur bem Naturlichen feine richtige Stellung und hohere Beihe. Das Christenthum begrundete keinen Rosmopolitismus, aber einen Universalismus, gerabe wie es die allgemeine Menschenliebe gur Pflicht machte, ohne bie Kamilienliebe aufzuheben. Aus biefem, burch bie Kirche aufrecht erhaltenen Universalismus haben fich Frangofen, Britten und andere driftliche Bolker allerbings fruher wieder zu Nationalitaten im mobernen Sinne zusammengefaßt, als die Deutschen; aber nicht ber Abfall von ber Kirche hat bei uns diese Busammenfaffung verhindert, fondern gerade bas Gegentheil, unfer Geknupftbleiben an eine Ibee, welche wefentlich Schopfung ber Rirche war. Die Kirche bes Mittelalters, unter beren Sanben fich jebe Ibee verkorperte und vergroberte, wußte namlich bie

Ibee bes driftlichen Universalismus, ber driftlichen Boller familie nicht anders barguftellen, als indem fie die Gefammtheit ber einzelnen Bolker unter ein weltliches Saupt ftellte, fo wie Die Ibee ber Theokratie in der außern Gestalt ber Bierarchie bargestellt warb. Diefe Rolle eines weltlichen Oberhauptes ber Christenheit, fiel aber mit ber Raiferfrone ben beutschen Konigen au. Seitbem in ben Banben ber beutschen Nation die Krone nicht bes beutschen, sondern bes heiligen romischen Reiches beutscher Nation lag, überkam Deutschland als Erbstuck auch bie Bertretung ber an biese Krone geknupften Erinnerungen und Prinzipien bes kirchlichen Universalismus. Die Ibee ber Kaifer-Frone schloß an und fur fich, ihrer Burgel nach, die Beschrankung innerhalb einer bestimmten Nationalitat aus. Daber erhielt mit berselben bie beutsche Nation die Bestimmung, Beltnation zu fein. Ihr besonderes Dafein ging in einem allgemeinern Dafein auf, ihre Gelbstherrlichkeit breitete fich aus gur Beltherrlichkeit, zum dominium mundi. Ebenhamit aber wurde für und jene Rrone ein gefährliches Gefchent, ein Gefchent aus romischen Sanben. Das Streben, Die politische Beltherrichaft zu realisiren, die Nothwendigkeit, sich über die unerläßlichen Unfpruche berfelben und auf biefelbe immer auf's Neue mit ber geistlichen Beltherrschaft auseinanderzusegen, verlieh unfern besten Rraften eine beständige Stromung nach bem Ausland, nach bem Centrum ber Rirchenherrschaft: Italien, zehrte bie selben bort auf, brachte uns in jene centrifugale Richtung, in welcher Nationen, wie Individuen am Ende fich felbst verlieren muffen. Go hatten wir schon seit bem Untergang ber Hohenftaufen wohl noch bie Krone, aber nicht mehr bas Reich : wir hatten wohl noch beutsche Provinzen, aber nicht mehr Deutschland. Es war iene zusammenhaltenbe Kraft nicht mehr vorbanben für bie einzelnen Reichstheile, geschweige benn für bie Belt. Schon bamale fingen einzelne Reichslander an fich zu sondern und ihre eigenen Bege ju gehen. Go wurde ein hochft unfoliber Rubm bie Urfache unferes Falles, aber auch - burfen wir tagen - unfer Kall bie Urfache eines ungleich foliberen Ruhmes. Dief eingeprägt blieb unferer Nation die Bestimmung zu einer ächtern, wahrern Universalität. Sie erfüllte bieselbe mit bem Erbleichen ber letten Glorie bes Reiches in ber Reformation. Die geistige Beltherrschaft ber Deutschen als bes Culturvolks ber neuen Epoche brach mit Luther an. Nur in ber schon weit vorgeschrittenen Berkluftung unseres politischen Daseins konnte bie Reformation Bestand gewinnen; nur burch ben Bestand ber beutschen Reformation waren die ohnehin meist bavon abhangigen reformatorischen Bewegungen anderer Bolter gebectt. Mur indem Deutschland die Idee bes romischen Katholicismus überwand, nicht bloß bessen außere Korm sprengte wie Krankreich, konnte eine neue felbftftanbige Cultur aus bem Schoofe europaischer Bolfer fich entwickeln.

Fiel nun durch die Reformation unfrer Nation ein Erbe zu, von welchem man wohl mit Recht fagen kann, daß es den Verlust der noch in sehr zweifelhafter Realität besessen Raiserkrone auswiegt, so erhebt sich die Frage: wie der spezielle Ideeninhalt der Reformation zum historischen Charakter deutschen Wesens, und Deutschland als Ganzes wieder zu diesem Ideeninhalt sich

verbielt? Hier latt fich nun unmbalich ein innigeres Berbaimi benten, als bas zwischen bem Protestantismus und bem bent ichen Element. Die bewegenben religiofen Ibeen ber Reim mation entsprangen aus jenem Dogmenkreis, beffen Ausbildung im Unterschied von bem bellenisch-orientalischen und romanischen Geiftesintereffe bie Theologie ber Germanen mit entichiebener Borneigung langft fich jugewenbet hatte, ber begrifflichen Conftatirung bes Befens ber Beilebewirkung. Bie nun bie mehr veripherischen Spharen ber germanischen Bolfsthumlichkeit fich für ben objektiven Berlauf bes Seilsprozesses naber intereffin und an beffen bogmatischer Reftstellung mit Glud versucht hatten; ' fo gewann bie beutsche, bas Centrum, bie reinfte Entwicklung ber germanischen Gesamminationalität und ihres wegisichen Triebes, bas Dbjektive auch in ber Form ber innerlichften Gub jektivitat bei fich zu haben, eine entschiebene Richtung, fich über ben Beg zum Beile, ben subjektiven Berlauf bes Beilsprozefie ins Klare zu feten. Schon mahrend bes Mittelalters hatte man biefe im Intereffe ber Subjektivitat arbeitenbe und burch vielt Dryftifer und biblifche Theologen reprafentirte Richtung ber Theologie bie beutsche genannt. Nichts anderes als ihr end liches Refultat aber war die reformatorische Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben allein, somit jene Grund und Kernlehre bes Protestantismus, burch welche bie gange Ibee bes romischen Ratholicismus mit feiner außerlichen, kirchlich-objektiven Seilevermittlung gesprengt wurde. Sie war gang eigentlich ein Erzeugniß bes, über feine religiofen Probleme enblich zur vollen Klarheit und Gelbstgewißheit hindurchge brungenen beutschen Geistes. So entschieben fanden alle ebleren Strebungen des letztern in diesem Endresultat der germanischen Dogmenbildung sich selbst wieder, daß als auf dem Tridentinischen Concilium später wesentlich die romanische Entwicklungsstuse als die maaßgebende sirirt ward, dabei auch nicht ein beutscher Theologe eine bedeutende Rolle spielte, ja in unsern Tagen selbst ein Möhler, der Korpphäe der modernen Theologie des katholischen Deutschlands, über mehr als einem Raube an jenem spezisisch religiösen Ideeninhalt des Protestantismus sich mußte betreffen lassen.

1

i in

: **12** }

2012

ide.

n bir

\*

•

de la

M

ie l

줘;

世

**#**!

鸣

ğ,

ø

'n

Ė

f

Wie aber ber unwillkurliche Drang beutsch-nationaler Naturbestimmtheit an ber Erzeugung bes protestantischen Dogma's mitgearbeitet hatte, in ihm bie Vollenbung bes Nationalgeistes in seiner religiösen Richtung vorlag, so gab andrerseits das Dogma auch ber Nationalität ihre vollen Rechte zurück.

Mag man namlich bem Katholicismus noch so sehr die liebevolle Dulbsamkeit gegen nationale, lokale und individuelle Daseinösormen nachrühmen, so verhält es sich damit im Grunde
boch ganz anders, als es auf den ersten Blick scheint. Seine,
besonders im Süden hervortretende Andequemung an nationale
Sitten, Gewohnheiten, Lieblingsneigungen, seine Condescendenz
gegen die selbst in der Form des Trivialen, Burlesken, Gemeinen auftretende Bolkslaune, ja seine Nachsicht sogar in Beziehung auf das Frivole und Sittengefährliche, was sich nicht selten dieser Laune beimischt, ist nur Folge seiner mangelhaften
Sittenlehre, die im Grunde nur das eine Gebot des Gehorsams gegen die Kirche kennt, mit ihrem ganzen Schwerpunkt

borthin gieht, gur Entichabigung bafur aber bie ernstere Pflicht ber Beiligung in aparte flofterliche Lebenstreife verlegend, bem gewöhnlichen Menschen bas gange Gebiet bes ungereinigten finnlich naturlichen Lebens mit feinen vermeintlich unschulbigen Concupiscenzen frei lagt, ja in biefen Gebieten mehr bie Religion burch bie Bolksluft, als bie Bolksluft burch bie Religion weihen laßt. Wie wenig auf biefer Seite an eine eigentlich tiefere Erfaffung ber fittlichen Bebeutung bes Nationalen gebacht wirb, geht baraus hervor, daß wo irgend in hohern geistigern Lebensgebieten bas Nationale einen Anlauf nimmt zu felbststanbigerer Gestaltung (wie z. B. in gewisser Sinficht in ber Bermes'schen Theologie), eifrigst Sorge getragen wird, die Schöflinge beffelben burch ben Druck ber Dekumenizitat zeitig zu kniden, ein ftets reger Argwohn auch über ben unverfänglichsten Aeußerungsweisen macht. Gerade biefer tieferen Bebeutung bes Nationalen, als wefentlichen Elementes ber subjektiven und bamit ber sittlichen Bestimmtheit befonders ber hoher entwickelten Nationen, und unter ihnen wieder ber hohern Lebenskreife, verhalf ber Protestantismus zu ihrem Recht. Er entlastete bie beutsche Ration von bem entehrenben Joche jener romischen Bebrudungen, gegen welche alle Gravamina ber Nationalconcilien und Reichstage nichts vermocht hatten; er verwirklichte bie Idee von lanbeskirchlichen Gestaltungen, welchen die Curie stets fo eifrig bemuht gewesen war, entgegen ju arbeiten; er verftattete ber Theologie, in die Stromungen des Nationalgeistes einzugehen, um felbst auf die Gefahr einer allzuliberalen Selbstentaußerung hin benfelben nicht aller driftlichen Elemente baar geben zu laffen; er hat durch seine Schätzung des Glaubens nur als Selbstglauben die Bethätigung des Geistes unter ein Prinzip der Freiheit gestellt, das die edelsten und mannichfaltigsten Blüthen religiöser und allgemein geistiger Nationalbildung getrieben hat, und das selbst in manchen abnormen, krankhaften Berläusen doch zulett nur dazu dienen muß, der ewigen Wahrheit des Evangeliums ihre unveräußerlichen Rechte und der Nation den Besit derselben als einen eigenen, freien auf's Neue zu revindiciren.

Und war etwa die protestantische Bewegung nicht auch in ihrem außern Berlauf eine wahrhaft nationale und volksmäßige, mit ihren Seerführern bem beutschen Bauernsohn guther, bem beutschen Burgersohn Melanchthon, mit ihrer beutschen Bibel und ihren beutschen Gottesliebern, mit ihren beutschen Ratechismen und andern fornigen Boltsschriften, ihren singenden und prebigenden Sandwerksburfchen, ja felbft in bem falfchen Berftanbniß troffenber und rettenber Gebanken, welche bas ungludliche Candvoll aus ihr fich angeeignet hatte? Bar biese Bemegung nicht in flegenbem, geistig unaufhaltsamem Fortschritt? Bie viel fehlte noch, daß die ganze Nation ihr zugefallen ware? Bar fie nicht felbst in Baiern tief ein-, in Desterreich burchgebrungen ebenso aut als in Sachsen und Beffen, in ben Bischofsfanbern ebenfo wie in ben Territorien weltlicher Berren? Fehlte es ihr etwa unter bem bobern Clerus gang an Anklang? Stand nicht ber ebelfte ber beutschen Raiser bes 16. Jahrhunderts, Maximilian II. innerlich auf ihrer Seite? Hat wohl jener Theil unserer Nation, ben außere Gewalt spater wieder unter bie

Herrschaft Roms zurudzwang, irgend verhaltnismäßig aus eigenen Mitteln zu bem beigetragen, mas man uns von allen Seiten als eble nationale Errungenschaft zugesteht? Sollte wohl endlich eine Rirche, welche bie Gewiffen ber Bolter einem fremben Fursten und seinen ihm eiblich verpflichteten einheimischen Delegaten unbedingt überliefert, eine Rirche, die in ihren heiligften Aften ben Gebrauch ber Canbesfprachen verschmaht, mit uns über Nationalität rechten burfen? "Es mag etwas Großes fein um eine Rirche, in ber, wie bie verschiebenen Sternenlichter vor ber Sonne, so alle Bolksunterschiebe erloschen, in ber von einem Enbe bis jum anbern nur Gine Sprache gehort wirb, biefelben Gebete zum Simmel fteigen, bie nämlichen Kormen ber Berfaffung und Gottesverehrung unverruckt gelten. Aber etwas weit Größeres wird es boch um eine Kirche fein, in ber jebe Sprache, bie unter bem himmel ift, ihr Recht finbet und unmittelbar aus bem Bergen ju Gott bringt, in ber ber gange Reichthum ber Geifter und bie ganze Kulle ber naturlichen Unterschiebe, fowohl ber Einzelnen als ber Nationen, eine gottgeorbnete und gottgeweihte Stelle hat, und boch auch wieber bas unabsehbare reiche Ganze in ber Ginheit bes Geistes und ber Liebe zufammengehalten wirb \*)."

Faffen wir aber bas einftige Berhalten ber Protestanten zur Bewahrung ber außern Nationaleinheit und Gelbstftanbig-

<sup>\*)</sup> Die oben angeführte Abhandlung (von Ullmann) über bas Berhaltnif bes Chriftlichen gum Rationalen in ber beutschen Biertels jahrschrift.

keit Deutschlands in's Auge, so haben wir hier zwar nicht lauter zu pochen, aber auch mahrlich nicht kleinlauter zu schweigen, als unfre katholischen gandeleute. Reine Parthei thut wohl, auf biefem Gebiete ber anbern etwas vorzuwerfen. Beibe haben Buße zu thun in Sack und Asche für die gleichen Sünden am gemeinfamen Baterland, beiber Gunben entfpringen aus ber gleichen unlautern Quelle, beibe follten biefer Gunben besonbers in unfern Tagen wieber recht ernft gebenfen. Bot aber von ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts an bis zum Ausbruch des breißigjährigen Krieges die religibse Statistik Deutschlands bie oben angegebenen Berhältnisse, so fällt die Schuld, die Einheit unferes Nationalkorpers gesprengt zu haben, mahrlich nicht mehr auf die Majoritat berer, die, soweit fie überhaupt noch zu vollziehen mar, biefelbe auf eine gemeinsame religibse Bafis zu begrunden nahe baran waren, als auf bie Minoritat jener, welche in ber herauf beschworenen Gegenreformation mahrlich nicht bie geiftigften und fanfteften Mittel anwendeten, um ben Siegeslauf ber national-religiofen Ibeen zu hemmen. Schloffen fich bie Protestanten bamals an Frankreich an, fo waren ber Papft und die Jesuiten, die italienischen und spanischen Truppen, welche ber katholische Theil ju Bulfe rief, mahrlich auch keine Deutsche. Burben aber in Folge beffen Met, Toul und Verbun bem Reich entfrembet, fo wollen wir fie gerne ben Ratholiken bei erfter Gelegenheit wieder nehmen helfen. Nur bebingen wir uns von ihnen ben gleichen Dienst rucksichtlich Strafburg's aus, bas burch einen Bairischen Maximilian vom Reiche kam. Bon bem gangen traurigen Treiben ber beutschen Partheien und bem

breißigiährigen Kriege, in den daffelbe ausschlug, gilt aber gewiß was Stuhr\*) fo treffend sagt:

"Das beilige romifche Reich beutscher Ration hatte langft fcon por bem breifigjahrigen Rriege fiechend barniebergelegen. Seit bem Untergang bes Baufes ber Sobenftaufen hatte es in ben Rampfen, benen bie Raifer fich fernerhin unterzogen, nicht mehr gegolten um bie Wieberherftellung bes alten Reiches. Die Raifer maren vielmehr nur barauf bebacht gemefen, bie ihnen verliehene Macht bagu gu benügen, ihre hausmacht feviel als möglich ju ftarten. Die Stanbe bes Reiches maren bem Beispiel, welches bie Raifer ihnen gegeben hatten, gefolgt. Beniger inbeffen hatte fich bie beutsche Bolfethumlichkeit in geiftiger Berklarung berausgebildet, als bag lanbichaftliche Gefinnung in ben einzelnen, gefonberter lanbeshoheitlicher Fürftenmacht unterworfenen Gebieten machtig geworben mar. Die Formen bes alten Reiches maren in fich gebrochen: ber Geift berfelben erftorben. Reues Leben aber benfelben einzuhauchen, ober mohl gar ber Entwicklung Deutscher Bolesthumlichkeit zu geiftiger Berklarung Borfchub gu leiften, baju mar ber Beift, ber bas Saus Sabsburg und ben Sof beffelben beberrichte, nicht geeignet. Die Anbanger biefes Saufes gingen von bem Grundfag aus, bag, um bie Regerei in ber Chriftenheit unterbrudt zu halten, es nothwendig fei, bemfelben bie Raifermurbe erblich ju vertnupfen, und in ber gangen Chriftenheit, es tofte, mas es wolle, eine Rirche und ein Reich herzustellen. Da fie aber nicht im Stanbe maren burch Reuer und Schwert ihren 3med zu erreichen, und mit Gewalt bie Reger auszurotten, fo waren fie emfig beftrebt, immer mehr Streit und 3wietracht unter ihren Keinben angurichten, auf baß fie fich unter einanber felbft aufreiben möchten, und alfo aus ber allgemeinen Berftorung bie faiferliche Macht bes ofterreichischen Baufes fich erheben konne. Es ift jenen Unhangern bes Baufes Dabsburg gelungen, in ihrem Betreiben bie Bohmen bergeftalt aufzureigen, baß ein Rrieg ausbrechen mußte, in Rolge beffen theilweise allerbings bas, mas fie munichten, erreicht murbe. Die Berftorung, ber Umfturg aller Berhältniffe, bie Berheerung von Deutschland, bieg Alles murbe herbeigeführt. Muf ein flegreiches Erheben ber Macht bes Sabsburgis fchen Saufes in bem Sinn, wie bie Anhanger beffelben es gewünfct,

<sup>\*)</sup> Jahrbücher für wiffenschaftliche Kritit. 1843. Geptember. S. 371.

hatten fie jedoch vergeblich gehofft. In ber That murbe auch ein in bem Geifte, von welchem sie beherrscht wurden, errichtetes neues katholisches Reich der Entwicklung beutscher Bolksthumlichkeit im hochten Maaße hinderlich geworden sein. Aber auch die Berfassung des alten Reiches war dieser Entwicklung nicht gunftig, und in Beziehung auf eine solche darf man mit Recht behaupten, daß nichts glücklicheres hatte eintreten konnen, als die wirkliche durch den dreißigjahrigen Krieg herbeigeführte Berftörung."

Wie sehr man neuerdings, letztlich sogar in sehr speziellem Interesse, von Seiten gewandter Zesuitenfreunde und protestantischer Hypernationaler aus dem Zuzug Gustav Abolf's dem deutschen Protestantismus ein Berbrechen gegen die deutsche Nationalität anzudichten bemüht gewesen, ist männiglich bekannt. Nur "die gedankenleere Verkehrtheit und die Entäußerung jedes nationalen Selbstgefühls" auf Seiten "protestantischer Prediger und Schulmeister" soll "dem hochherzigen, reinen Kämpfer für ihre Kirche und dem Retter deutscher Freiheit" haben Denksäulen errichten können. Aber hätten wirklich des Schwedenkönigs Plane sich in's Unbestimmte, Romanhaste verloren,

"ware es ihm gelungen aus bem Boben ber beutschen Macht, bie er um sich gesammelt hatte, an bie Spise eines von ihm zu grünsbenden Reiches sich emporzuschwingen, so würde auch seine antinationale herkunft mit den Traditionen des alten Reiches nichts Widersftreitendes gehabt haben. Denn abgesehen davon, daß noch im Mittelsalter Richard von Cornwallis und Alphons von Castilien zu römisschen Königen erwählt worden sind, erhellt besonders aus dem, was bei der Bahl Karls V. sich zutrug, wie wenig es den Satungen des alten Reiches zuwider gewesen ware, daß herrscher von undeutscher Abkunft an die Spise besselben gestellt würden. Bei jener Bahl standen dem Spanier Karl V. Franz I. von Frankreich und heinrich VIII von England als Mitbewerder zur Seite ")."

<sup>\*)</sup> Ebenbafelbft. &. 870.

Um so weniger aber håtte aus ber Ardnung eines Schweben eine Gefahr für die deutsche Nationalität erwachsen können, als das kleine Schweden dann wohl dem Zuge des größern Deutsch- land, nicht aber dieses dem Zuge jenes würde haben folgen müssen, wenn es sich auch nicht håtte erwahren sollen, daß mit Gustav Adolfs Planen die Absicht verknüpft gewesen sein soll, die Herrschaft des neu zu gründenden Reiches auf das deutschprotestantische Fürstenhaus Brandenburg übergehen zu lassen.

Faßt man aber die Haltung bes Hauses Habsburg in's Auge, mit bessen standhafter, unter allen Gludswechseln sich gleichbleibender Vertretung des deutschen Nationalinteresses jetzt eine Art von Abgötterei zu treiben Mode geworden ist, so gilt auch von diesem bas Wort Stuhr's:

"Auch bie Macht bes hauses habsburg, welches sich, wenn auch nicht rechtlich, boch faktisch in erblichen Besie ber Krone sette, war keine nationale. Sie beruhte vielmehr in bem vereinigten Besies sehr verschiedener Känder. Spanien mit Amerika, Ungarn und Böhmen, alle undentsche Känder, jenem hause zugefallen, bilbeten die Macht besselben. Die Macht biese hauses, wie die Idee der Burde, die es mit der Kaiserkrone an sich geknüft hatte, dehnte sich weit über die beschränkteren Kreise deutscher Kationalität aus. Hätte nun dieses haus seine undeutsche Macht nicht in dem Kampse verwandt, der in den verworrenen Berwicklungen gehemmter Bestrebungen des deutsschen Bolkes, sich in seiner Bolksthümlichkeit zu verklären, entstanden war, so möchte vielleicht das Betragen der beutschen Fürsten, die dem Pause habsburg gegenüberstanden, härter zu tadeln sein."

Sa biese Worte gewinnen um so mehr Gewicht, wenn man erwägt, baß Destreich während bes 16. Jahrhunderts in seinen rein deutschen Elementen der Reformation ebenso zugeneigt war, wie andere beutsche Länder, und daß, wenn damals Dester-

reich seine ganze außerbeutsche Macht aufbot, um Deutschland wieder an Rom anzuketten, das Interesse der Kaiserwurde, die Rucksicht auf Spanien, die Bigotterie einer ganzen Reihe seiner Herrscher als Grundmotiv zu übersehen, ebenso thöricht sein wurde, als hinter seiner noch die heute mit Rucksicht auf seine italienischen und slavischen Unterthanen consequent befolgten Religionspolitik, idealistische Bestrebungen für eine katholische beutsche Nationaleinheit zu vermuthen.

Wir konnen baher von dem Sate nicht laffen, daß ber Protestantismus als folder ber Bollziehung bes beutschen Staatslebens in ber Korm ber Nationalitat keineswegs Eintrag thut ober gethan hat, berfelbe vielmehr fur biefe, wie jebe andere Richtung, in welcher fich Deutschland einer hoffnungereichen Bufunft zubilden mag, vollgultige Burgichaften in fich tragt. Ja wir tragen fein Bebenfen es auszusprechen, bag wie ber Protestantismus als religios sittliches Prinzip nach langer Borbereitung aus ben ebelften Regungen und Rraften bes beutschen Nationalgeistes geboren worben ift, eine spezifische Subftantialitat beutschen Geisteslebens in großerem Sinne in ber neuern Beit erft geschaffen hat, fo auch die Bukunft Deutschlands uns unzertrennlich an die Entwicklung bes Protestantismus geknupft, burch biefelbe bebingt scheint, freilich aber eines Protestantismus, ber uns Deutsche an Gewiffen und religios fittlicher Kullung nicht armer, sondern immer reicher macht, und ber burch keinerlei außern 3mang an allseitiger, harmonischer Selbstentfaltung gehindert und zu innern Digbilbungen getrieben wirb.

Wie lange Er die gegenwärtige Zeit schwerer Heimsuchung unfrer und unfrer Bater Berschuldungen durch große Uebel noch währen lassen, oder wie bald Er beschlossen haben mag, dieselben von uns zu nehmen, so sei unfer Batersand seinem höchsten, unsere protestantische Kirche ihrem alleinigen Herrn und Haupte hiemit von uns in Glauben und Hossnung befohlen.

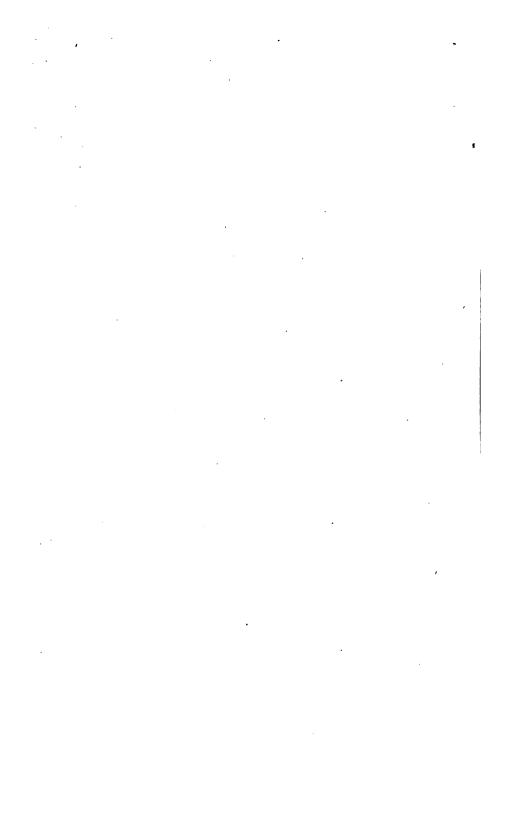

•

